

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





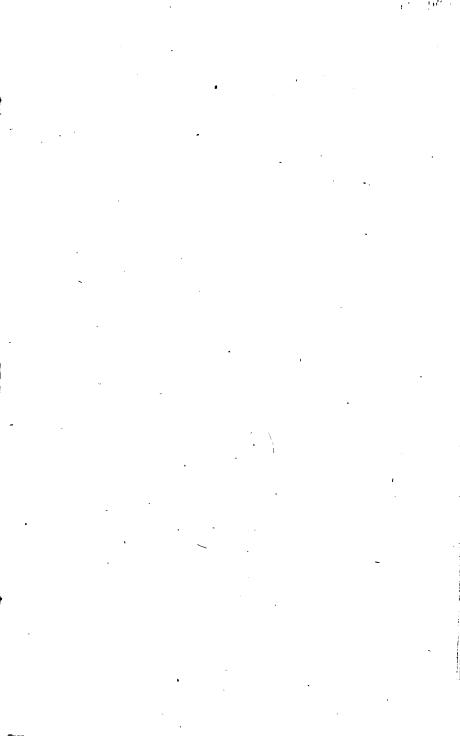





•

•

: •

.

# Fürsten und Bolker

nov

# SúdsEuropa

i m

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Bornehmlich aus ungedruckten Gefandtichafts, Berichten.

V o n

Leopold Ranfe.

Bierter Banb.

Berlin, 1836.

Bei Dunder und humblot.

# Die romischen Papste,

# ihre Kirche und ihr Staat

i m

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

on. 15/8

Leopold Ranfe.

Dritter Banb.

Berlin, 1836. Bei Dunder und humblot.

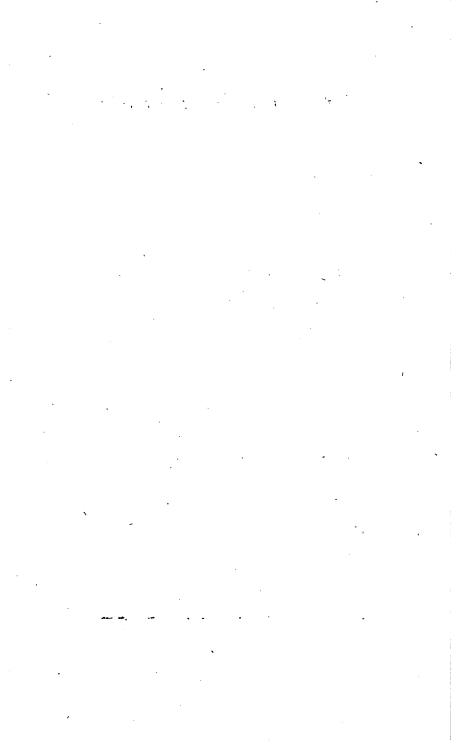

## Inhalt.

|                                                        | Sette |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Achtes Buch. Die Papfte um bie Mitte bes fieb-         |       |
| gebnten Jahrhunberts. Spatere Epochen                  | 1     |
| Heimfall von Urbino                                    | 4     |
| Anwachs der Schulben des Kirchenstaates                | 10    |
| Grundung neuer Familien                                | 15    |
| Krieg von Caftro                                       | 25    |
| Sunocenz X ,                                           | 38    |
| Alexander VII. und Clemens IX                          | 50    |
| Elemente ber romischen Bevollferung                    | 60    |
| Bauwerke ber Papfie                                    | 69    |
| Digreffion über Konigin Chriftine von Schweben         | 78    |
| Berwaltung bes Staates und ber Kirche                  | 103   |
| Die Jesuiten in der Mitte des siebzehnten Sahrhunderts | 123   |
| Sanfeniften                                            | 135   |
| Stellung bes romifchen hofes ju ben beiben Parteien .  | 145   |
| Berhaltnif zu ber weltlichen Racht                     | 152   |
| Uebergang auf die spateren Epochen                     | 157   |
| Ludwig XIV. und Innocenz XI                            | 160   |
| Spanische Erbfolge . ,                                 | 172   |
| Beranberte Beltfellung. Innere Gabrungen. Aufhebung    |       |
| ber Jesuiten                                           | 182   |
| Revolutionares Reitalter                               | 202   |

### Anhang.

| Bergeichniß            | ber | benuşten | Handschriften, | nachträgliche | Ausjüge | uni |  |  |
|------------------------|-----|----------|----------------|---------------|---------|-----|--|--|
| fritische Bemerkungen. |     |          |                |               |         |     |  |  |

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                  |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| •                                                        | Seite |
| Erfter Abschnitt. Bis zum tridentinischen Concilium      | 227   |
| 3weiter Abschnitt. Zur Kritik Sarpis und Pallavicinis    | 270   |
| Dritter Abschnitt. Zeiten der Restauration bis auf Gir-  |       |
| tus V                                                    | 290   |
| Bierter Abschnitt. Sixtus V                              | 317   |
| I Bur Kritif ber Biographen biefes Papftes Leti und      |       |
| Tempesti                                                 | 317   |
| II. Handschriften                                        | 324   |
| Fünfter Abschnitt. Zweite Epoche ber firchlichen Restau- |       |
| ration                                                   | 346   |
| Einschaltungen: Bemerkung uber die Denkwurdig-           |       |
| feiten Bentivoglios 354. — Ueber einige Geschicht-       |       |
| fcreiber bes Sefuitenordens 381.                         |       |
| Sechster Abschnitt. Spatere Epochen,                     | 442   |
| Einschaltung: Bemerfung uber die Vita di Donna           | •     |
| Olimpia Maldachina 450.                                  |       |
|                                                          |       |
| William Committee the second second                      |       |
|                                                          |       |

## Achtes Buch.

Die Papste um die Mitte bes siebzehnten Jahrs hunderts. Spätere Epochen.

## A 11 6 2 2 2 1 1 1 1 1

old and higher bit since is a made of by D and our since of the field

### come all sever their resi-

The constitution of the co

Rachbem ber Bersuch ber Papste ihre Weltherrschaft zu erneuern, so weit er auch bereits gediehen war, boch zuslett mißlungen ist, hat sich ihre Stellung überhaupt versändert. Die Verhältnisse bes Fürstenthums, ber Berwaltung, ber innern Entwickelung ziehen unsere Ausmerksamskeit wieder am meisten an sich.

Wie man aus dem hohen Gebirge, welches große und weite Aussichten erdfinet, in ein Thal tritt, das den Blick beschränkt und in engen Grenzen festhält, so gehn wir von der Betrachtungsber gwoßen Welteneigniss zu einer Wahrsnehmung der besondern Angelegenheiten des Kirchenstaates über.

denftaat ju feiner Bollenbung, Beginnen wier und biefent Ereigniffe.

### Beimfall von Urbino.

Das herzogthum Urbino umfaßte sieben Stabte, bei 300 Schlösser: es hatte eine fruchtbare, zum handel wohls gelegene Seekuste, — die Apenninen hinauf gesundes, ans muthiges Bergland.

Wie die ferraresischen, machten sich auch die urbinatischen Herzdge balb durch Wassenhaten, balb durch lites
rarische Bestrebungen, balb durch einen freigebigen glänzenben Hoshalt bemerklich 1). Suidubaldo II. hatte im Jahre
1570 vier Hoshaltungen eingerichtet: außer seiner eigenen
besondere für seine Semahlin, den Prinzen und die Prinzessin: sie waren alle glänzend, gern besucht von einheimisschen Ebelleuten, offen für die Fremden 2). Nach alter
Sitte ward jeder Fremde in dem Passast bewirthet. Die
Einfünste des Landes hätten zu so vielem Auswande wohl
nicht hingereicht: sie konnten sich, wenn der Kornhandel in
Sinigaglia gut ging, auf 100000 Sc. besausen. Aber die
Fürsten standen, wenigstens dem Namen und Titel nach,
immer in fremden Kriegsbiensten: die glückliche Lage des
Landes in der Mitte von Italien bewirkte, das die benach-

Vedete i quattro a cui il vecchio Apennino ornera il petto suo di fiori e d'erba — —

<sup>1)</sup> Bernards Laffo bal ihnen fin 47ften Buche bes Amabigs einen prächtigen Lobspruch genoldmet:

<sup>2)</sup> Relatione di Lazzaro Mocenigo ritornato da Guidubaldo duta d'Ushine 1570. Vuole alloggiar tutti li personaggi cha passano per il suo stato, il numero de' quali alla fine dell' anno si trova esser grandissimo.

barten Gegaten metteiferten fie burch Begunftigungen, Befolbungen, Subfibjen in Ergebenheit zu erhalten.

Man bemerte in bem Lande, bag ber Fürft mehr einbringe, als er kofte.

Zwar wurden wohl auch bier, wie allenthalben Versuche gemacht bie Abgaben ju erhoben: aber estzeigten fich hiebei fo große Schwierigfeiten, vor allem in Urbino felbft, bag man es bach am Enbe, balb aus gutem Millen, balb weil man nicht anders konnte, bei bem herkommlichen bewenden ließ. Auch die Privilegien, die Statuten blieben unangetaftet. Unter bem Schutz biefes Pauses bewahrte San Marino feine unschuldige Freiheit 1). Bahrend in bem übrigen Italien allenthalben bas Furftenthum freier, ungebundener, machtiger murbe, blieb es bier in seinen alten Schranken.

Daber tam es, bag bie Einwohner fich auf bas engfte an ibre Donaftie anschloffen; fie waren ihr um so ergebener, meil eine Bereinigung mit bem Rirchenstaate ohne 3meis fel bie Ausbehung aller bergebrachten Berhaltniffe berbeiführen mußte.

Eine gandesangelegenheit von ber größten Wichtigkeit war bemnach bie Fortpflanzung bes berzoglichen Gefchlechtes.

Rir faben, welch einen entfcheibenben Ginfluß Lucregia von Efte auf bas Schickfal, bie Auftosung bes Derjogthums von Ferrara batte. Auch in die urbinatischen Angelegenheiten finden wir fie auf bas unglütlichfte verflochten.

<sup>1) &</sup>quot;Ha humore d'easer republica", fagt ein Discouso a N. S. Urbano VIII sopra lo stato d'Urbino von S. Marino. dem Uebergang an ben Rirchenftaat erweiterte es noch feine Privilegien.

### 8 Bud VIII. Ste Dapfte'uin s. Dirte b. 17. Jahrh.

Der Prinz von Utbino, Franz Maria, Pele sich eine Beit lang an bein Hoste Philipps II. unf 1). Er gerieth hier, wie man erzählt, in ein sehr ernsthafftes Berhaltnis zu einer spanischen Dame und bachte sich unt the zur verluchten. Aber ber Bater Gutbibalbo war Shleitzierbings bagegen: er wollte vor allem eine ebendürige Schwieger tochter in seinem Hause seinen Er nothligte seinen Souse stehen zurückzufommen und jener serraressischen Plinzessin Luckessa von Este seine Hand zu gebent.

Es hatte ein wohl zusammenpaffendes Paar scheinen sollen. Der Pring, gewande und fart, geubt in Wassenspiel, und nicht ohne Wissenschaften besonders militärischet die Pringessin, geistreich, von Majestät und Ammuth. Min überließ sich bet Hossinung, daß das Haus hiemit wohlbes gründet sen werder die Städte wetteiserten die Vermahlten mit Triumphodgen und schönen Geschenken zu empfungen.

Aber bas Ungluck war, baf ber Pring erft 25, bie Pringeffin bagegen ichon gegen bierzig Jahre gahite. Der Bater hatte barüber weggesehen, um bie Verweigerung ber spanischen Verbinbung, bie boch am Hofe Philipps feinen

Quel piccolo fanciul, che gli occhi alzando par che si specchi nell'avo e nel padre

<sup>1)</sup> Im Amabigt erscheint er noch febr sugenblich, recht artig portraitiet:

Mocenigo schilbert ibn sur Seit seiner Bermablung. Gioatra leggiadramente, studia et è intelligente delle matematiche e delle schilbertioni: tunto gagliurdi sono i étai cuercitii — come giuocare alta balla, andure alla caccia a piedi per habituarsi all'incomodo della guerra — e coni continui che metti dubitano che gli abbino col tempo a nuocere.

gunnadindadif gemidht hatter dann eint forfither gilingende nad idathe micher Partierigit beschändigun. Michechen, est ging stiftechate prafituiffacholit geglauberspäcken insulgen. Rind Gald dubalbos Tode muste Lucrezia nach Gentena punkelstährens and Michiganumenschuster gener utight igts denden.

Am Bohon duitenlet Kenntach alle Feitenen genoff, ihm formaher bie ed hier feiner Agnacht gub, welche Anfputch auf die Successionschlieben inachten ihnen bie Successionshitten inachten ihnen.

2366 Jebochudochrinmal anhuitth fich bie:Cochen.: In Fesbeuger Absteilerbi Ludweite: Franz. Maria konnte zu zeiner weren Bounahhung schreich.

withahmere der annerediente, der alle die Indire daher ein misse bedernebaruhigies. Regiment, geführt, iden alles lieber, habe wielliche Höffnung; vobroshlete nuter über alles lieber, habe wielliche Höffnung; sobwohlete nuter übersundernin die Jahre gefonntien, duch sein Seinen michbant ihmeundezihn werde. Utwe hate Geläbbe für die glückliche Kiederkunft der neuen harzoging als die Beit heranfam, versammelten sich die Edekland ihm die Aleistiche Mightinate ihrt Seidbie in Pesarg wo sich ihre Munden ber Minghinate ihre Stude der Geburt neuer den Hinde Generalische Generalische Generalische der Geburt neuer den Hinde der Geburt neuer den Hinde der Geburt neuer den Hinde alleiche Generalische der Geburt neuer den Hinde alleiche Generalische der Herhog sem Fenglichen abereilliche Endlich gerigte sieh, der Herhog sem Fenglichen ihrentilik. Endlich gerigte sieh, der Herhog sem Fenglichen ihrentilik. Andlich geigte sieh, der Herhog sem Fenglichen inden Stude Seiner Indel

<sup>./</sup> L) Methié Kanps Bulehioma del duon d'Eshino 1574 finbet Encegini fereits vine Signora) di bellezza manco che mediocre, ma st tian fina ambutica finder en al dispera quasi di poten meder da questo matrimonio figliuoli.

8 Buch VIII. Die Migricht dupfternibe burMitte b. 17. Jahrh. word biefe Madpricht dupftengen. Bie Stäbte eibenten Kirghen und etrichtetwe fromme Gefftungen, wie fie gelobt '). Wie betrifgerisch aber find boch hoffnungen, die fich auf Menthen gründen!

Der Pring warbt fehr wiehl vezogen; er metwieblite: Im bent: wenigstend titeravifches; ber nite: Gerzog hatte bie Freude ihn noch mit einer Pringestum Dodona vermählen ih können: Dunn zog er fich selbstein: die Ruhe von Castals burante zurück, und überließ ihm bie Regierung:

Aber kunn was ber Pring sein nigener Herr, bet herr bet kanbes, so ergriff ihn ber Baufch ber Bonnte. Erft in bieser Zeit nahm in Italien ber Geschmack am Thenter aberhand: der junge Prinz ward um so mehr davon hingerissen, da er sich in eine Schauspielerin verliebte. Um Lage machte er sich das neronische Bergungen den Besgen zu lenten: am Abend erschien er selbst auf den Brestern: tausend andere Auskabendernsten folgten. Traueigsschen die ehrlichen Burgersleute einander an. Sie wusten nicht, sollten sie es bekingen oder sich barüber freuen, als der Prinz im Jahre 1623 nach einer wild dumptschen Racht eines Morgens in seinem Bette tobt gesinden ward.

Hierauf mußte ber alte Franz Maria die Ragierung nochmats übernehmen: woll tiefen Grames, daß er nun boch der letzte Rovers war, daß es mit feinem hause ganz zu Ende ging: doppolt und dreifach munuthig, da er die

<sup>1)</sup> La develuzione a S. chiera degli stati di Francesco Marier II della Revere, ultimo duca d'Urbino, descritta dall' illes S' Antonio Donati nobile Venetiano. (Infl. Politt., and) berrits gebrudt.)

Bejähafte mitre. Millen fåhan, und in: ben hittern: Abeyage nungan: mit dam nåmbitten Gtuble andhalten mußte ').

Bon allem: Anfange glaubte, er fürchen zu malfen, baß fich die Banberini ber Locher, die von feinem Sohne abrig, war, winen. Nindes von minem Jahre, bewächtigen warben. Um sie ihren Werbungen auf immer zu entziehen ließ er sie mit einem Prinzen von Loscana versprechen und auf der Stelle in das benachbarte Land hinüberbringen.

Aber es entipann fich fogleich ein anderes Diffverhaltnif.

Auch ber Raifer machte Ansprüche auf einige urbinatische Laubestheile: Urban VIII. forderte eine Erklarung von dem Derzoge, daß er alles was er besitze von dem papstlichen Stuhle zu Leben trage. Lange weigerte sich Franz Maria: er fand diese Erklärung wider sein Gewissen: endlich gab er sie doch von sich: "aber seitbem", sagt unser Berichterstatter, "ist er nie wieder heiter geworden: er fühlte sich dadurch in seiner Geele gebrückt."

Balb barauf mußte er zulassen, daß die Befehlshaber feiner festen Plage dem Papste den Eid leisteten. Endlich — es war in der That das Beste — gab er die Regierung des Landes ganz und gar an die Bevollmächtigten bes Papstes auf.

Lebensmube, altersschwach, von herzeleib gebeugt, nachbem er alle seine vertrauten Freunde hatte sterben sehen, fant ber herzog seinen einigen Trost in ben Uebungen ber Frommigkeit. Er starb im Jahre 1631.

Auf ber Stelle eilte Tabbeo Barberini herbei, um bas

<sup>1).</sup>P. Contarini: trovandosi il duca per gli anni e per l'indispositione già cadente prosternato et avvilito d'animo.

30 Bud VIII. @ie Wapfe ute bu Bitte b. 17. Jahrh.

Bud in Weste put momen: Die Albeitlierbester bien und Florenz. Much bad Gebiet benrittisine: wurde mach. bem Wuster ber übeitzei Landschlaften ziengleichten ib. 1749

Rommen: wie udnunglie biefe Berreitellege aberstampt und zweitellegen Gunnidft. auf den weithälgsten Bennent; von ban alles abhängt, der Pinanzen:

and him their successful the new property is not a refer than 1871 by a first

and der State in the Alexand state of the Archive and the Archive and application of the Archive and application.

Wenn Sirtus V. die Ausgaben beschränkte, einen Schatz sammelte, so hatte er boch auch zugleich Einkunfte und Auflagen vermehrt, und eine große Maffe Schulben barauf gegrundet.

Sich einzuschränken, Gelb zu sammeln war nicht Jebermanns Sache. Auch wurden die Bedürfnisse sowohl der Kirche als bes Staates von Jahr zu Jahr bringender. Zuweilen griff man den Schatz an: jedoch war seine Berwendung an so strenge Bedingungen gebunden, daß dieß boch nur in seltenen Fällen geschehen konnte. Sonderbarer Weise war es um vieles leichter Anleihen zu machen, als das Seld das man liegen hatte, zu brauchen. Auf das raischeste und rücksichtsloseste gingen die Papste auf diesem Wege vorwärts.

Es ift febr merkwurdig ju beobachten, wie fich bas Berhaltniß ber Gintunfte und ber Summe ber Schulb

<sup>1)</sup> Minife Contarini findet 1685 die Einwohner sehr ungufrieben: quei sudditi s'aggravano molto della mutatione, chiamando tirannico il governo de' preti, i quali altro interesso che d'arrichirsi e d'avanzarsi non vi tengono.

ation ihrer Bigfen niemben vorfliftebenom Sahron rftellte, von benen wir glaubwirothe Berechningen bathber baben: "

TURA Philes 1887 bedrugen Thie Einsteine 1,358456 Combipation Committee Comm Mhe wie milite ber Cintantel TE5913 Ges war bief bie 

9m 9fiblie 4592 Anbebbl Ginenfre aufna 1986020 Scubi, bier Shuton auf 191242020 geftieffen Ber Anf maile beri Bibutbir ferberenerrant virles webfer mild bie Infiafunt du Enfine : co'fish' 17088660 Ba, da'h uni geficht gwei Deiteil ber Ginachme, gum Bins ber Gufall in Mentierk und Luoghe be Wohle undewiesen 43.

: .. Odbrit blog Berfaltnif tear fo. mifflich, buf es große Broundliefecteen erreijen nibefiebe Mane ware ligern Baleit mi einer Beriffigerung: bes Ansfrifte gefteittent es warb ber Worthlag: geweitht, vine Willion with ben Caffell in rechmen, sing Denen, Die fich winer Rebuction ber Atts fin wiedeften Bodeben, bad Capital herentiquiabler. Das reine Will vannen wollebe baburch ibetriichelle gefflegert febri. Indoct die Balle Britus V ; bie Beforghiß, out einer Berfindenbubling beit Gelaget verhinderte Manfregeln biefer Meh und main uniffee auf bein einingt betretenen Bfabe Meiben.

Wielleder Connte man iglauben 7. bag' ble Erwerbung eines Conceintraalichen: Landes, mie bast Dursoathum: Kerrara; eine beibabere Etlekdrerung geftitber haben murbe; jedach ift bas nicht ber Fall.

Carlo Carlo de la Carlo de Carlo de Carlo 1) Ausführliches Berzeichniß ber papftlichen Finangen wom er-Bon Babre Giemant VIII, Done befonbere Ueberfebrift: Bibliot Barb. no 1699, auf. 80 236866rm:

.... Sahan im Jahre: 1580 verfchlongen ide ginfen, nahe an duri Micropeil, des Gefammenstonnungs.

Im Jahre 1605 aber, bei bem Regierungstantritt Pauls V, waren von ben Gefellen ben Kommer; mer noch 74,000 Ge- nicht für Jinsen, angemigsen!). Karbinal ha Perron versichert, daß der Papst von seinem vegelmäßigen Einkunnnen; abwohl bie Ansgahen des Pallastes sehr mäßig sehen, dach nicht ein halb Inde leben könne.

Um so weniger kaunte as vermieben werden, dass, er Gehniben auf Schniben auf Schniben häuste. Aus anderwischen Mespeichnissen, seben wie, wie regelunksig Paul V. zu diesem Mittel griff; im Ropember 1607, Januar 1608 zwei Mal, Murz, Juni, Juli 1608, Septumber dosselben Jahres zwei Mal: so sort durch alla Jahre seiner Regierung. Es sind nicht große Anleihen in unserm Sinne: die kleinen Bedarsnisse, wie sie vorkommen, werden durch die Errichtung und den Verkauf neuer Luoghi di Mante, in gedistrer oder in geringerer Jahl, gedeckt. Bald werden sie auf ben Joll von Aucona, bald auf die Dogana von Rom oder einer Proving, bald auf die Erdöhung des Salzpreises, bald auch auf den Ertrag der Post gegründet. Allmählig wachsen sie doch gewaltig an. Paul V. allein hat über 2 Millionen Schulden in Luoghi di Mante gemacht 2).

<sup>1)</sup> Per sollevare la camera apostolica discorso di m Matvasia 1606. Gli interessi che hoggi paga la sede apostolica assorbono quasi tutte l'entrate di maniera che si vive in continua angustia e difficoltà di provedere alle spese ordinarie e necessarie, e venendo occasione di qualche spesa straordinaria non ci è deve veltarsi.

<sup>2)</sup> Nota de' luoghi di monte eretti in tempo del pentificate della felice memoria di Paolo V 1696-1618.

Estwarbe bieß aber unmbylich getrefen fenn, water wicht ein Umftand befonderer Get biefem Papfie gu Gentungekommen.

Mitmet steht die Mucht auch bus Belb:an. Go lane bie foanische Monarchie in ihrem großen Fortichriet wur umb bie Bete mit ihrem Chiffus boberrftite, batter bie Be ntriefen, bamate bie reichften Gelboofiger, ihre Capitalien in ben Ibniglichen Anleiben untergebracht, und Ath barch: einige gewaltsaine Mibuetionen und Singelffe: Willippe II, barin wieht ftoren laffen. Allmathlig aber, ba bie große Bewei gung abnahm, bie Rriege und bie Bebatfniffe berfelben aufboren, waen fie ihr Gelb gurach. Gie manbten fich nach Rom, bad inbeff wieber eine fo gewaltige Weltstellung eingenomment: Die Schaffe von Europa: ferdmien auff neue babin jusammen. Unter Paul V. war Rom vielleitht bet vornehmfte Gelbmartt von Europa. Die romifthen Lung abi bi Monte wurden außetrebeneilch gefucht. Da fie bebeutenbe Anten abwarfen und eine genügenbe Gicherheit Varboten, Wiftig ihr Ranfpreis juweifen bis auf 150 Percint. Go viel ihrer ber Papft auch granben maches fo fint 'er Raufes in Menge.

So geschah es benn baß die Schulben manschbnisch stiegen. In Anfange Urbans VIII. bellesen sie fich auf 18 Millionen. Auch die Einnahmen mußten bei bem? Spiferne Best edmischen Joses hieutit in Bechaltraf bleiben; sie werben im Anfang dieser Regisvung auf 1,818104. Sc. 86 Baj: berechnet. ). Ich stiebe nicht genau, wie viel diese

<sup>1)</sup> Entrata et uscita della sede apostolica del tempo di Urbano VIII.

bente guterban in Diefen tethenneht tranf ? frocht truffe es bei moritante ber sprächte nSbeid metvorfen: feine eifelben emin inie Rechnungen im Gingelnen an, fo überftieg bie Marbe rums ger oftoble:Einnahmen Butte Jahre 1469Anfagte bie Donandicht: Adme 169450 Gr. ineitigenacin Jufre 4694 erich fie 200000 Ge; industriffender marten boch 16956 Ge in bielsCoffee ber Randonterseyflassteilsjetzte übernen bie Anweifung bit dantahme bund 18260. Sie Malen Galden bi Bonda , Mar ini biller: But : Bon- 27654 and 40000 (Bic and flimete . 1502 other twee lein Meharftines wen 7402 700 was biliber il 625: biete man ein Winned von 2321 Charles Baico normalische Beite dien ichte gereichte bei beite Dunt Balturia finitheit fein Weivenbar: haben kappitanis i. i. : Dase Mile viele infenierenthter giner, Megierungerwie Alle bund Willip ben Teinen politikate Gifurfucht ifer aftigette Ras flunden, this: Gorifficationen : Intrich. BOY SERBLER 16 Russ ward: Madicitiobino emberhens, allein wenishing; filad Erderitiifg od: minimenini jeider Mach den Berbelle, ber Mis lablen beliebit fich bie Einfinfte mur auf Affon Co. Doe acabe : hatte bie Bafibergethiung, bei ber mant ben Erben nicht unbedeutenbe Zugeftandniffe machte, ichtelen Unfoffen the thing the section of the section 100 (Dichon ini Padrel 1163Serbatter Unban: WIFL/Die Sichelb

inn (Behnn inn Jahrel ASSechaiter Unban: PIHzbie Sichule bend bindeniff 300 i Milliaminenenständig ethale. "Ales isbire ubs thigeinle fändel baffe igu i befomungug, hatto ien bewies gehn verfchiebend Auflageminanipoller inien ningefthat, johre oboch enfohet inkepiter zoderiebandie nich lange micht ungefilmen

en I 1) Bemedfung Frang Basberinis an ben Anntius in Bien, ba ber Raifer auf jene Erwerbung Anfprüche gründete.

Airie: > Coftenten Miduellimitibrum uint faie ileit. Debaufaffun. math: diefer ibet bet bet bet bet beitelbeitet beitelbeiteten tomen, wenn wir eine anbere Entwicklimm:ind:Alnie all this imported that the property of the terms of នស៊ី ២ នៅមានស្រា ១**៤១** សហរា នេះ ១៩ នគឺ ហ៊ី ស៊ី គឺ គឺ នេះ នេះ គ្នា Orundung neuer Familien.

Rragen wir nemlich, wohin nun alle iemer Cintanfie gerietheid; wegnicifier angewande: wombeng: so tift allerdinas undergemprodfirfin grofentifelie beit untgefineinen Beltrous geur den Balterliefeldlundirbitritette affen. Eine fin in der bereitet abitiboemionstärffe BiegoriAIVirinaach: Mantineich ufciektier bie bann auch feine Rachfolger eine Brit Rung unterspolitet madfeny ble: Witige: Dieffnafgine Edmand: Wille. ami Birfenfengen Stiffficen ihiel feiner digap bewerchanfe Deftreich im ter: PantiiV: fonofingernabet tractifer: biet:Gesterniev. fiebt nach werdengereiter die eine Berten der gestellte geber beiter geben geben beiter beiter geben geben geben der beiter geben geben der beiter geben geben der beiter geben geben geben der beiter geben auf Marindillan buer Beiern Gerrimmgerenuften iben indmis fehiris Sinh i mingemeinen Smitten ib Bente i eine Bed die bis

Much bie Beburfnittelben Rirdenfinitedenotionent antainiller wollent lithere Bielfrida ben faie Brobermin wort Rerrara medier : Chenniels Wall, 144- Minule : No. : Athefalten bei game ? War neben, einer intligt ber Breitelbeffenngen nitt bened? Will. paringe if?

Dazu famen bie großartigen Bauwerfe, balb purt Mang ficemenngther Gtabt abalbague? Bufteftigengefoll Gaates, in benen jeber neue Manfi Dienbengenlichen frinder Babs Ton einen feiner Proneporen erigbesteffesteburg monis no @

in Milieimingibilling allthichte doch ein firthiteit des, bad pur Anfhantungstioner Gubulbonnaffei Richtebarif beierngi

Sud VIII: Die Papfe nuch Miete b. 17. Jahr b. amb bas freifich weber ber Gbriftenbeit noch bem Stunte,

auch nicht ber Stabt, fanbern bas allein ben Ramifien ber

Mapfe gu Gute fatt.

Es batte fich aberhaupt eingeführt, und bangt mit ber Steffung bes Priefterftanbes ju einer febr entwickelten Ramilienverfaffung jufammen, bag ber Ueberschuß ber geiflichen Ginkunfte in ber Regel ben Verwandten eines Jeben zu Theil wurbe.

Die Papfte maren burch Bullen verhindert ihnen Umgeborigen, wie fie fraber verfiecht, Farftenthamer ju verleiben: bagegen ließen fle es fich um fo angelegener fenn benfelben burdy Reichthamer und feften Befit ein erhliches Unfeben ju berfthaffen.

Sie verfichten biebei nicht ohne eine fcheinbare Rocht. fertigung. Sie gingen bavon aus, baß fie bueth kein Belabbe jur : Armuth verpfichtet fenen: inbem fie num fcbloffen, baf fie ben lieberschus ber Arnchte bes geiftlichen Umtes als ihr Eigenthum anfeben burften, glaubten fie segleich bas Recht zu haben ihren Bermanbten mit biefein Ueberfchuß ein Gefchent ju machen.

Bei weitem mehr aber als biese rationellen Gennbe wirften biebei Berfommen und Blut, und Die natürliche Reigung bes Menfchen eine Stiftung nach feinem Sche switchmlaffen.

Der Erfte ber bie Korm fand, an welche bannach bie Anbern fich bielten, war Girtus V.

Den einen seiner Pronepoten erhob er jum Carbi. nal, ließ ihn Untheil an ben Gesthaften nehmen, und gab ihm: rint firchliches Einfommen von 199000 Sc. - ben außern vermählte er mit einer Sommaglia, und erhob ihn jum Manchefe von Mentana, mogu fpäterhin bas Fürstenthum Benafro und die Grafschaft Celano im Respolitoschen kamen. Das Saus Peretti erhielt sich in grafsem Ansehen: zu wiederholten Malen erscheint as im Cardinalcollegium.

Bei weitem machtiger aber wurben bie Albohranbini 1)4 Wir faben, welchen Einfluß Vietro Albobrandino welbrend ber Regierung feines Obeime audabte. Er batte fcon 1599 bei 60000 Sc. firchlicher Ginfanfte: wie febr muffen fie feits bem noch angewachsen seyn. Die Erbschaft der Lucrezia d'Efte fam ihm trefflich gu Statten: er taufte fich an: auch finden wir, bag er Gelb in ber Bant von Benebig nieberlegte. Wie viel er aber auch zusammenbringen mochte, so mußte doch julett alles der Familie feiner Schwefter und ihres Gemahles, Johann Franz Albebrandini, mfatten. Jobann Franz wurde Caftellan von G. Angelo, Governatore bes Borgo, Capitan ber Garbe, General ber Lirche. Auch er hatte 1599 bereits 60000 Sc. Einfünfte: oft befam er baares Gelb von bem Papfte: ich finbe eine Rechnung, nach welcher Clauens VIII. feinen Repoten überhaupt in ben 13 Jahren feiner Derrichaft über eine Million baar geschenft bat. Sie wurden um so wohlhabenber, ba Johann Frang ein guter Wirth war; Die Guter Ribolfo Pios. die diesem nicht mehr als 3000 Sc. eingetragen, taufte er

<sup>1)</sup> Niccolò Contarini: Storia Veneta: Clemente VIII nel conferir li beneficii ecclesiastici alli nepoti non hebbe alcun termine, et andò etiandio di gran lunga superiore a Sisto V sue precessore, che spalancò questa porta.

18 Bud VIII. Die Papfe um b. Mitte b. 17. Jahrh.

an fich und brachte fie zu einem Ertrage von 12000 Ge-Richt ohne große Untoffen ward die Bernichtung seiner Tochter Margaretha mit Nainuccio Farnese burchgestigt; sie brachte bemselben außer einigen vortheilhasten Bergunsstigungen 490000 Scubi Mitgist zu 1): — obwohl sich biese Berbindung, wie wir sahen, später dann doch nicht so innig erwies wie man gehosst hatte.

Auf bem Wege ber Albobrandini fuhren nun die Bors ghefen fuft noch rascher und ruckfichtslofer fort.

Carbinal Schpione Cafarelli Borghese hatte über Paul V. so viel Autorität wie Pietro Albobrandini nur irgend über Clemens VIII. Auch brachte er wohl noch größere Reichthumer zusammen. Im Jahre 1612 werden die Pfründen, die ihm übertragen worden, dereits auf ein Einfommen von 150000 Sc. des Jahres gerechnet. Den Reid, den so viel Macht und Reichthum nothwendig hervorries, suche er durch Wohlwollen und ein hössliches zuvorkommendes Wesen zu vermindern, doch wird man sich nicht wundern wenn ihm das nicht vollkommen gelang.

Die weltlichen Nemter kamen an Marc Untonio Borschef, ben ber Papft überbieß mit bem Fürstenthum Sulmona in Reapel, mit Panaften in Rom und den schönsten Billen in der Umgegend ausflattete. Er überhäufte seine Repoten mit Geschenken. Wir haben ein Verzeichnis berseiben seine ganze Regierungszeit hindurch bis ins Jahr

<sup>1)</sup> Contarini: Il papa mostrando dolore di esser condotto da nepoti da far così contro la propria conscienza, non poteva tanto nasconder nel cupo del cuore che non dirompesse la soprabondanza dell'allegrezza.

bath. Zuweilen ftub es Ebelsteine, Silbergerätischaften: prachtige Zimmerbekleidungen werben unmittelbar aus den Borrathen bes Pallastes genommen und den Repoten übersbracht: bald werben ihnen Carroffen, bald sogar Rusko ten und Falconatten gegeben; aber die Hampefache ist immer das daare Geld. Es sindet sich, daß sie dis zum Jahre 1620 im Sanzen 669727 Sc. 31 Baj. baar, in Luoghi di Monte 24600 Sc. nach ihrem Nenmwerth, in Uemtern, nach der Summe die es gekostet haben wurde sie zu kaufen, 268176 Sc. erhielten: was sich denn auch wie bei den Albobrundini ziemlich auf eine Mission de länft. 1).

Anch die Borghesen aber versäumten nicht, ihr Geld sogleich in liegenden Gründen anzulegen. In der Campagna wen Rom haben sie gegen 80 Güter an sich gebracht: die römischen Edelleute siesen sich durch dan guten Preis, der ihnen gezahlt ward, und durch die hohen Zinsen, werdete die Anoghi di Monte trugen, die sie dafür ankauften, versleiten ihr altes Eigenchum und Erde zu veräußern. Auch in vielen andern Gegenden des Rirchenstaates stedelten sie sich an; der Papst begünstigte sie dabei durch besambere Privilegien. Zameilen empfingen sie das Recht Betzbannte herzustellen, einen Markt zu halten, aber ihre Unterthanen wurden mit Exemtionen begnadigt: es wurden ihnen Gabellen erlassen: sie brachten eine Bulle aus, fraft deren ihre Güter niemals consisseirt werden sollten.

<sup>1)</sup> Nota di danari, officii e mobili donati da papa Paolo V a suoi parenti e concessioni fattegli. MS.

### Bud VIII. Die Bapfte um b. Witte b. 17. Jahrh.

Die Borghesen wurden bas reichste und machtigste Seschlecht bas noch in Nom emporgekommen.

hieburch war nun aber bieß Nepstenwefen bergeftalt in Schwung gebracht, baß auch eine turze Regierung zu einer glanzenben Ausftattung bie Mittel fant ').

Dhne Zweifel noch unbebingter als die frubern Bepoten herrschte ber Reffe Gregors XV, Carbinal Lubopies Luboviffo. Er hatte bas Gluck, bag mabrend feiner Ben waltung bie beiben wichtigsten Memter ber Eurie, bas Bicecancellariat und bas Camerlengat, vacant wurden und ibm zufielen. Er erwarb über 200000 Scubi firchlicher Die weltliche Macht, bas Generalat bet Ginfunfte. Rirche und mehrere andere einträgliche Aemter gelangten gundchft an ben Bruber bes Papftes, Don Dragio, Gena tor ju Bologna. Da ber Papft fein langes Leben verfprach, batte man es um fo eiliger bie Familie auszustatten. Es floffen ibr in ber furgen Zeit für 800000 Sc. Lucghi bi Monte ju. Bon ben Sforgen warb bas Bergon thum Fiano, von ben Farnefen bas Fürftenthum Bagarolo fir fie angefauft. Schon burfte ber junge Riccolo Lubovifio auf bie glangenbfie, reichfte Bermablung Infpruch machen. Durch eine erfte heirath brachte er Benofa, burch eine zweite Piombino an fein Sans. Die

<sup>1)</sup> Pietro Contarini: Relatione di 1627. Quello che possiede la casa Peretta, Aldobrandina, Borghese e Ludovisia, li loro principati, le grossissime rendite, tante eminentissime fabriche, superbissime supellettili con estraordinarii ornamenti e delizie non solo superano le conditioni di signori e principi privati, ma s'uguagliamo e s'avanzane a quelle dei medesimi re.

Cauft des Ranigs von Spanien trug baju noch befombers bei.

Wetteifernd mit fo glangenben Beispielen warfen fich mun anch bie Barberini in biefe Babn. Bur Geite Urband VIII. erhob fich beffen alterer Bruber Don Carlo ale General ber Rirche, ein ernfter geabter Geschaftemann, ber wenig Worte machte, fich burch ben Aufgang feines Gluckes nicht blenden noch zu nichtigem Sochmuth verleiten ließ, und jest vor allem bie Grundung eines grofien Familienbefiges ins Auge fafte 1). "Er weiß," beißt es in ber Relation von 1625, "bag ber Befit bes Gelbes von bem großen Saufen unterfcheibet: und batt es nicht für geziemend, daß wer einmal mit einem Papft in Bermanbtfchaft geftanben, nach beffen Tobe in beschränk. ter Lane erfcheine." Drei Gobne batte Don Carlo, bie wen unmittelbar zu einer großen Bebeutung gelangen muß. ten, Arancesco, Antonio und Labbeo. Die beiben erften wibmeten fich geifichen Memtern. Francesco, ber burch Bescheibenbeit und Moblwollen fich bas allgemeine Zutrauen erwarb, und es jugleich verstand sich in die Launen seis nes Obeimes ju fugen, befam bie leitenbe Bewalt: bie ibm. sbwohl er fich im Gangen gemäßigt hielt, boch in fo langen Jahren gang von felbft bebeutende Reichthamer gufab. ren mußte. Im Jahre 1625 hat er 40000 Sc., schon

<sup>1)</sup> Relatione de' quattro ambasciatori 1625. Nella sua casa è buon economo et ha mira di far danari, assai sapendo egli melto bene che l'oro accresce la riputatione agli uomini, anzi l'oro gli inalza e gli distingue vantaggiosamente nel cospetto del mende.

<sup>1)</sup> Pietro Contarini 1627. E di ottimi, virtuosi e lodevoli costumi, di soave natura, e con esempio unico non vuole ricever donativi o presente alcuno. Sarà nondimeno vivendo il pontefice al pari d'ogni altro cardinale grande e ricco. Hor deve aver intorno 80000 sc. d'entrata di beneficii ecclei, e con li governi e legationi che tiene deve avvicinarai a 100 m sc.

<sup>2)</sup> D. i. fo boch beliefen fich bie Einfunfte von ben Gunb.

en und führte eine mufterhafte Saushaltung. In furzem pechpete man die regelmäßige Einnahme ber brei Brüber memmen jahrlich auf eine halbe Million Scubi. wichtigften Memter gehorten ihnen. Wie bas Camerlengat an Antonio, fo war bas Bicecancellariat an Francesco, die Brafectur, die burch ben Tob bes Bergogs von Urbino alebiet worden, an Don Tabbeo gelangt. Man wollte berachnen, daß im Laufe biefes Pontificats ben Barberini die unglaubliche Summe von 105 Millionen Scubi zusefallen fen '). "Die Pallafte," fahrt ber Autor biefer Pachricht fort, ... jum Beispiel ber Pallast an ben Quattro Kontane, ein konigliches Werk, die Bignen, die Bemablbe, Bilbfaulen, bas verarbeitete Gilber und Golb, bie Ebelfteine, bie ihnen ju Theil geworben, find mehr werth als man glauben und aussprechen kann." Dem Papfte felbft scheint eine fo reiche Ausstattung feines Geschlechtes boch zuweilen bebenklich geworben zu fenn: im Jahre 1640 feste er formlich eine Commission nieder, um die Rechtmaffigfeit berfelben ju prufen 2). Bunachft sprach biefe

studen: per li novi acquisti, sagt Al. Contarini, di Palestrina, Monteretondo e Valmentone, satto vendere a sorza daj Colonnesi e Ssorzeschi per pagare i debiti loro — — bas Amt eines Generals der Kirche trug 20000 Scudi ein.

- 1) Conclave di Innocenzo X. Si contano caduti nella Barberina, come risulta da sincera notitia di partite distinte, 105 milioni di contanti. Diese Summe ift so unglaublich, daß sie wohl für einen Schreibfehler gehalten werden konnte. Doch sindet sie sich in mehreren Manuscripten gleichformig, unter andern in dem foscariusschen zu Wien, und in meinem eigenen.
- 2) Niccolini handelt hievon. Auch sah ich noch ein besonderes Schriftchen: Motivi a far decidere quid possit papa donare, al 7 di Luglio 1640, von einem Mitgliede dieser Commission.

Commission ben Grundsas aus, mit dem Papsthume im gürssenthum verknüpft, aus dessen Uebersthus ober Eessparnissen der Papst seine Angehörigen beschenken konne. Dierauf erwog sie die Berhältnisse dieses Fürstenthums, um zu bestimmen, wie weit der Papst gehn dürse. Nachdem alles berechnet worden, urtheilte sie, der Papst konne mit gutem Gewissen ein Majorat von 80000 Scudi reinem Einkommen und überdieß noch eine Secundogenitue in seinem Hause stiffen; die Aussteuer der Tochter werde sich auf 180000 Sc. belausen dürsen. Auch der Jestischen Itelieschi, denn in allen Dingen müssen die Jestischen ihre Hand haben, ward um seine Meinung befragt: er fand diese Bestimmungen mäßig und gab ihnen Bestall.

Dergestalt erhoben sich von Pontificat ju Pontisicat immer neue Geschlechter zu erblicher Macht: sie stiegen ummittelbar in ben Rang ber hohen Aristofratie bes Landes auf, ben man ihnen willig zuerfannte.

Natürlich konnte es unter ihnen nicht an Reibungen sein fehlen. Der Gegensatz zwischen Borgängern und Rachfolgern, der früher von den Factionen des Conclave abgebangen, stellte sich jetzt in den Repoten dar. Das zur Herrschaft gelangte neue Geschlecht hielt eisersüchtig über seine höchste Würde, und verhängte in der Regel Feindseligkeiten ja Verfolgungen über das zunächst vorhergeganzene. So vielen Antheil auch die Aldobrandini an der Ershedung Pauls V. gehabt, so wurden sie doch von den Angehörigen desselben bei Seite gesetzt, angeseindet, mit kostsspieligen und gefährlichen Processen heimgesucht 1): sie nanns

<sup>1)</sup> Ein Beifpiel in ber Vita del C! Cecebini. G. b. Anbang.

ben ihn ben großen Unbankbaren. Eben fo wenig Gunft funben bie Repoten Pauls V. bei ben Luboviff; Carbinal Luboviffo felbst mußte unmittelbar nach dem Eintritt ber barberinisthen Herrschaft Nom verlaffen.

Denn mit vielem Ehrgeiz-machten nun auch die Barberini die Sewalt geltend welche ihnen der Besitz der papstlichen Macht über den einheimischen Abel und die italienisschen Fürsten verschasste. Darum verlich Urban VIII. seis nem weltsichen Repoten die Würde eines Prefetto di Roma, weil mit derseiben Ehrenrechte verbunden waren, welche dies sem Sause auf ewig seinen Vorrang vor den übrigen sichern zu mufsen schienen.

hieran knupfte fich jedoch zulett eine Bewegung, welche zwar nicht weltbedeutend ift, aber für die Stellung bes Papfithums sowohl innerhalb des Staates als in gang Italien eine wichtige Epoche ausmacht.

## Rrieg von Castro.

Den hochsten Rang unter ben nichtherrschenden papalen Familien behaupteten allemal die Farnesen, da sie es nicht allein zu Reichthumern im Lande, wie die übrizen, sondern überdieß zum Besitz eines nicht unbedeutenden Fürstenthumes gebracht hatten; und es war den regierenden Repoten niemals leicht geworden, dies haus in Ergebenheit und gebührender Unterordnung zu halten. Als herzog Obvardo Farnese 1639 nach Rom kam, ward ihm alle mögliche Ehre angethan 1). Der Papst ließ ihm Wohnung

1) Deone: Diario di Roma tom. I. E fatale a signi Bar-

antonifen, Ebelleute ihn zu bebienen, und laiftete ihm auch in seinen Gelbaeschaften Borschub; Die Barberini an ben ihm Refte, befchenkten ihn mit Bemahlben, mit Pferben: mit alle bem tounten fie ihn nicht vollkommen gewinnen. Odoardo Sarvele, ein Karst von Talent, Geift und Gelbstgefühl, begte ben Chrgeit jener Beiten, ber fich in eifersuchtiger Wahrnehmung fleiner Auszeichnungen gefiel, in hobem Grade. Er war nicht babin zu bringen, bag er hie Burbe eines Prefetto in Tabbes gebührend enerfannt, und ibm ben Mang, ber mit berfelben verbunden war, we geffanden batte. Gelbft wenn er ben Bapft befuchte, zeigte er fich von der Vornehmheit seines Saufes und fogar von leinen versonlichen Borgugen auf eine läftige Beise burchbrungen. Es fam zu Digverfiandniffen, die fich um fo meniger heben ließen, ba fie auf einem unverwindbaren perfonlichen Ginbruck berubten.

Da war es nun eine wichtige Frage, wie man ben Berzog bei seiner Abreise begleiten wurde. Oboardo forsberte die nemliche Behandlung welche dem Großherzoge van Toscana zu Theil geworden war; der herrschande Respot, Cardinal Franz Barberini, sollte ihm personlich das Geleit geben. Dieser wollte das nur thun, wenn ihm der Herzog zuvor einen formlichen Abschiedsbestuch im Batisan

berini di non trovare cerrispondenza ne' beneficati da loro. Il duca di Parma fu da loro alloggiato, accarezzato, servito di gentil'huomini e carrozze, beneficato con la reduttione del monte Parnese con utile di grossa somma del duca e danno grandissimo di molti poveri particulari, corteggiato e paeteggiato da ambi li fratelli card<sup>li</sup> per spatio di più settimane, e regalato di cavalli, quadri et altre galanterie, e si parti da Roma senza pur salatarli.

machen wurde, und hiezu hielt sich Oboardo nicht für vorpflichtet. Es kamen einige Schwierigkeiten die man ihm
in feinen Beldsachen machte hinzu, so daß seine, doppelt gekräufse Eigenliebe heftig aufflammte. Nachdem er mit kurzen Worten, in denen er sich nach über den Repoten beklagte,
von dem Papsk Abschied genommen, verließ er Pallast und
Stadt, ohne Cardinal Franz auch nur begrüßt zu haben,
Er hosste ihn damit bis ins Derz zu kränden.

Aber die Barberint, im Besth einer absoluten Sewalt in diesem Laube, besassen die Mittel sieh noch empfindlicher ju rachen.

Die Gelbwirchschaft die sich in dem Staate ents wickelte, fand auch bei allen jenen fürstlichen Häusern, welche die die Aristotie bestelben ausmachten, Eingang und Rachahmung: sie haeten sämmelich Monti errichtet, und ihre Gläubiger eben so auf den Extrag ihrer Güter angewiesen, wie die päpstlichen auf die Gefälle der Rammer angewiesen waren: die Luoghi di Monte gingen auf die nemliche Art von hand in Hand. Diese Monti würzen jedoch schwertich Exedit gesunden haben, hätten sie nicht

1) Unter ben mancherlei Streitschriften in dieser Sache, welche handschriftlich übrig sind, sinde ich besonders solgende undig und glaubwürdig: Risposta in forma di lettera al libro di duca di Parma, in dem 45sten Bande der Informationi: Il duca Odoardo su dal papa e ringraziollo, soggiunse di non si poter lodare del Sr Cle Barberino. Dal papa gli su brevemente risposto che conosceva l'assetto di S. Emza verso di lui. Licentiatosi da S. Beatne senza sar motto al Sr cardinale se n'andò al suo palazzo, dovendo se voleva esser accompagnato da S. Emza rimanere nelle stanze del Vaticano e licentiarsi parimente da S. Emza, come è usanza de' principi. La mattina sinalmente parti senza far altro.

unter der Aufficht ber höchsten Scwalt gestanden: nur unte besonderer Senehmigung des Papstes durften sie errichtet ober modiscirt werden. Es gehörte mit zu den Borvechten des herrschenden hauses, daß es durch eine solche Oberansssche einen bedeutenden Einstuß auf die händlichen Angeles genheiten aller andern erward: die Reductionen der Monti auf einen niedrigern Jindsuß waren an der Tagesordnung, sie hingen von seinem guten Willen, seiner Geneigtheit ab.

Run waren auch die Farnesen mit sehr ausehnlichen Schusden beladen. Der Monte Farnese verchio schrieb sich noch von den Bedürfnissen und dem Auswande Nierander Farneses in den Kandrischen Feldzügen her: ein neuer war errichtet worden: Indulte der Papste hatten die Masse vernehet, und indem neue Luoghi mit geringen Zinsen gespändet, die alten nicht getilgt, die verschiedenen Operationnen aber von verschiedenen auf einander eifersüchtigen handelschausern geleitet wurden, war alles in Berwirrung gerrathen 1).

Dazu kam aber jetzt, baß bie Barberini einige Maafregeln ergriffen, welche bem herzog großen Schaben zufügten.

Die beiben farnesischen Mouti waren auf ben Ertrag

1) Deone T. 1. Fu ultimamente l'uno et l'altro stato, cioè Castro e Ronciglione, affittato per 94<sup>m</sup> scudi l'anno a gli Siri. Sopra questa entrata è fondata la dote dell'uno e dell'altro monte Farnese, vecchio cioè e nuovo. Il vecchio fu fatto dal duca Alessandro di 54<sup>m</sup> scudi l'anno, denari tutti spesi in Fiandra: al quale il presente duca Odoardo aggiunse somma per 300<sup>m</sup> scudi in sorte principale a ragione di 4½ per cento: e di più impose alcuni censi: di modo che poco o nulla rimane per lui, si che se li leva la tratta del grano, non ci sarà il pago per li creditori del monte, non che de' censuarii.

von Caftro und Roneiglione angewiesen. Die Siri, Pachter ber Gefälle von Caftro, zuhlten dem Derzoge 94000 Sexuit welchen die Zinfen der Monti eben noch bezahle werden tweichen die Zinfen der war nur in Folge einiger von Paul III. seinem Hause ertheilten Bewilligungen daß der Ertrag sich so hoch belief. Papst Paul hatte zu dem Ende die große Landstraße von Sutri nach Roneiglione verlegt, und jenem Landstraße von Sutri nach Roneiglione verlegt, und jenem Landstrich eine größere Freiheit der Kornaussuhr zugestanden, nie andere Provinzen besahen. Jest beschlossen die Barber vini, diese Begünstigungen zu widerrusen. Sie verlegten die Straße zurück nach Sutri: in Montalto di Marenmun, wo das Getreide von Castro geladen zu werden pflegte, lier sien sie ein Berbot der Ausfuhr bekannt machen 1).

Augenblicklich zeigte sich ber beabsichtigte Erfolg. Die Siri, die ohnehin wegen jener Operationen mit dem Hanges gespannt waren und jeht einen Rückhalt in den Pallasi hatten, — man behauptet, noch besonders auf Antried einiger Pedslaten, die insgeheim an ihrem Geschäfte Theil nahmen — weigerten sich ihren Cantract zu halten: sie hörten auf, die Zinsen des Monte Farnese zu zahlen. Die Montisten, der nen ihr Einkommen plöglich sehlte, drangen auf ihr Recht und wandten sich an die papstliche Regierung. Der Perzog verschmähte es, da er sich so absichtlich beeinträchtigt sah, Anstalten zu ihrer Bestriedigung zu treffen. Aber die Rlagen der Montisten wurden so lebhaft, bringend und allges gen der Montisten wurden so lebhaft, bringend und allges

<sup>1)</sup> Sie stütten sich hiebei auf die Borte der Bulle Pauls III, in der ihnen nur die "facultas frumenta ad quaecunque etiam praesatae Romanae ecclesiae e nodis immediate vel mediate subjecta conducendi" gegeben war; — jedoch hatte sich indes die freie Aussuhr überhaupt gebildet.

mein, baff ber Dapft bas Recht zu baben efaubte, uns so welen rourischen Burgetn ju ihrer Rente ju verheifen, fich in Befit ber Ompothet ju fegen. In biefer Abficht fcbirfte er eine fleine Deeresmacht nach Enftro. Richt obne allen Wiberstand ging es babei ab: "wir find gendehigt gewesen! ruft er unter anberm in fonberbarem Jorneseifer in feinem Monitorium aus; "vier große Gchaffe thun ju laffen, burch welche auch Einer ber Reinde geblieben ift"1). Im 13. October 1641 nahm er Caftro ein. Und fetbft hiebei fichn zu bleiben war er nicht gemeint. Im Kannar 1642 warb uber ben Bergog, ber fich jene Einnahme nicht rabeen lief. bie Excommunication ausgesprochen; alter feiner Leben warb er verlustig erklart: es ruckten Truppen ins Reib, um ihm auch Parma und Piacenza ju entreißen. Bon einer Pacificación wollte ber Papst nichts hoven; er erkürte: "poi fichen bem heren und feinem Bafalbett finbe eine folche nicht Statt! er wolle ben Bergog beinathinen, er babe Belb, Much und Kriegsvolk, Gott und Meht fen fan ihn."

Siedurch aber bekam biefe Sache eine allgemeinere Ses bentung. Die italienischen Staaten waren schon langft auf bie wiederholten Erweiterungen bes Kirchenstaates eifersuchtig. Sie wollten nicht bulben, baß er etwa auch Purma an sich ziehen solle, wie Unbino und Ferrara 1 noch haten

<sup>1)</sup> Es mar bei einer Brafe. "Dictus dominus Marebjo, ex quo milites numero 40 circiter, qui in eisdem ponte et vallo ad pugnandum appositi fuerunt, amicabiliter ex eis recedere recusabant, immo hostiliter pontificio exercitui se opponebant, fuit coactus pro illorum expugnatione quatuor magnorum tormentorum ictus explodere, quorum formidine hostes perterriti fugam tandem arripuerunt, in qua unus ipsorum interfectus remansit."

bie Effe ihre ferrarefischen, bie Webiei gewiffe urbinatifibe Ansprüche nicht aufgegeben: burch die Anmaakungen Don Tabbeos waren fie fammtlich beleibigt: Die Benegianer boppele, ba Urban VIII. vor furgem eine Inschrift in ber Gala Regia, in ber fie megen jener threr fabelhaften Berthetbis auna Alexanders III. gepriefen wurben, batte vernichten laffen: was fie fur einen großen Schimpf hielten !): auch allgemeinere politische Rucksichten gefellten fich bingu Bie früher die spanische, so erregte jest die framdsiche Uebermacht bie Bebenklichkeiten ber Italiener. ben erlitt die spanische Monarchie die größten Berlufte: bie Staliener fürchteten, es mochte auch bei ihnen eine alls gemeine Umwaljung erfolgen, wenn Urban VIII, ben fie får einen entschiebenen Berbunbeten ber Frangofen bielten, noch machtiger werbe. Aus allen biefen Grunden befichten fen fie fich ihm ju wiberfeten. Ihre Truppen vereinigten fich im Mobenefischen. Die Barberini mußten ben Durchjug burch bieg Gebiet aufgeben, ben Berbunbeten gegeni über bezog bie väpftliche Beeresmacht ihre Quartiere um Antara.

Gewiffernaßen wieberholte fich benmach hier ber Gegenfatz best französischen und best spanischen Intereffe, bev Europa überhaupt in Bewegung hiett. Allein wie viel schwächer waren boch die Beweggrunde, die Kräfte, die Ansstrugungen, die est hier zu einer Art von Rampf brachten!

Ein Zug, ben ber herzog von Parma, ber fich nunmehr ohne viel Buthun von feiner Seite beschützt und boch nicht gebunden sab, auf eigene hand unternahm, offenbart

<sup>1) 3</sup>ch werbe diesen Gegenstand in dem Anhang berühren.

33 Such VIII. Die Papste um d. Mitte b. 17. Jahrh. und recht die Sanderbarfeit des Zuffandes in welchem man fich befand.

Done Geschus noch Fuftvoll, nur mit 3000 Reitern brach Obvarbo in ben Rirchenstaat ein. Das Kort Urbans. bas mit so vielen Rosten errichtet worben, die versammelte Miliz, bie fich nie auf einen bewaffneten Feind gefaßt gemacht, bielten ihn nicht auf. Die Bolognesen schlossen fich in ihre Mauern ein: ohne die papstlichen Truppen auch wer ju Gefichte ju bekommen, jog ber Berjog vorüber. Imola eröffnete ihm die Thore: er machte bem papflichen Befehlshaber einen Befuch: er ermabnte bie Stadt bem rdmifchen Stuhle getreu ju fenn. Denn nicht gegen Rom, nicht einmal gegen Urban VIII, nur gegen die Repoten beffelben behauptete er bie Baffen ergriffen ju baben; er tog unter ber Kabne bes Gonfaloniere ber Rirche einber, auf welcher man St. Peter und St. Paul erblickte; im Ramen ber Rirche forberte er ben Durchzug. In Feense hatte man die Thore verschauet: als aber ber Governatore ben Beind anfichtig wurde, ließ er fich an einem Geile bie Mauer berunter um personlich mit bem Bergoge ju unterbanbeln: bas Ende der Unterhandlung war, bag die Thore geoffnet wurden. Go ging es guch in Rorli. Rubig fae ben fich bie Einwohner aller biefer Stabte von ben Renftern auf ben Straffen ben Durchzug ihres Reinbes an. Der Bergog begab fich über bas Gebirge nach Toncana: von Aresto ber brang er bann aufs neue in ben Rirchenstaat ein. Castiglione da Lago, Citta del Dieve defineten. ibm ibre Thore: unaufbaltsam eilte er vorwarts: mit bem Schrecken

Schrecken seines Ramens erfüllte er bas Land 1). Bornehmlich in Rom gerieth man hierüber in Bestürzung; ber Papst fürchtete bas Schicksal Clemens VII. Er suchte seine Romer zu bewassnen. Allein erst mußte eine Auflage wiberrufen, Haus bei Haus mußten Beiträge eingesammelt werben, wobei es benn nicht ohne anzügliche Reben abging, ehe man eine kleine Schaar zu Pferbe ausrüsten konnte. Wäre ber Herzog von Parma in biesem Augenblicke erschies nen, so hätte man ihm ohne Zweisel ein paar Carbinäle am Ponte Wolle entgegengeschickt und ihm alle seine Forberungen zugestanben.

Aber ein Kriegsmann war auch er nicht. Gott weiß welche Betrachtungen, welche Rücksichten ihn zurückhielten. Er ließ sich bewegen auf Unterhandlungen einzugehn, von benen er niemals etwas erwarten konnte. Der Papst schöpfte wieder Athem. Mit einem burch die Gefahr verjüngten Eisfer befestigte er Rom 2). Er stellte ein neues heer ins Feld, das den Herzog, dessen Mannschaften auch nicht zusammens hielten, gar balb aus dem Kirchenstaate herausbrangte. Wie nichts mehr zu fürchten war, machte Urban aufs neue die härtesten Bedingungen: — die Gesandten der Fürsten

<sup>1)</sup> Ausführliche Erzählung dieser Unternehmung in Siris Morcurio tom. U, p. 1289.

<sup>2)</sup> Deone: Si seguitano le fortificationi non solo di Borgo, ma del rimanente delle mura di Roma, alle quali sono deputati tre cardinali, Palletta, Gabrieli et Orsino, che giornalmente cavalcano da una porta all' altra: e si tagliano tutte le vigne che sono appresso le mura per la parte di dentro di Roma, cioè fanno strada tra le mura e le vigne e giardini con danno grandissimo de' padroni di esse: e così verrà anche tocco il bellissimo giardino de' Medici, e perderà la particella che haveva nelle mura di Roma.

34 Bud VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

verließen Rom: auch in bem friedlichen Italien ruftete man fich noch einmal einheimische Waffen zu versuchen.

Buerst im Mai 1643 griffen bie Verbundeten im Ferraresischen an. Der Herzog von Parma nahm ein paar sessie Platze: Bondeno, Stellata: die Venezianer und Modenesen vereinigten sich, und rückten tiefer ins Land. Abet auch der Papst, wie gesagt, hatte sich indeß aus aller Reaft gerüstet: er hatte 30000 Mann zu Fuß, 6000 zu Pfrede beisammen: die Venezianer trugen Bedenken eine so stattliche Macht anzugreisen: sie zogen sich zurück, und in kurzem sinden wir nun die kirchlichen Truppen in das Modennesische und ins Polesine di Novigo vordringen 1).

Der Großherzog von Toscana warf sich bann vergebens auf Perugia: bie Truppen bes Papstes streiften bie und ba sogar ins großherzogliche Gebiet.

Wie sonberbar nehmen sich diese Bewegungen aus: von beiben Seiten so ganz und gar ohne Nachdruck und Nerv, verglichen mit den gleichzeitigen Rämpfen in Deutschsland, mit jenen schwedischen Jügen von der Office bis in die Rähe von Wien, von Rähren bis nach Jütland! Und doch waren sie nicht einmal rein italienisch; zu beis den Seiten dienten Fremde: in dem verdündeten heere machten die Deutschen, in dem kirchlichen die Franzosen die grösstere Anzahl aus.

Die Folge hatte indeffen auch der italienische Krieg, daß das Land erschöpft wurde und besonders die papstelichen Cassen in die größte Berlegenheit geriethen 2).

<sup>1)</sup> Frizzi: Memorie per la storia di Ferrara V p. 100.

<sup>2)</sup> Riccius: Rerum Italicarum sui temporis narrationes, Narr.

Gar mancherlei Mittel verfundte Urban VIII. um fich bas Gelb zu verschaffen bas er brauchte. Schon im September 1642 ward die Bulle Sixtus V. einer neuen Erwagung unterworfen, und hierauf in bem Confiftorium ber Befchluß gefaßt, 500000 Sc. aus bem Caftell zu entneh-Raturlich konnte bieß nicht sehr weit reichen: man fing an, Unleihen bei bem Refte jenes Schates gu machen, b. i. man feste feft, bas Gelb bas man entnahm, in Aufunft in benfelben guruckgablen zu wollen. Wir faben schon, daß man zu perfonlichen Taxen schritt: ofter wurden fie wiederholt: ber Papft zeigte ben Confervatoren an, welche Summe er bedurfe: ben Einwohnern, auch bie Rremben nicht ausgeschloffen, warb alsbann ihre Quote ausgelegt. Die hauptsache aber blieben boch immer die Auflagen. Anfange waren sie noch wenig fuhlbar, 3. B. eine Auflage auf bas Schrotkorn für bie Vogelbeige: balb aber folgten schwerere, auf die unentbehrlichsten Lebensbedurf. niffe, Brennbolz, Salz, Brot und Bein: 2) - fie nahmen

XIX, p. 590: Ingens opinioneque majus bellum exarsit, sed primo impetu validum, mox senescens, postremo neutrius partis fructu, ime militum rapinis indigenis exitiale, irritis conatibus prorsus inane in mutua studia officiaque abiit.

<sup>1)</sup> Deone 20 Sett. 1642: Havendo il papa fatto studiare da legisti e theologi di potere conforme la bolla di Sisto V cessare denari dal tesoro dal castel Sant' Angelo, il lunedi 22 del mese il papa tenne consistoro per il medesimo affare. — Fu risoluto di cessare 500m scudi d'oro, a 100m per volte, e nem prima che sia spesi quelli che al presente sono aucera in espere della camera.

<sup>2)</sup> Deone 29 Nov. 1642. Si sono imposte 3 nuove gabelle; una sopra il sale oltre l'altre, la 2º sopra le legna, la 3º sopra la dogana, la quale in tutte le mercantie che vengono per

36 Bud VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

jest ihren zweiten großen Schwung; sie erhoben sich 1644 bis auf 2,200000 Sc. Es versteht sich schon, bast man jede Erhöhung, jede neue Auflage sofort capitalistete, einen Monte barauf gründete, und ihn verkaufte. Carbinal Cest, früher Schatzmeister, berechnete, daß auf diese Weise 7,200000 Scubi neue Schulden gemacht worden, obwohl noch 60000 Scubi im Schatze gewesen seyen. Den ganzen Auswand des Krieges gab man den venetzianischen Sesandten im Jahre 1645 auf mehr als 12 Millionen an 1).

In jedem Moment fühlte man mehr, wie viel bas zu bedeuten hatte; der Eredit ward am Ende doch erschöpft; allmählig mußten alle hülfsquellen versagen. Auch der Krieg ging nicht immer nach Wunsch. In einem Scharmützel bei Lagoscuro — 17. Merz 1644 — entkam Cardinal Antonio nur durch die Schnelligkeit seines Pferdes der Gefangenschaft 2). Da der Papst sich täglich hinfällisger fühlte, so mußte er auf den Frieden denken.

Die Franzosen übernahmen die Vermittelung. Die Spanier vermochten so wenig an dem papstlichen hofe und hatten auch anderwärts an ihrer Autorität so viel verloren, daß sie dießmal ganz ausgeschlossen blieben.

Früher hatte ber Papst oft gesagt, er wisse wohl, die terra, riscuote 7 per cento, per acqua 10 per cento. Si è cresciute uno per cente d'avvantaggio, e si aspettano altre 3 gabelle per le necessità correnti, una sopra le case, l'altra sopra li censi, la terza sopra li casali, cioè poderi nella campagna.

<sup>1)</sup> Relatione de' IV ambasciatori: L'erario si trova notabilmente esausto essendoci stato affermato da più Cli, aver speci i Barberini nella guerra passata sopra 12 milioni d'ore.

<sup>2)</sup> Nani: Storia Veneta lib. XII, p. 740.

Absicht ber Benezianer sein ihn durch Misvergnügen zu töbten, aber es solle ihnen nicht gelingen: er werbe ihnen Stand zu halten wissen; jest sah er sich doch genothigt alles zu bewilligen was sie forderten: den Herzog von Parma von dem Banne loszusprechen und in Castro wiederherzussellen. Riemals hatte er geglaubt, daß es so weit kommen werde: er empfand es auf das tiesste.

Noch etwas Anderes bedrängte ihn damn. Es schien ihm aufs neue, als habe er seine Nepoten doch wohl uns zedührlich begünstigt, als werde dieß sein Sewissen vor dem Angesichte Sottes beschweren. Noch einmal rief er einige Theologen, auf die er ein besonderes Vertrauen seizte, unter denen Cardinal Lugo und Pater Lupis ein Jesuit genannt werden, zu einer Consultation in seiner Segenwart. Die Antwort war: da sich die Nepoten S. Heiligkeit so viele Feinde gemacht, so sen es dillig und für die Ehre des apostolischen Stuhles sogar nothwendig, ihnen die Mittel zu lassen um sich diesen Feinden zum Trotz auch nach dem Abgange des Papstes in ungeschmälertem Ansehen zu erhalten 1).

In so schmerzlichen Zweiseln und bem bittern Gefühle einer mißlungenen Unternehmung ging ber Papst bem Tobe entgegen. Gein Arzt hat versichert, daß er in dem Angenblicke, in welchem er den Frieden von Castro unterzeichnen mußte, von Schmerz übermannt in Ohnmacht fiel: womit die Krankheit anfing an der er starb. Er slehte den himmel an, ihn an den gottlosen Fürsten zu rächen, die ihn zum Kriege genothigt. Er starb am 29. Juli 1644.

<sup>1)</sup> Nicoletti: Vita di papa Urbano, tom. VIII.

38 Bud VIII. Die Dapfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

Raum war ber papstliche Stuhl von bem Mittelpunkte ber europäischen Geschäfte zurückgetreten, so erlitt er in ben italienischen, in ben Angelegenheiten bes Staates eine Vieberlage, wie er sie lange nicht erfahren.

Auch Papst Clemens VIII. war wohl mit den Farnes sen zerfallen und hatte ihnen zulest Berzeihung angedeihen lassen. Jedoch that er das nur, weil er sich mit Hulfe der übrigen italienischen Fürsten an den Spaniern rächen wollte. Jest war die Lage der Dinge um vieles anders. Mit aller seiner Macht hatte Urban VIII. den herzog von Parma angegriffen. Die vereinten Kräfte von Italien hatten die seinen erschöpft und ihn zu einem ungünstigen Frieden gendehigt. Es ließ sich nicht leugnen, das Papsithum war endlich einmal entschieden im Rachtheil geblieben.

## Innocenz X.

Steich in bem nachften Conclave zeigte fich die Ruckwirkung hievon 1). Die Repoten Urbans VIII. führten acht und vierzig Cardinale, Creaturen ihres Oheims, ein: nie hatte es eine so starte Faction gegeben. Nichts befto min-

1) Noch immer ber alte gewaltsame Justand der Sedisvacanges.

J. Nicii Erythraei Epist. LXVIII ad Tyrrhenum 3 non. Aug.
1644. Civitas sine jure est, sine dignitate respublica. Tantus is urbe armatorum numerus cernitur quantum me alias vidisse non memini. Nulla domus est paulo locupletior quae non militum multorum praesidio muniatur: ac si in unum omnes cogerentur, magnus ex eis exercitus confici posset. Summa in urbe armorum impunitas, summa licentia: passim caedes hominum fiunt: nil ita frequenter auditur quam: hic vel ille notus homo est interfectus.

1 1 1 X

ber fahrts ste gar bath, daß sie den Mann ihrer Mast. Sacchetti, nicht durchsehen würden: die Scrutinien sielen von Lage zu Lage ungünstiger aus. Um nicht einen erkürsten Gegner zur Liara kommen zu lassen, entschied sich Franz-Barberini endlich für Cardinal Pamfili, der wenigstenseine Creatur Urbans VIII. war, obwohl er sich start auf die spanische Seite neigte, obwohl der französtsche hof ihr ansdrücklich verbeten hatte. Um 16. September 1644 werd Cardinal Pamfili gewählt. Er nannte sich Inwocenz X, zum Andenken wie man glaubt an Innocenz VIII, unter dem sein haus nach Nom gekommen war.

Diemit anberte fich nun aber auf einmal bie Politik bes romifchen Sofes.

Die verbandeten Fürsten, namentlich die Medici, des nen der neue Papst seine Erhebung vorzugsweise zuschrieb, gewannen jest Linstuß auf die Gewalt, die sie eben bestämpst hatten: jene venezianische Juschrift ward wieder hergestellt.): in der ersten Promotion wurden fast lauter Freunde der Spanier erhoben. Die gesammte spanische Partei erwachte wieder, und hielt der französischen wenigstens zu Rom das Gleichgewicht.

Zundchft bekamen bie Barberini biefen Umschwung der Dinge zu fühlen. Es läßt sich jest wohl nicht mehr answachen, wie viel von alle bem gegründet ist, was man ihnen Schuld gab. Sie sollten sich Eingriffe in die Justis

<sup>1)</sup> Relatione de' IV ambasciatori 1645. Il presente pontefice nel bel principio del suo governo a con publiche dimostrationi registrate in marmi detestato le opinioni del precessore, rendendo il lustro alle glorie degli antenati di VV. EE. Man sicht wie boch sie bas aufnahmen.

eximite, franke Pfranden an fich geriffen, haupstählich sollen sie die diffentlichen Gelber unterschlagen haben. Der Papst beschloß, die Nepoten seines Borgangers wegen ihner Gelbverwaltung während des Krieges von Castro zur Rechenschaft zu ziehen 1).

Anfangs glaubten sich die Barberini durch die Prostection von Frankreich sicher siellen zu können; da Wazeseini in ihrem Hause, durch ihre Beförderung emporgesumsmen, ließ er es ihnen jest an Unterstützung nicht sehlen: se stellten die französischen Wappen an ihren Pallasten auf und begaben sich förmlich in den Schutz von Frankreich. Allein Papst Innocenz erklärte: er sen dazu da, um die Gerechtigkeit zu handhaben, und wenn Bourdon vor den Thoren stünde, könnte er davon nicht ablassen.

hierauf entstoh zuerst Antonio, der am meisten gefahrdet war, im October 1645; einige Monat spater ents fernten sich auch Franz, und Tabbes mit seinen Kindurn.

Der Papst ließ ihre Pallaste besetzen, ihre Aennter umbeilen, ihre Luoghi di Monte sequestriren. Das romische Bolk stimmte ihm in seinem Berfahren bei. Am 20. Februar 1646 hielt es eine Versammlung auf dem Capitol. Es war die glänzendste deren man sich erinnerte: so viel vornehme, durch Rang und Litel ausgezeichnete Persams nahmen daran Antheil. Es ward der Barschlag gemacht, den Papst zu ersuchen, von den Anslagen Urbans VIII.

<sup>1)</sup> Relatione delle cose cerrenti 25 Maggie 1646. MS Chigi. I Barberini, come affatto esclusi dal matrimonio del novelle pontefice, cominciorono a machinar vastità di pensieri stimati da loro nobili. Il papa continuò ad invigilare con ogni accuratezza, che la discamerata camera fasse da loro sodiafatta.

Mugehörigen der Barberini, in der Beforgniß, man werde, sabald die Stewer ausgehoben sen, die darauf gegründete Schuld von ihrem Vermögen bezahlen wollen, setzen sich dawider: Donna Anna Colonna, Gemahlin Tabbeo Barzberinos, ließ eine Schrift verlesen, in welcher sie an die Berdienste Urbans VIII. um die Stadt, seinen Eiser sie Heine Schrift erinnerte, und es sür mesemlich erklärte, wider die gesesmäßigen Auslagen ein mes so wohlverdienten Papsies einzukommen. Nichts desto minder ward der Beschluß gesaßt: ohne Anstand ging der Papsi darauf ein: der Aussfall der dadurch eneskand, sollte, wie man richtig vonausgesehen, von dem Vermögen Don Tabbeod gedeckt werden 1).

Inden nun das Geschlecht des vorigen Papstes so ledhaft angegriffen und versolgt wurde, so fragte sich — es war jest das wichtigste Interesse in jedem Poutisseat — wie das neue sich einrichten wurde. Für die Geschichte des Papstehuns überhaupt ist ein wichtiges Ereignis, das dies nicht ganz so geschah wie früher: obwohl der Austos den der Hof gad, sich eigentlich noch vermehrte.

Papft Junocenz hatte gegen seine Schwägerin, Donna Olimpia Maibalchina von Viterbo, besonders beshalb Verspflichtungen, weil sie ein bedeutendes Vermögen in das Saus Pamfili gebracht hatte. Er rechnete es ihr hoch an, daß sie sich nach dem Tode seines Bruders ihres Semahls nicht wieder hatte vermählen wollen 2). Er selbst war das

<sup>1)</sup> Die Stelle aus dem Diario Deone im Anhange.

<sup>2)</sup> Bussi: Storia di Viterbo p. 331. Anfangs hatte sie auch

43 Buch VIII. Die Papke um d. Mitte d. 17. Jahrh. durch gestördert worden. Bon jeher hatte er ihr die dies nomischen Angelegenheiten der Familie überkassen: jest ers solgte, daß sie auch auf die Berwaltung des Papsithums Einfluß befam.

Sehr bald gelangte fie ju großem Unfehen. zwerst machen die anlangenben Botschafter einen Besuch: Eardinale ftellen ihr Bild in ihren Gemachern auf, wie man bas Bilb feines Fürften aufftellt: frembe Bofe fuchen Ach thre Gunft burch Gefchenke zu erwerben. Da anch alle Anderen die an der Eurie etwas suchen, Weg einschlagen - man behauptet sogar, baß fie fich von geringern Uentern die sie verschaffte eine monatliche Abgabe habe gablen laffen, - fo ftromen ihr bie Reichthumer ju. In furgem machte fie ein großes Saus: gab Refte, Comodien, reifte, und faufte Guter an. Ihre Tochter murben in bie vornehmften, begutertsten gamilien verbeirathet: die eine mit einem Ludovifi, die andere mit ei nem Giuftiniani. Für ihren Gohn Don Camillo, ber von geringen Rabigfeiten war, hatte fie es anfange angemeffener gefunden, bag er geiftlich wurde, und wenigstens au-Berlich die Stellung eines Cardinal Repoten einnahme 1): als fich aber auch fur ihn Gelegenheit zu einer glangenben

guten Ruf. Donna Olimpia, sagen bie venez. Gesanbten von 1845; è dama di gran prudenza e valore, conosce il posto in cui si trova di cognata del pontesice, gode la stima e l'affettione della Stà S., ha seco molta autorità.

<sup>1)</sup> Gleich Anfangs munderte sich Sebermann baruber: "Io stimo, fagt unser Deone, 19 Nov. 1644, che sia opera della Sea
donna Olimpia che ha voluto vedere il figlio cardinale e desidera più tosto genero che nora.

Bermichlung zeigte — indem die reichste Erdin in Rom, Donna Olimpia Albobrandina, durch den Tod ihres Gemahis ledig wurde, — kehrte er in den weltlichen Stand zurück und ging diese Verbindung ein.

Don Camillo min wurde hieburch so glacklich, als er nur werben fonnte. Geine Gemahlin war nicht allein reich, sonbern auch noch in blubenben Jahren, voll Inmuth und Beift: fie ergangte feine Mangel burch ausgezeichnete Sigenschaften. Aber auch fie wollte herrschen. Amis schen ber Schwiegermutter und ber Schwiegertochter blich nicht einen Augenblick Rriebe. Das haus bes Bauftes erfüllte fich mit bem Saber zweier Frauen. Anfangs mußten fich die Reuvermählten entfernen; aber nicht lange hielten fie es aus: wider ben Willen bes Papftes kamen fie jurick: hierauf fiel die Entzweiung aller Welt in die Augen. Doma Olimpia Maibalchina erscheint z. B. einmal wahrend bes Carnevals in prachtigem Aufzuge im Corfo: ihr Gohn und feine Gemahlin ftehn an bem Renfter: fo wie fie ben Bagen ber Mutter ansichtig werben, begeben fie fich weg. Jebermann bemerkt est: gang Rom fpricht bavon 2). Die verschiebenen Parteien suchen fich ber Entzweiten zu bes måchtigen.

Unglucklicher Weise hatte Papst Innocenz eine Sinnesweise, die sich eher eignete Zwistigkeiten biefer Art zu beforbern als fie zu heben.

<sup>1)</sup> Diario Deone. Ein anter Mal ergant er wie folgt. Mercordi la tarda (Ag. 1648) la Sra Olimpia con ambedue le figliuole con molta comitiva passò per longo il corso: ogn'uno credeva che ella andasse a visitare la nuora, ma passò avanti la casa senza guardarla.

## 24 Sud VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

Un sich war er ein Mann von keinesweges gemeinen Gigenichaften. In seiner frubern Laufbahn, in ber Rota, ale Runtius, als Cardinal, hatte er fith thatig, unbescholten und redlich gezeigt: auch jetzt bewährte er biefen 30mf. Man fand feine Anstrengungen um fo außerorbents licher, da er schon 72 Jahre zählte als er gewählt wurde: "Sabei mache ihu", ruhmte man, "die Arbeit nicht mube: er fen nach berfelben so frisch wie vorher: es mache ihm Bergnugen Leute zu fprechen, und Jebermann laffe er ausreben." Der stolzen Zurückgezogenheit Urbans VIII. sette er Auganglichkeit und muntere Laune entgegen. Besonders ließ er sich die Ordnung und Rube von Rom angelegen fenn. Er suchte einen Ehrgeig barin, die Sicherheit bes Eigenthums, die Sicherheit der Personen bei Tag und Racht aufrecht zu erhalten, keine Dishandlungen ber Untern von den Obern, der Schwachen von den Mächtigen mulaffen 1). Er nothigte die Baronen ihre Schulden zu bezohlen. Da ber Bergog von Parma seine Glaubiger noch immer nicht befriedigte, und ber Papft fich in Rom nicht zeigen durfte ohne daß man ihm zugerufen batte, er moge ben Montisten Gerechtigkeit verschaffen, ba überdieß auch ber Bischof von Castro, wie man glaubte, auf Beranftaltung ber herzoglichen Regierung getobtet worden, fo wurben endlich auch in biefer Sache burchgreifende Schritte

<sup>1)</sup> Relatione di Contarini 1648. Rimira solamente con applicatione alla quiete dello stato eschesiastico e particolarmente di Roma, acciò goda ciascheduno delle proprie facoltà e della libertà del praticare la notte e non rimanga l'inferiore tiranneggiato dal superiore.

gethan. Die Guter ber garnefen wurben aufs neue jum Berkauf ausgeboten: es gingen Golbaten und Chirren nach Caftro, um es im Ramen ber Montiffen in Befit ju neb. men 1). Auch jest widerfeste fich ber Bergog: er machte Berinche in ben Rirchenstagt vorzubringen. Dief. aber fand er keine Sulfe. Innocens X. warb von ben italienischen Fürsten nicht mehr gefürchtet, er war, wie wir faben, eber ihr Berbunbeter. Caftro murbe genommen und geschleift: ber Bergog mußte fich bequemen jenes Land ber Bermaltung ber papftlichen Rammer ju überlaffen, bie fich bafur verpflichtete feine Glaubiger zu befriedigen: er ergab fich fogar in die Bestimmung, bag er bas land gang verlieren solle, mofern er bie farnefischen Monti binnen 8 Jahren nicht getilat babe. Das Capital betrug gegen 1,700000, die aufgelaufenen Binfen gegen 400,000 Sc Der Bergog schien nicht im Stanbe zu fenn eine fo große Summe aufzubringen. In ber Abfunft - bie übrigens wieber unter wanischer Bermittelung zu Stande fam - La gleich bamals eine erzwungene und nur nicht eingestandene Bergichtleiftung.

In alle biefen Berhaltnissen erscheint Junocenz traftig, klug und entschlossen: er litt aber an einem Seblen, ber es schwer machte mit ihm auszukommen und ihm selbst sein Leben verbitterte: er hatte zu Niemand ein unerschüt-

<sup>1)</sup> Diario Deone 16 Giugno 1649. Il papa in questo negotio sta posto totalmente, e mi disse: "non possiamo andare per le strade di Roma, che mon si venga gridate dietre che facciamo pagare il duca di Parma. Sono sette anni che men paga, e di questa entrata deven viver molti luoghi pii e vedove e pupilli "Man siett, das seine Motive nicht verwerslich sind.

28 Buch VIII. Die Rapfte um b. Mitte b. 17. Jahrh. sentiches Bertrauen, Gunft und Ungunft wechselten nach den Eindrucken bes Augenblickes in ihm ab.

Unter andern ber Datar Cecchini erfuhr bas. Bechtem er lange die papftliche Gnade genossen, sah er sich mit einem Male beargwohnt, angefahren, getabelt, und seinem Unterbeamten nachgesetzt, jenem Mascambruno, dem später bie außerordentlichsten Verfälschungen nachgewiesen worben sind 1).

Aber noch viel empfindlichere Verwickelungen entstanben in der papstlichen Familie selbst, die schon ohnehin entzweit war.

Innocens X. hatte nach der Vermählung Don Camillo Pamfilis keinen geistlichen Repoten mehr, was doch stie langer Zeit nun einmal zu einer papstlichen Hoshaltung gehörte. Einst fühlte er sein Herz zu besonderm Wohlwollen bewegt, als ihm Don Camillo Ustalli, ein entfunter Verwandter seines Hauses, vorgestellt wurde. Er saste den Entschluß diesem jungen Wensten die Würde eines Cardinal-Nepoten zu übertragen. Er nahm ihn auf in sein Haus, gab ihm Zimmer in dem Pallaste und Antheil an den Geschäften. Wit öffentlichen Feierlichkeiten, mit Freubenschüssen vom Castell ließ er diese Erhebung ankündigen.

Doch folgte baraus nichts als lauter neue Mischelligkeit. Die übrigen Berwandten bes Papftes glaubten sich zurückgefett: selbst die bisher von Innocenz ernannten Car-

<sup>1)</sup> Vita del C<sup>1</sup> Cocchini scritta da lui medesimo. Scrittura, contre mons<sup>2</sup> Mascambruno, con laquale s'intende che s'instruisca il processo che contro il medesimo si va fabricando; und die noch ausfährlichere Schrift Pro R. P. D. Mascambruno. MS.

bindle manen misvergnigt, baß ihnen ein Spater-gefommener vorgezogen wurde 1): vornehmlich aber war Donne Olimpia Maibalchina unzufrieden. Sie hatte den jungen Affalli gelobt, sie hatte ihn zum Cardinal vorgeschlagenz boch hatte sie niemals geglaubt, daß es so weit kommen wurde.

Buerft warb nun fie felbst entferut. Der weltliche Bepot und beffen Gemahlin, die, wie fich ein Zeitgenoffe ausbruett "eben so weit über gewohnliche Frauen erhaben war, wie er unter gewöhnlichen Mannern stand", traten in den Pallast ein.

Aber nicht lange vertrugen sich ber natürliche welts liche und ber angenommene geistliche Repot. Die alte Olimpia ward wieder herbeigerufen um das Saus in Ordnung un halten.

In furgem gelangte fie aufe neue ju ihrem gewohnten Ginfruffe 2).

In einem Zimmer ber Billa Pamfili ftehn bie Bille ften bes Papfies und feiner Schwägerin. Wenn man fie mit einander vergleicht, die Zuge der Frau, welche End

- 1) Diario Deone 10 Sett. 1650. Discorre la corte che'i papa ha perduto il beneficio conferito a tutte le sue creature, che si tengono offese che papa habbia preferito un giovane senza esperienza a tutti loro, tra quali sono huomini di molto valore, segno che totti l'ha per diffidenti evero inetti alla carica. Su ciner Schrift Osservationi sopra la futura elettione 1652 mira auch viel bariber biscurirt. "Io credo che sia solamente un capriccio che all' improviso gli venne conoscende appena mons Camillo Astalli."
- 2) Pallavicini: Vita di papa Alessandro VII. La scaltra vecchia passò con breve mezzo dall' estremo della disgratia sil' estremo della gratia.

48 Buch VIII. Die Papste um b. Mitte b. 17. Jahrh. schlossenheit und Geist athmen, mit dem milben und aus bruckslosen Antlig des Papstes, so wird man inne, wie es nicht allein möglich, sondern sogar unvermeidlich war, daß er von ihr beherrscht wurde.

Nachdem sie aber wieder aufgenommen worden, wollte sie auch nicht dulden, daß die Bortheile, welche die Stellung eines Nepoten mit sich brachte, einem andern Hause als dem ihren zu Theil wurden. Da Affalli nicht, wie sie wünschte, mit ihr theilte, so ruhte sie nicht, bis er die Gunst des Papstes verlor, gestürzt und aus dem Pallaste entsernt wurde, dis sie wieder ohne Nebenbuhler herr im Hause war. Dagegen trat sie, durch Geschenke begütigt, mit den Barberini, die indes zurückgekommen, jest sogar in engere Verbindung.

Wie sehr mußte alle dieser Wechsel von Snade und Ungnade, ein so unaushörlicher Hader ber nächsten vertrautesten Umgebung den armen alten Papst bedrängen! Unch der erklärte Bruch kann doch die innere Hinneigung des Gemüthes nicht vertilgen: sie wird dadurch nur under quem und peinlich, statt wie sie bestimmt wäre zu Heiter keit und Wohlbehagen zu sühren. Ueberdies fühlte der alte Herr am Ende doch, daß er das Werkzeug weiblicher Herrschssucht und Habgier war: er misbilligte es, und hätte es gern abgestellt, doch sühlte er nicht Kraft und Entschluß dazu: auch wußte er nicht ohne sie fertig zu werden. Sein Pontisicat, das ohne bemerkenswerthe Widerwärtigkeiten dahinging, gehört sonst zu den glücklichern: durch diese Uebelstände in Familie und Pallast ist es jedoch in schlech-

ten Ruf gerathen 1). Innocenz X. ward baburch perssonlich noch mehr, als er es von Natur war, launisch, wankelmuthig, eigensinnig, sich selber beschwerlich: noch in seinen letzten Tagen sinden wir ihn mit Beraubung und neuer Entfernung seiner übrigen Verwandten beschäftigt: in diesem Unmuth starb er, 5. Januar 1655.

Drei Tage lag die Leiche, ohne daß einer seiner Angehörigen, benen es nach bem Gebrauch bes hofes juges kommen wäre, Sorge für die Beerdigung derselben getragen hatte. Donna Olimpia sagte, sie sep eine arme Witwe, bas gehe über ihre Kräfte: kein Anderer glaubte dem Bersstorbenen verpflichtet zu seyn. Ein Canonicus, der früher in papstlichen Diensten gestanden, aber schon lange entfernt worden war, wendete endlich einen halben Scudo daran, und ließ ihm die letzte Ehre erweisen.

Glauben wir aber nicht, baß bicfe hauslichen Diffverbeltniffe bloß perfonliche Folgen gehabt hatten.

Es liegt am Tage, daß die Nepotenregierung, die in ben vorhergegangenen Pontificaten eine so vollkommene Sewalt in dem Staate, einen so mächtigen Einfluß auf die Kirche ausgeübt hatte, nachdem sie schon in den legsten Jahren Urbans VIII. einen starken Stoß erlitten, jest nicht einmal mehr zur Darstellung gekommen war und sich ihrem Sturze näherte.

<sup>1)</sup> Pallavicini: Fra pretiosi arredi oggetto fetente e stomachevele — — proruppe a varie dimostrationi quasi di smanie. — — Assai temuto, miente amato, mon senza qualche gloria è felicità ne' successi esterni, ma inglerioso e miserabile per le continue o tragedie o comedie domestiche.

## Alexander VII. und Clemens IX.

Sogleich bas Conclave bot einen ungewohnten Un-

Mit tablreichen Schaaren ergebener Creaturen waren bisher die Nepoten erschienen um die neue Wahl zu beberrschen: Innocent X. hinterließ keinen Mepoten ber bie Carbinale feiner Bahl jusammengehalten, ju einer gaction vereinigt hatte. Jenem Uftalli, ber bas Ruber nur eine furge Beit geführt und feinen herrschenden Ginfluß aus geubt hatte, waren fie ihre Beforberung nicht schulbig, fonnten fie fich auch nicht verpflichtet fuhlen. Geit unvorbenklicher Zeit zum erften Male traten bie neuen Cars binale mit unbeschranfter Freiheit in bas Conclave ein: Man schlug ihnen vor, fich von freien Stucken unter ein Saupt zu vereinigen: fie follen geantwortet haben, ein jeber habe haupt und Sufe fur fich felbft. Es waren groß. tentheils ausgezeichnete Manner, von unabhangiger Bemuthsart; die fich wohl auch jusammenhielten — man bezeichnete fie mit bem Titel bes Equabrone volante 1) aber die nun nicht mehr ben Winken eines Mepoten, fonbern ihrer Ueberzeugung und Ginficht folgen wollten.

Noch an dem Sterbelager Innocens X. rief einer von ihnen, Cardinal Ottobuono, aus: "wir muffen einen recht-

<sup>1)</sup> Pallavicini nennt folgende als Berbundene: Imperiale, Omobei, Borromei, Obescaleo, Pie, Aquaviva, Ottobuono, Albizi, Gualtieri, Azzelini, Oen Namen Squadrome brachte der spanische Gesandte auf.

Sthaffenen Mainn suchen." "Sucht ihr einen rechtschaffenen Mann", entgegnete ein anderer von ihnen, Agolino, "bort Arbt ein folcher": er zeigte auf Chigi 1). Richt allein hatte Ach Chigi ubrigens ben Ruf eines gefchickten und wohl gefinnten Mannes erworben, sonbern fich auch besonbers als einen Segner ber Digbrauche ber bisberigen Regierungs. form gezeigt, die freilich niemals schreiender gewesen waren. Diefen Freunden gegenüber fand er jeboch auch, besonbers in ben Frangofen, machtige Wibersacher. Als fich Magarin, burch die Unruhen der Fronde aus Frankreich vertrieben, an ben beutschen Grengen ruftete, um fich mit ben Waffen in den Befit ber verlorenen Gewalt zu feten, hatte er bei Chigi, ber bamals Runtius in Coln war, nicht die Korberung gefunden auf bie er rechnen zu burfen glaubte: er begte feitbem perfonlichen Wiberwillen gegen benfelben. Da ber kam es bag es boch viel Dube kostete: Die Babl fampfe bauerten wieber einmal fehr lange; endlich aber brangen bie neuen Mitalieber bes Collegiums, bie Squas bronisten burch: am 7. April 1655 ward Fabio Chigi erwählt: er nannte fich Alexander VII.

Dem neuen Papst war schon burch ben Grundgebanten, ber zu seiner Erhebung Anlaß gegeben hatte, die Berpflichtung aufgelegt ein anderes Regiment zu führen als feine nachsten Borfahren: auch schien er bazu entschloffen zu sepn.

Eine geraume Zeit ließ er feine Nepoten nicht nach

<sup>1)</sup> Se vogliamo un uomo da bene, quegli è desso, et additò C Chigi, che era indi lontano alquanto nella medesima camera (Pallavicini).

Rom kommen, er rihmte fich baß er ihnen beinen Pfennig zufließen laffe: schon flocht fein Beichtvater Pallavicini, der damals die Geschichte des tridentinischen Conciliums schrieb, eine Stelle in sein Werk ein, in welcher er Alexander VII. besonders wegen dieser Enthaltsamkeit gegen sein Blut einen unsterblichen Ruhm verkündigte 1).

Es wird jedoch niemals leicht fenn, eine Sewohnheit die einmal eingeriffen ift, zu verlaffen: fie wurde ja nicht haben herrschend werden können, wenn sie nicht auch einiges Empfehlungswerthe, Natürliche hatte: an jedem Hofe werden sich Leute finden die dieß hervorheben, und bei dem Herkömmlichen, ware der Mißbrauch gleich in die Augen fallend, festzuhalten suchen.

Allmählig stellte Einer und ber Andere Alexander bem VII. vor, es sen nicht anständig für papstliche Berwandte einfache Bürger einer Stadt zu bleiben, auch sen das ja gar nicht möglich, in Siena lasse man sich doch nicht abhalten seinem Hause fürstliche Ehre zu erweisen, und leicht könne er badurch ben h. Stuhl in Misverhältnisse mit Los-

<sup>1)</sup> Populus, sagt er in ber sateinischen Lebensbeschreibung Meranders VII, qui prae multis vectigalibus humeris sibi serre videbatur recentiores pontificias domos tot opibus onustas, huie Alexandri Smi magnanimitati mirisce plaudebat; — inexplicabili detrimento erat et sacro imperio distributione minus aequa benesiciorum et perpetuis populi oneribus. Relatione de' IV ambasciatori 1655. E continenza sin ora eroica quella di che S. Stà si mostra armata, escludendo dall' adito di Roma il fratello, i nepoti e qualunque si pregia di congiontione di sangue seco: et è tanto più da ammirarsi questa parsimonia d'affetti verso i suoi congiunti quanto che non è distillata nella mente dalle persuasioni, ma è volontaria e natavi per propria elettione.

sana verwelcein: — Andere bestätigten dieß niche allein, sie sügten hinzu, der Papst werde ein noch besseres Beisspiel geben, wenn er seine Bewanden zwar annehme, aber in Schrausen zu hakten wisse, abs wenn er ste ganz entserne: — den meisten Eindruck aber machte ohne Iweisel der Acctor des Jesuitencollegiums Oliva, der geradojn erklärte, der Papst begehe eine Sünde, wenn er seine Repoten nicht herbakense: zu einem blosten Winister würden die fremden Bestanden niemals so wiel Bertrauen haben, wie zu einem Blintsverwandten des Papsties: der h. Water werde um so viel sehlechter unterrichtet werden und sein Annt nicht so gut verwalten können.

Ramn bedurfte es so vieler Eranbe, um ben Papst zu bewegen, ber ohnehin babin neigte: am 24. April 1656 statte er in bem Constsorium bie Frage auf, ob es ben Carbindien seinen Brabern gut scheine, baß er sich seiner Berwanden jum Dienste des apostolisthen Seuhles bediene. Man wagte nicht zu widersprechen: turz barauf langten sie an \*). Der Brüder des Papstes Don Mario bedam die einträglichsten Neuter, die Aufsicht über die Annona, die Gerechtigkeitspstege im Borgo: bessen Slavio ward Cardinal Padrone und hatte in kurzem 100000 Sc. geistlis

<sup>1)</sup> Scritture politiche etc. "Un giarno Oliva prese occasione di dire al padro Luti" — P. Luti war mit dem Papst aufigmachsen, besuchte ihn häusig, und wünschte die Berusung der Nexpoten — "cha il papa era in obligo sotto peccato mortale di chiamaro a Roma i suoi nopoti." Danu führte er jene Gründe an.

<sup>2)</sup> Pallavicini: In quei primi giorni i partiali d'Alessandro non potenn comparir in publico senza soggiacere a mordaci scherni.

54 Bud VIII. Die Papfteum b. Mitte b. 17. Jahrh.

cher Einkunfte: ein anderer Bruder bes Papftes, ben berfitbe besonders geliebt, war bereits gestorben: dessen Sohn Agostimo ward zur Gründung der Familie andersehen: mit ben schönsten Besitzthumern, dem unvergleichlichen Ariccia, dem Principat Farnese, dem Pallast an Piazza Colonna, vielen Luoghi di Monte ward er nach und nach ausgestattet, und mit einer Borghese vermählt 1). Ja diese Gunst ward auch auf entserntere Verwandte, z. B. den Commendatore Bichi, der zuweilen in dem Kriege von Candia erscheint, auf die Sanesen überhaupt ward sie ausgebehnt.

Und fo schien wohl alles geworten ju fenn, wie es früher war. Inbessen war bieg boch nicht ber Fall.

Flavio Chigi befaß bei weitem nicht die Autorität Pietro Albobrandinos ober Scipione Caffarellis ober Franz Barberinos: auch firebte er nicht banach: es hatte für ihn feinen Reiz, zu regieren: er beneibete eher feinen weltlichen Better Agoftino, bem ohne viel Mühe und Arbeit ber wesentliche Genuß zuzufallen schien.

Ja Alexander VII. felbft regierte lange nicht mehr mit ber alleinherrschenden Eigenmacht feiner Borfahren.

Noch unter Urban VIII. ward eine Congregatione bi

<sup>1)</sup> Vita di Alessandro VII 1666. Il principato Farnese, che vale 100<sup>m</sup> scudi, la Riccia, che costa altrettanto, il palazzo in piazza Colonna, che finito arriverà ad altri 100<sup>m</sup> sc., formano bellissimi stabili per Don Augustino, et aggiuntovi i luoghi di monte et altri officii comprati faranno gli stabili di una sola testa più di mezzo milione, senza le annue rendite di 25<sup>m</sup> sc. che gode il commendator Bichi, e senza ben 100<sup>m</sup> e più sc. d'entrata che ogni anno entrano nella borsa del Cl Chigi. Das fino naturlich Berechnungen wie man sie bamass im Gespräch des Zages anstellen mochte und benen fein höherer Berth zuzuschreiben ist.

facts einzetfehret, en ber bie wichtinften allgemeinen Etantal angelegenheiten, burch Berathung zum Befchluß gebracht merben follten, boch wollte fie ba noch wenig bebeuten. Unter Innocent X. warb fie ichon um vieles wichtiger. Mencirola, Gecretar biefer Congression, ber erfte auche seichnete Mann in biefer Wurde ber ihr frateres Ansehen beaminbete, batte bis ju feinem Tobe ben größten Antheil on ber Megierung Innocenz X; und ihm vor allem wird ed. maefchrieben, bag fich bamals tein Repot in ber Gewalt festsen kommte. Chigi felbst betleibete eine Zeit lang biefe Stelle. Nette erlangte fie Rosvigliofi. Er batte bie auswärtigen Geschäfte bereits vollkommen in seinen San-Reben ihm war Carbinal Corrado von Kerrara in Sachen ber firchlichen Immunitat machtig; bie Leitung ber aeistlichen Orben hatte Monfignore Fugnano; theologische Argann entichied Pallavicin. Die Congregationen, welche unter ben frühern Banften wenig bebeutet, gelangten wieber m Amfeben und eigenthumlicher Wirksamkeit. Schon borte. man behaupten: bem Bapfte flebe eigentlich nur in geiftlis chen Sachen die absolute Selbstentscheibung zu: in aller weltlichen Geschäften bagegen, wenn er Krieg aufangen, Frieben schließen, ein Band veräußern, eine Auflage einforbern wolle, utiffe er bie Carbinale um Bath fragen 1). In ber That nahm Papft Alexander VII. att ber Staatsvermel. tung nur wenig thatigen Untfeil. Zwei Manet ging en

pretendevano che il papa potesse disporre d'indulgenze, — — ma. per pare e guarra, alienatione di stati, impositione di gabelle dourable ricomeze ai eardieni.

sufe Land nach Cafteigunbalfo, wo damt die Coftafte yau stiffentlich vermieben wurden: wenn er in Rom war, wurden ben die Nachmittage der Literatur gewidmet: Schriststellen erschienen, lasen ihre Werke vor; der Papst liede es seine Berbesserungen anzubringen. Auch in den Frühstunden war es schwer, für eigentliche Geschäfte bei ihm Audienz zu beskommen. "Ich diente", sagt Giacomo Quirini, "42 Monat bei Papst Alexander: ich erkannte, daß er nur den Namen eines Papstes hatte, nicht der Gebrauch des Papstthums. Bon jenen Eigenschaften, die er als Cardinal entwickeltz Lebhaftigkeit des Geistes, Talent zur Unterscheidung, Entschlossenheit in schwierigen Fällen, Leichtigkeit sich auszus drücken, sand man keine Spur mehr: die Geschäfte wurz den von der Hand gewiesen: er dachte nur darauf in unz gestörter Seelenruhe zu leben").

Zuweilen empfand und migbilligte auch Alexander biefen Zustand. Wenn seine Unterhandlungen mißglückten, gab er es den Interessen der Cardinale Schuld. Roch in seinem Irrereden kurz vor seinem Tode horte man ihn davon sprechen.

Da es aber bie Natur, ber Sang ber Dinge fo mit fich brachte, fo blieb es nun auch ferner babei.

Jene Carbinale bes Squabrone, bie zur Wahl Alex panbers VII. bas Meiste beigetragen, und unter seiner ganzen Negierung ein großes Ansehen behauptet hatten, gaben auch nach bem Tobe besselben in bem neuen Conclave ben Ausschlag. Nur daß sie bieß Mal mehr im Einverständs

<sup>1)</sup> datosi quel capo alla quiete dell'animo, al solo pensiere di vivere, e con severo divieto ripudiato il negotio.

11 25

niffe mie Frankreich waren. Um' 20. Juni 1667 warb ber bistherige Stantssewaar Ruspigliofi unter bem Ramen Cles mens IX. auf ben papillichen Thron erhoben 1).

Mile: Stimmen vereinigten fich, baf es ber befte, gan tiefte Menfch-fen ber fich nur finben laffe. Wobil war er micht fur thatig wie wohlgefinnt: man verglich ihn mit eis nem Baume von vollfommenem Geafte, welcher Laub bie Mille und vielleicht auch Bluthen aber feine Arnechte berweebringe: aber alle jene moralifthen Engenben bie auf einer Abtoefenbeit von Wehlern beruben, Beinheit ber Sitten, Befdelbenbeit, Maffigung, befaff er in boben Grabe. Er wat ber erfte Bapft ber in ber Benanftigung feiner Depoten wirflich Maaf bielt. Sie wurden nicht gerabezu entfernt anhalten. die belituen bie aewobnilichen Stellen und fiffteten fethft eine neue Fantilie: aber bief gefchah nur baburch buf fich eine Belegenheit fand einen jungen Bospigliofe wit einer reichen Erbin, einer Bollavieina von Geman, an vermabben. Die Begelneftigungen, bie fie von ihrent Dheim monellen, waren febr gemäßigt: bad offentliche Bery nebaen einneten fie fich nicht au, es ware benn, baf ihnen Lunghi bi: Monte gegeben morben maren: bie Gefichafte, bie Bewalt ibeiffen fit nicht unter fich.

Biefer waren bei jeber Thronbesteigung bie Beamten

<sup>1)</sup> Quirini. Dalle pratiche di volanti, ch'in vero ebbero il merito della presente elettione, successe che Chigi con mal regolato consiglio e faori di tempo et ordine si dichiarò in sala regia nell'estrare in capella allo scrutinio, che acconsentiva alla numina di Respigliosi. — Ottoboni inanni dell'adorantione fu dichiarato prodatario, Azzolini segretario di atate.

entweber stimmtlich ober boch gutterntheils werädert wobben: ber Charafter, die Bewegung bes hofes, beruhant barauf: zuerst. Elemens IX. stellte bieß ab: er wolkte Riemmand missvergnügt machen: außer in einigen wenigen hohm Grellen bestätigte er alle Brannte die er fand !). In jenen seize er Cardinale wie Ottobuono und Uzzolino ein, Mitglieder des Squadrone, die die letzten Wahlen geleitet und ohnehin mächtig. Die bisherigen Nepoten zu versolgen, wie es bei so vielen Pontificaten üblich gewesen, war er weit entsernt: die Empschlungen Flavio Chigi's galten bei ihm nicht viel weniger als unter Alexander: die Besgünstigungen gingen ferner durch die Hand besselben: es blieb alles wie es war.

Wie sehr sahen sich die Landsleute bes Papstes, die Pistojesen getäuscht. Sie hatten auf Begünstigungen gesrechnet, wie sie so vielen Sanesen so eben zu Theil geworden: sie hatten, sagt man, so viele ihrer in Nom waren, schon vornehme Sitten angenommen und angefangen auf Ebelmannsparole zu schwören: wie schmerzlich erstaunten sie, daß die Stellen auf welche sie hofften, nicht einmal erledigt, geschweige benn ihnen zugetheilt wurden.

Wohl ließ auch Elemens IX. Die Freigebigfeit nicht vermiffen, mit ber bie Bapfte ibre Ehronbesteigung gu

1) Grimani: Relatione. I suoi corteggiani sono mal sodisfatti, per non haver volsuto rimuovere alcuno de' ministri et officiali di quelli dell' antecedente pontefice, come sempre costumarono di far gli altri pontefici. Schon tabelt man bas, weil er feine Nepoten ohne die gehörige Stute lassen werde. Quelli che havevano ricevute le cariche di Alessandro VII, benchè non rimossi da Clemente, conserveranno l'obligatione agli eredi di Alessandro. bezeichmar pfingam: eriging duritt fagur tingetadhnlich weite in feinem ersten Monat hat er über. 600090 Sc. verschwit. Aber dieß kam weber seinen Landslenten zu Eintez wach salbst seinen Rupaten, denen man sager Naccistungun der diese Bernachlässigning ihrer Interessen machte 1), sund der diese Bernachlässigning ihrer Interessen machte 1), sund den eskiward unter die Candinalte, unter die vorwaltenden Mitglieber der Eurie überhaupt vertheilt. Schon wullte man glauben, es sepen Stipulationen des Conclane dabai im Spiele, dach sinder sich davon taine dentlithe Spur.

Es entspricht auch bieß vielmehr ber allgemeinen Entwirkleineng, wie fie fich während biefer Spache fast in bem gesammten übrigen Europa wallzog.

Es hat keine Zeit gegeben welche ber Aristokutie gatis stigensgemesen wäre, als die Mitte bes stebzehnten Jahre handents: wo über den ganzen Umsang der spanischen Alben narchie hin die Gewalt wieder in die Hande des hochsten Adnes gerieth, dem sie frühere Rönige entzogen hatten; wo die englische Versassung unter den gesährlichsten Adnessen den aristokratischen Charakter ausbildete, den sie die insumsere Zeiten behalten; die frungdsichen Paulannende sich überredeten, eine ahnliche Rolle spielen zu konnen weld den englische; in allen deutschen Towitorien der Abel ein entschiedenes Aebergewicht besath, ein und das andere und genommen, in welchem ein tapsonen Facht unadhängige Berstrebungen durchsocht; wo die Stände in Schweden nach einer unzuläsigen Beschränkung der höchsten Sewalt trachiener unzuläsigen Beschränkung der höchsten Sewalt trachie

considerandogli che con tanta profusione d'oro e d'argente una lunga datena per la povestà della lere casa lavoravano (Quirini).

Bud VIII. Die Papfte umd. Mitte b. 17. Jahrh.

seten, und ber polnisthe Abel zu vollkommence Ansonomie's gelangte. So geschah es nun auch in Rom: eine zuhle wiche, undehrige und reiche Ackstofratie ungibt ben papste Wichen Thron; die schon gebildeten Geschlechter besthräuser dus aufkommonde; aus der Geldstoftimmung und durch greifenden Rühnseit der Monarchie geht die geschliche Berwatt in die Berathung, Ruhe und Gemächtlichkeit einer arksofratischen Bersaffung über.

Unter biefen Umständen nahm der haf eine verämberte Geftalt an. In jenem unaufhörlichen Inftromen der Fremden, die daftlisst ihr Glück suchten, in dem ewigen Wechsel der Emporkdmenlinge trat ein sehr bemerkliches Gtillstand ein; est hatte sich eine stehende Population gesbildet, deren Eunenerung in einem bei weitem geringeren Raaße Statt fand. Werfen wir einen Wirk auf die siebe.

Elemente ber romifchen Bevölferung.

Gengen wir von ben bochften Rreifen an, bie wie chen berührten.

Da blühten noch jene altberühmten römischen Gefisiechter: Swelli, Conti, Orfini, Colonna, Gaetani. Dis Swelli besassen noch ihre alte Gerichesbarkeit ber Errts Savella, mit dem Rechte alle Jahr einen Berbrecher von der Lobessfrase ju besreien 1); die Damen des hauses verließen nach unvordenklichem herkommen ihren Pallast

<sup>1.)</sup> Discorse del dominio temporale e spirituale del sommo pontefice 1664.

entweber niemale, ober boch nur in bicht verfthloffentr Carroffe. Die Conti bewochrten in ihren Borfilen bie Bil ber ber Papfte bie aus ihrem Saufe entforoffen waren. Dicht obne Gelbfteefilbl erinnenten fich bie Bertani an Bonifacine VIII: sie meinten, und man war geneigt es ifmen jumgeftehn, ber Geift biefes Papftes rube auf ihnen Colonna und Orfini rubmten fich, bag Jahrhunderte lang fein Kriebe mifchen ben chriftlichen Fürften geschloffen morben, in welchen man fie nicht namentlich eingeschloffen batte 1). Wie machtig fie aber auch fruber gewefen fenn mochten, fo verbantten fie boch ibre bamalige Bebeutung vor allem ihrer Berbindung mit ber Curie und ben Bach fen. Obwohl die Orfini bie iconften Befigungen battendie ihnen bei 80000 Sc. batten einbringen sollen, so was ren fie boch burch eine nicht wohl berechnete Areigebigkeit febr beruntergefommen, und bedurften ber Unterfichtung aus Der Contestabile Don Ailippo Em acifilichen Memtern. lonna hatte feine Bermogensumfiande eben erft burch bie Erlaubnis Urbans VIII. Die Ziusen seiner Schuld berahzuseten, und burch bie geifflichen Pfrunden zu benen vier Sobue von ibm beforbert murben, wieberberzuftellen vermodit 2).

<sup>1)</sup> Descrittione delle famiglie nobili Romane, MS auf ber Marcusbibliothet VI, 237 und 234.

<sup>2)</sup> Almaden: Relatione di Roma. Il primogenito è Don Federico principe di Betero: il secondo Don Girelamo cardinale, cuore del padre e meritamente per esser signore di tutta bontà: il terzo Don Carlo, il quale dopo diversi soldi di Fiandra e di Germania si fece monaco ed abate Casinense: il quarto Don Mare, Antonio, accanato in Sicilia: il quinto Don Prospero

Denn schon lange war es herkommtich, bag bie neus auftommenben Geschlechter mit biefen altflieftlichen Familien in genaue Beziehung traten.

Unter Innocens X. bestanden eine Zeit lang gieichfann zwei Factionen, zwei große Verwandtschaften. Mie den Pamfili waren Orsini, Cesarini, Borghest, Albobrandini, Ludovist, Giustiniani vereinigt; ihnen gegenüber Colonnessen und Barberini. Durch die Versöhnung der Donna Olimpia mit den Barberini ward die Vereinigung allgesmein: sie umschloß alle namhaften Geschlechter.

Eben in biesem Kreise bemerken wir jest eine Bersanberung. Früher hatte bie regierende Familie alle Mal die große Nolle gespielt, die Borganger verdrangt, durch die Erwerbung größerer Neichthumer in Schatten gestellt. Jest war dieß nicht mehr möglich: einmal weil die altern Häuser durch wechselseitige Berheirathungen oder durch gute Wirthschaft schon allzureich geworden waren, sodann auch weil die Schage des Papsithums sich allmählich erschöpfsten. Die Chigi konnten nicht mehr daran denken, ihre Borganger zu überdieten: die Nospigliosi waren weit entsfernt danach zu trachten: schon genug, wenn sie dahin geslangten unter sie ausgenommen zu werden.

In irgend einem geistigen Product, einer Sitte, einem Gebrauch wird fich jebe Gesellschaft barstellen, so zu sagen, abspiegeln: bas merkwürdigste Product bieser romischen Gessellschaft und ihres Lebens unter einander war bas Ceres moniell bes hofes. Die hat es überhaupt eine Epoche ges

commendatore di S. Giovanni: il sesto Don Pietro abbate secolare Stroppio della persona, ma altrettanto fatica d'ingegno.

aeben in welcher man freiger auf bad Eeremoniell gehalten batte ale bamate: es entibuicht ben ariftofratifchen Jenbenzen berfeiben aberhampt; bag es in Rom fo pormad weise ausgebilbet warb, mag baber rathren, weil biefer Sof ben Borrang: vor aller anbern in Anspruch nabut, und bieg in gewiffen Menferlichkeiten ausgebenichen fuchte 4) weil auch bier die Gefandten von Frunfreich und Granien von jehtr um ben Bortritt gestritten hatten. Da anb ce benn ungablige Rangftreitigfeiten: gwifthen ben Befanbten und ben bobern Beamten g. B. bem Governature; mois schen ben Carbinaten bie zugleich in ber Rota faffen, unb ben ihrinen; meifthen fo vielen anbeen Corporationen von Beamten; gwifthen ben verfcbiebenen Befchlathtern, g. 23. Orfini und Colonnen. Papft Girtus V. hatte vengebens beftirmit, bif inner ber alleibe aus beiben Saufern ben Bortrift baben foffer war bieg ein Colonna, fo erfcbienen bie Defini nitht; war est ein Orfino, fo blieben bie Colonna weg : aber ihnen felbit raumten Conti und Gavent nur unaren und unter maufhörtichen Brotestationen ben bobern Rang ein. Die Unterfibeibungen waren auf bad genauefte beftimmt; ben Bermanbten bed Bapftes g. Bi wurden bei threm Gintelet in die papfleichen Gemacher beibe Aldnel ber Thure eroffnet, andere Baronen ober Carbinale mußten fich mit einem begnugen. Eine fonberbare Urt von Ehrenbezeugung hatte fich eingeführt: man hielt mit feiner Carroffe an, wenn man bem Bagen eines Bobaren, eines Gomers begegnete. Es war, wie man behauptet, zuerft

<sup>1)</sup> Ueber biefe Berfitche Kagt unter anbern 1627 23. Febr. ber frangbfifche Gefanbte Bethine bei Siri Memorio rec. VI, p. 262.

Manchese Mattel, der dem Cardinal Alessanden. Laune erdiese Siere erwiest: abet, dieser Cardinal hielt alebann un, und sie sprachen einige Worte 1). Bald solgten Andere bem Bod spiel. Die Botschafter eutofingen diesen Beweist von hoof-aufring von deren Landslieuten: es ward ein allgemeiner God brauch, so höchst undequem er auch war, eine allgemeine Milicht. Eben: an das Vichtsbedenbende hange sieh die Eisgendiebe am stänksien: man ist damie entschalbigt, das man seinen Angehörigen oder den Gleichgestollten nichts vergen den bitese.

Bebt wir eine Stufe weiter berab.

In der Miese des 17. Jahrhunderes rechnete man in Nom ungefähr funfzig abliebe Hamilien die 200, fünfrand dueisig die 200, sedziehn die 100 Jahr als senan. Heber hinauf wollte man keine gelten lassen, und auch dieses steried man ein geringstigtes und niedelges herkunnen ju 2). Unsprünglich war ein großer Theil von ihnen in der Campagna angesessen. Unglücklicher Weise aber ließen sie sich, wie wir schon berührten, in der Zolt, in welcher die konghi di Ronte hohe Imsen trugen, verleiten ihre Gie ver großenschelbs an die Repotensamilien zu verkaufen und dem Ertrag in den papstlichen Monti anzulegen. Unsenge

<sup>1)</sup> Su der Barberina sab ich einen besondern Mussa hierabera Circa il sermar le carrozze per complimento e come s'introdussa in uso.

<sup>2)</sup> Almaden: La maggior parte delle famiglie oggi stimate a Roma nobili vengono da basso principio, come da notaro, speziale che sarebbe da sopportare, ma dell'arte puzzolente della concia di corame. Io benche sappia particolarmente l'origine, non però lo scrivo per non offendere alcuno.

sthien bieß feits unbekentenber Bandeil. Die Reponn bezuhlten fehr gut, oftmats iber ben Mush: die Zinfen aus ben Anoghi di Munte, die man ohne Mahe einzog, beliefen fich haber, als dur deberfchuß der forgfölligften Bearbeitung des Ambes guftiegen feyn warde. Ikaneh wie bald beko wen sie zu fahlen, daß sie lingende Brunde in slächtige Copitalien umgesondelt hatten. Merander VIII sah sich zu Mehantienen der Mousi venanlaste, durch welche der Cochie ensichterert unwe und der Wersh der Lunghi gewaltig fank. Sie war keine Familie die niche dabei verloren hatte.

:: Weben ibnen : erbsben fich aber, tablreiche andere neue Meldblechter. Gben wie bie Bapfte verfuhren auch bie Car-Bindle und Andleten ber Curje, ein ieber natünlich nach ban Manke feined Bermogend. Stuch fie verfammten nicht aus bette Heberschraffe bet forchlichen Ginbaufte ifme Mevoten gu bereichern : Ganilien gu gefteben. Anbere echaben fith berech Antiellungen in ber Justig. Richt wonige famen als Wechst. ber burch bie Gefthafte ber Detanin empor. Man gabite in amfener Beit 15 florentinifche, 11 gennefific, 9 portuabellithe, it francolifithe Ramilien bie biebunch in Alufnahme gutonmung: wehn i ober meniger, je nathbem fie Gibet aunb Balent gebahte einige unter ibnen, beren Dief nicht mehr nan:iben :Befchaften bes . Lages abbing, Ronige bes Gal-Ind . mfter: Urben : VIH. Die Gnicciarbini, Doni, Jenen Adi Giuftiniani, Mritni, Ballevicini gugefellten !). , Anch ohne Geschäfte biefer Art wanderten nach immer angeschene

<sup>1)</sup> Almaden: Non passano ancora la seconda generatione di cittadinanza Romana, — son venute da Fiorenza e Genova vell'occasione del dango — molte velts mejeno nelle fascis.

Spanifion ein , wieht attriff word Mebliche Blott ," Bologist, fondern auch von Parina : und Moring. Die Gintrichtung bee Bortei und bie fauflichen Meinter: luben bagit eint. Gange Beie maren bie Enoubi be Monte ein febr meftechter Bolibt befonders die varabiti, die eine Art Leibrenten bilben folls ben und belfhalb Idh Proc. Bufen tragen, aber nicht ab beim in ber Regel von ben Melberm auf bie Rangern aben stagen, fondern and, wenn man bief verfichme batte, gl taben beverbe wurden: ohne: Sthivlerinfelt: bot ibte: Gante ibre Sont bugu: Micht anbews ging es milt ben fanflichen Abenternt. Gie Batten nicht bem' Bobe bed Inbabetefan bie Rennmer gewäckfallen follen: Gedhalb war ber Erteng ben fte abwabfen, int Berfecteniß zu bene unfpoliteft eingezichten Capital for bedeutent, und both in bes That freine and water Mente, bu bent Jaffaber feine Pflicht bet Berbatbutig mis lage dber ohne viel Behwietigfeit fonnter auch ribite bit Abbertragung bewirst werben. Mundes Amt the ein Juste Simbert latig nicht wieber vollant geworden.

Seinen gab ihnen eine gewiffe Bepeaffticktion, und abreift unm ihnen ihre Necher mehrand mach verdimmerta fo habet im fie boch immer eine felbftärbige Giellungs Das ack sebratifthe Peincip, mit Crobits und Seunstrafffulbetwefer merkwärdig verfchnoljen, bas biefen ganztn Staat-dusch brung, war auch ihnen flederfich. Fremde fauben fie buch gundelen allen antenfend:

Um so viele befigende, emporftrebende, nach und nach immer mehr fixirte Geschlechter ber, benen bie Einfunfte ber Rinche überhaupt in Gute tamen, bilbete fich nun

auchieble: muingme Molladoffe langer gehlpricher und fe-Material Programme Comments of the Comments of

. Bufr haben Liften bar nomifchen Bendlfernna übrig. aus beren Bergleichutig: in ben batschiebenen Jahren, fich für bie Bilbung berfelben ein verhe mertmarbiges Refuttat ennifet. Richt bof fie un Gamen fohr nafch, geftingen weiter bieflickente man nicht fagen: ber Jafene 1600 ffin bem. win-aceen. 1100000 .. fichet, und. frunfte. Jahre .. bernach stand ther 190000 Chrooker, and high Heridisks has wiches Muserorbentlichese aber es bilbete fich bier ein ane berede fun Benentung werthed Buchitmife. Früher was die romische Einwohnerschaft Acht Michtig gemalent von 20000. fauf: bit. Gestrugeft metr. Settl IV. auf. 50000; bemies Rebundute beranf enbob fie fich aber 20000c Das rabete baber weil, est meift lebige Matenen manen, bie ben Sof bilbeten, treiche feine bleibenbe Statte baftlbft gate tens Pleint: Meines : Mich die Boudlisvana im anfibliane. Matmilden. Ethan gegen : Enbe bed ferbegebnten Bahrbunbeted fing bief ant banvalhalid abet gefteb ed in ber erften. Siefterbes Referentiere Rout: butte "in Balet 4600 ... 106720 Eines, und 20012 Familien; #495 P. 4 486 10/1, 206050 C. 111, 24800 C. 111, 121 чиническия нач**исал**я и **14.50% с**. Торода 24429. Под рест min introdecta (i. 1990)26 (i. 5 ) 3 (1906)16 (i. 5) 39-31 Capita 318856-34 300506-3137-4-113 3030875) - 1(-11)

<sup>1)</sup> Die Burgidnille aus benen biefe Zahlen, gezogen fünd, fin-

Wir siben, die allgemeine Angahl der Cinnuchner nichmein einem und dem andern Jahre sogar wieder ab: in agadi mössigem Jorestheitte bagogin vannehrt sich die Jahl der Gamilion. In jenen sicht und funftig Jahren sting sie um neche als schnungender was nun allerdings um sa much sogen will, da der Annachs der Sinnsohner übenhaut oben auch nur diesetbe Indi dandietet. Die Gahar der indis gen Männer welche ab und zuströmten, wurde gewingert die Masse der Berdlierung such sich dagegen auf immer sest. In jenem Berhältnist ift sie mit nubedentenden Ankentheiten und der natürlichen Gogannung beruhenden Missundlungen seichem verbtieben.

Bach ber Riekleise ber Palpfie von Rusgenen und ber Bellegung bes Schismas hat fich bie Sabe, bie bamais zu einem Doufe zu werben brohte, um bie Eurie her ges bildet. Erft mit ber Macht und bem Reichthume ber pas palen Seichlechter jedoch, feichem weber innere Unruhen nach and andvohrtige Jeinde zu befürzihrt waren; seieban die Bente die man aus den Sindinfon des Seaates ober der Rirche zog, einen mühelofen Genuß gewehrte, kam eine zahlt reiche anstillige Boudsbeung zu Genede. Ihr Glick und Bestig schried fich, sen es dasch unmittelbare Begadung ober durch mittelbaren Borefieit, alle Mas von der Bodontung der Kirche und bes hopes har est weben eigentlich alles Emportammlinge, wie die Rapoten 1866ft.

Bisher waren die bereite Einheimischigenvordenen burch frische Unstater, die besonders. aus der Matersadt jedes ben sich hanbschriftlich in der Barberina. Ein späteres, von 1702 bis 1816, hat Ounsellieri del taruntinno di Monn p. 78.

nomen Papilies zehlerich herbelferbenten, manufhallich verstender und berifangt worden: bei des Schalt, die den haf jetzt amahm, hotte dieß auf. Unter dem Einstusse jeware geofen Melteinwirdung, die der ramische Stuhl durch die Melteinwirdung, die der ramische Stuhl durch die Melteinwirdung, die der ramische Stuhl durch die Meltennich des Kathalicidunes übenhaupt gewonnen, war unch die hamptstade gegenndet wonden; da hatten sich die röchtigken Geschlechter gebildet die noch heute blühant seindem die Unterhalten die Melten die Melten die Melten die Melten mit den geit and die Bondlunung auf zu wachsen. Weit konnen sagen: sie ist ein Product jener Epaske.

In die maderne Gtabt überhaupt, wie fie noch heute die Aufmerkankeit des Reifenden foffelt, gehört geofientheils bemfelben Zeitraum der kathalischen Restauration au. Morfin wir auch barauf einen Blick:

## Bauwerte der Papfte.

١.

Wir haben endriert, wie groffartige Bammternehmungen Giptus V. aussichtet, aus welchen Gesichtspunkten her Ringe und Religion er dieß that.

Memens VIII. folgte ihm barin nach. In S. Sigmanni und S. Peter gehoren ihm einige ber schönsten Capallun: er hat die neme Residenz im Batican gegründet: den Papst und der Staatssecrater wohnen noch heut zu Tage in den Gemächern die er gebaut hat.

Marnehenlich aber ließ es Paul V. feinen Chrocis fepu, mit dem Franciscaner zu wetteifern. "In der ganzen Stade", fegt eine gleichzeitige Lebensbeschreibung von ihm, "hat er hügel geebnet: "wo es Winkel und Arinnungen gab, weite

## Bude VIII. Die Dapfte um b. Mitte bi 27 Jahrh.

Aussichten eröffnet, große Platze aufgethan, und fie durch bie Anlage neuer Sebaube noch herrlicher gemacht: bas Wasser bas er herbeigeführt, ist nicht mehr bas Spiel einer Rohre, es bricht hervor wie ein Strom. Mit ber Pracht seiner Pallaste wetteisert die Abwechselung ber Garten die er angelegt. In bem Innern seiner Privatcapellen glanzt alles von Gold und Silber; mit Ebelsteinen sind sie nicht sowohl geschmückt als erfüllt. Die difentlichen Capellen erheben sich wie Basiliten, die Basiliten wie Tempel, die Tempel wie marmorne Berge.

Wir sehen wohl, nicht bas Schone und Ungemeffene, fonbern bas Prachtige und Colossale lobe man an seinen Werten, wie es biese auch aussprechen.

In G. Maria Maggiore errichtete er ber Capelle Girstus V. gegenüber eine noch bei weitem glangenbere, burchs aus vom koftbarften Marmor.

Noch weiter als Sixtus V, fünf und breißig Miglien weit her, führte er bas Waffer bas feinen Ramen trägt, die Aqua Paolina, nach bem Janiculus: ber Fontana und bem Moses Sixtus V. aus ber Ferne gegenüber, bricht sie, beinahe fünfmal so start wie diese, in vier gewaltigen Armen hervor. Wer war nicht hier, diese altberühmten hügel zu besuchen, die Porsena angriff, jest lauter Weingarten, Obstgarten und Ruine: man übersieht Stadt und Land bis zu den entfernten Bergen, die der Abend mit wundervoll farbigem Dufte, wie mit einem durchsichtigen Schleier, bedeckt. Von dem Getdse des hervorbrechenden Wassers wird die Einsamseit herrlich belebt. Was Rom

<sup>1)</sup> Vita Pauli V compendiose scripta, MS Barb.

wate allier andern Giebben ungerfthelbet; ift ber Meberflich bes Makers, die Menge ber Springbrunnen. Bu biefem Meige tulige bie Manta Paoling wohl bas Meifte bet. Gie erebllt bie unbergleichtichen Kontanen bes Petersplates. Muster bam Bante Gifts wird fie nach ber eigentlichen Stabt geleitet: Die Bengmen an bem formelifthen Ballafte und meis ter biefe appere warben von the gespeift.

hatte qua Girtus. V. Die Ruppel von G. Peter aufgefährt, fo tisternatus Baul V. Die Rirche überbaupt gu wollenden !). Er fabrie bas im Ginne feiner Beit im große ton. Matfiffube auf. hent in Lage fabe man wohl lie frechen unferdundlichen: Man Bramantes und Michel Ans adod befieht: Sugenen bat das Unternehmen Baule V. ben Ging bed Melentuten und bes achtebnten Jahrhnicherts wollfommen "bofisebigt. Es ift wahr, es find ungeheure Dimenftonen: wer wollte biefe Knapte faben finden? Aber es ift affies beitet, bequeux, groffarein. Das Coloffale bes Gebäubes, ber Das, ber Obelief und bie gesammte Uni aubtian bringen ben Einbruck bes Gigantischen bervor, ben man denbficheigte, und ber fich unwiberstehlich, mund Debich auftringt.

.... i Gio :fengelpie: Megiergingelgeit: ber. Lubovist auch war, Andahen die fich boch in G. Nametio und ihrer Willa in beriebtgietiein moverylingliches. Denkund gestiftet. : Miccold

M. 33 . 1 . 28. 1

<sup>2)</sup> Magnificontia Pauli V, seu publicae utilitatis et splendoris opera a Paule vel in urbe vel alibi instituta. MS. Unius Pauli jussa impensisque instructa ejus templi pars cum gelitatis ab cantilles matro pontificibus endematic partibus merito nessereri poiest. . . . .

### 22 Buch VIII. Rie Minipfte wer bi Matte b. 17. Jahrh.

Lubovifio befag einft feche Pallafte, bie er alle erhielt ober verschonerte.

Das Gebachtniß Urbans VIII. finben wir nicht allein in mancherlei Rirchen - C. Bibiana, G. Quirico, G. Gebaftian auf bem Palatin, - fonbern feinen Reigungen gemaß noch mehr in Pallaften und Befestigungen. Rachbem er G. Angelo mit Graben und Bruftwehren umgeben, bieß Caftell, wie er auf einer feiner Dungen rubmt, geruftet, befeftigt, vollenbet batte, führte er bie Mauer nach bem Entwurf bes bauverftanbigen Carbinal Maculano um ben Batican und ben Garten Belvebere bis nach ber Porta Cavalleggieri: bier fingen bann anbere Befeftigungen an, bie gungara, Trastevere und ben Janiculus umfaffen und bis an bas Priorat auf bem Aventin reichen follten; wenigstens fchreibt fich Porta Portuense hauptfachlich von Urban VIII. ber. Erft in biefer Umgebung fühlte er fich ficher. Bene Brucke bie bon ben papftlichen Wohnungen nach bem Caftell führt, bat er forgfaltig wieberbergeftellt 1).

Auch Papft Innocenz X. hat fleißig gebant: auf bem Capitol, beffen beibe Seiten er in Uebereinstimmung zu bringen suchte: in der Lateranfirche, wo er sich das Berdienst erward schonender mit den alten Formen umzugehn als man damals gewohnt war: hauptsächlich an der Piazza Navona. Man bemerkte, wenn er über den Petersplatz kam, daß er seine Augen nicht von der Fontana verwandte die Paul V.

<sup>1)</sup> Aus bem Diario Giacinto Gigli's, welches mir ungladlicher Beife noch in Rom veruntreut worben — ber vornehmfte Berluft ben meine Sammlung erlitten hat — hat Cancellieri del tarantismo di Roma p. 55 bie hieher gehörigen Stellen abbrucken laffen.

von denten Lieblingsplat mit einer noch fehbnem geschnichte. Bernini wandte alle feine Runft danan. Ein Obelieft mach aus dem Cinend bes Contralla hentnigefilbes, au dem man das Klimpun bes Jaufes antendas. Singte wurden nie besgebiffen-um dam Pfatz eine neue Ceffalt zu geben: Signete were Gemad aus erwant; unfern erhab sieh dann, mie Belbfinden, Gemählben und Tasbarer innerer Einrichtung reich ausgestattet, der Pallass Kannstil. Die Vigne, der siehe Familie jenfeit des Bations befost, schaf er zu ein wer der steilen Gamille zeufeit des Bations befost, schaf er zu ein wer der festellen Billen und, welche alles in sich schließt was das Bandton angenehm machen kann.

Gin Alexander VII. bemerken wir fichon den modernen Ginne fide dus Edugelmäßige. Wie viel Danfen hat er umswissen dustrimm gerade Girafen zu gewinnen: der Palisk Gulders untschen und den Hatz des Kollugio Romana per dellen, auch von ihm umgeschaffen. Er hat millenpullast erhod, mard von ihm umgeschaffen. Er hat der Stepienza und die Propaganda erwenert. Sein vornehmisses Deutmal sind aber ohne Zweifel die Colonnaden, mit denen er den obern Theil des Petersplages umfäste, den erlosses Wert von 284 Säufen und 68 Pfeilern. Was man auch gleich von Ansang und später dagegen geschaft haber mag 2), so ist doch nicht zu leugnen, daß sie in

<sup>1)</sup> Diario Deone 4 Luglio 1648. Er bemerit aber gleich: la quale (la fontana di papa Paolo — es mar bamals nur eine) difficilmente potrà superare nè in bellezza nè in quantità d'acque.

<sup>2)</sup> Segrede. I colonnati che si vanno interno alla piazza erigendo, di quatro ordini di questi restar cinta dovendo tutti

PI Buch VIII. Die Mapfie nim de Melle e. 17. Jahrh. der Boor des Buigen gebache find; und guben Ginkuns das jugleich Unernießlichen und Seiner Bichaglichen, den den Plug heiverbrüngt, das Jüre beitragen.

Go bilbete fich allmablig bie Stabt, nach ber feitbem fo ungablige Fremde gewallfahrtet. Gie erfullte fich gugleich mit Schäten aller Urt. Bahlreiche Bibliotheten wurden gefammelt: nicht allein ber Batican, ober bie Rio. ffer ber Angustiner, ber Dominicaner, die Saufer ber Jes fuiten und ber Bater bes Dratoriums, fonbern auch bie Pallafte wurden bamit ausgestattet; man wettelferte gebruefte Berfe angubaufen, feltene Sanbichriften gufam: mengubringen. Dicht bag man nun auch ben Wiffenschaf: ten febr eifrig obgelegen batte; man ftubirte, aber mit Mufe: weniger um etwas Reues gu entbecken, als um bas Befannte an fich ju bringen und zu verarbeiten. Bon alle ben Atabemien, bie fich Jahr fur Jahr erhoben, wibmete fich eine und bie andere ber Raturforfchung, etwa ber Botanif, obwohl auch ohne recht eigenthumliche Erfolge 1): aber alle bie andern, bie Gutgelaunten 2), bie Georbnes

in forma ovata, i quali formeranno tre portici coperti con tre magnifici ingressi, e sopra da un corridore che sarà d'altro ordine di picciole colonne e di statue adornato, il papa pretende che servir debbano per ricevere della pioggia e del sole alle carrozze. Damais beliefen sich die Kosten bereits auf 900000 Sc., die aus der Casse della fabrica di S. Pietro genommen wurden.

<sup>1)</sup> Ich meine die Lincei, 1603 von Federigo Cesi gestiftet, welche doch eigentlich nicht viel mehr zu Stande gebracht als die italienische Bearbeitung der Naturgeschichte Mexicos von hernandez. Tiraboschi: Storia della letteratura Italiana VIII, p. 195.

<sup>2)</sup> Denn fo werden wir Umorifti zu übersegen haben, den Nachrichten des Ernthraus zu Folge, die bei Fischer Vita Erythraei p. L. LI recht gut zusammengestellt find.

ten, bie Jungfolifficen, bie Phantafffichen, bir Minfbrud gen ," und revelbe fonberbate Runich fie fich" fonft gelbette beftifoftigten fich nin mit Poeffe und Beretfiniteit, Uebun gen'meifliger Beibunbebeit, Die ihr einem engen Rreife wod Gebatten fiehn biftben, und both viele fichne Reiffe von Souistbern. Eind nicht allein mit Baicbern, foitern auch ublei Runftboelfen inttee' und neuer Reit, wift Mitthutiffen minchettel thet, Dieffitten, Reftefe find Mifferiptionen untel sin ble Ballafte gefchmacht fenn. In unferer Cpoche with rent-bier Banter Eeft'; Ginfiniant, Gereint; Maffini, ibe Baibet ber Muttel am berathntellen; an bie fich Guinne Smalen wie bie Micheftije Bei' ben Jefnison in nichergel rimjerer Wedounberang ber Wittwelf anreihren. Bebeh wer ed enutje Gertoftiffe, untiffeteriftife Seleinifandott, that ju ben Sammiungen veranlafte, als Shi file bie Weinien son theferis Breffinbatte: Et ift mertwatbig bag inian im Britibe audi-limiter bariber bachte mie Birtis W. Den Steffen Bed "Bedeftennes wat with Web wett' enterent bie Bullille filmilett i und ficholiende Gorgfalle fin 'tolomen foetige me-pelacific informiten haben. End batf man erwatten, Billin fülle Anter anteren Prestiegten ber Borghefen eins fin Set, Wetwies Sefagt, baf fie burch Reinetlei Mit son Bet-Meingen Grafe verfallen fenn follen. Bonn follte faun Blauben junger beim fich ite febjefgelen. Jahr hattbeit noch erfliust bitt . Die Shermen beis Conftantin bitter anbert Curter fich Bulch: Po viel wechfeltibe Betredume noth finniet Memlich in Starte erhalten, und gewiß Batte foon bas Berbleift Bees Erbauers um bie Betrichaft ber Befffichen Ritige Re Biftfallien follengigeboch unter Ball W. wulbift he von Brund aus zerftert, und: in bem Bathmack jener Zeit zu Pallast und Garten umgesthaffen; welche barnach für die Willin Mondragone in Frankati vertauscht wurden. Selbst der Friedunstempel, hamals ebenfalls noch ziemlich gut; em halten, fand vor Paul V. feine Gnade. Er faste ben sonderbaren Gedanken, der Jungfrau Maria mit dem Kinde eine colossale eherne Bilbsaule gießen, und dieselbe so hoch aufstellen zu lassen, daß die Stadt von dieser ihrer Besschützerin ganz übersehen werden konne. Nur gehörte dazu eine Saule von ungewöhnlicher känge. Er fand eine solche endlich im Friedenstempel: ohne sich zu kümmern, daß sie bort ein Gewölbe stützte, daß sie sich einzeln mehr seltsam und auffallend als schön und zweckmäßig ausnehmen würde, führte er sie weg, und brachte jenen Colos darauf an, wie wir ihn noch heute sehen.

Sollte auch nicht alles wahr seyn, was man ben Barberini nachgesagt hat, so ist boch unleugbar, baß sie im Allgemeinen in eben biesem Sinne versuhren. Unter Ursban VIII. hatte man in ber That noch einmal bie Absicht jenes einzig echte und erhaltene, unvergleichliche Monument ber republikanischen Zeiten, das Denkmal der Cacilia Mestella, zu zerstören, um den Marmor bei der Fontana di Trevi anzuwenden. Der berühmteste Bildhauer und Baumeister jener Zeit, Bernini, dem die Fontana übertragen worden, machte diesen Entwurf, und der Papst gab ihm in einem Breve die Erlaudniß zur Ausführung. Schon legte man Hand an, als das römische Bolk, das seine Alterthümer liebte, die Sache inne wurde und sich mit Gewalt dawiderseste. Zum zweiten Male rettete es diesen

1+d-/ .

filikme Maffen Befig. Mit umfte abfligne um Ständ

Es hangt aber alles jufammen. Die Epoche ber Restimmetion hat ihrerbohnberen Idock, Americhe entwickstit die auch in Annft und Literatur nach der Michahrerschuft fleeben, das Grombarsige weber verfiche noch auch auch kennen; und es zu gerfiden emschilosfen find, wenn fie al nicherauterjochen kunnen.

100 Minfel boffe minber mar Motte noch immer viese Sample finbeitber. Coultur, Die ist Auntmoletber Ebrichefermbeit und einie Munfidbung twie fie ber Befthmast jewes Britattens num obb mul belieben ifner Bleichen nicht batte; probuette noch innner inchan Mindb: .... ber consantirate Ginl ber Cantait unt bamals bem Stul ber Capelle jur Seite; - es entgielte bit Reisenben. "Man mußte von ber Ratur verwahrloft fenn," ruft Guen and, ber 1674 nach Rom fam, "tvenn man nicht in- inant :vinen . Amelge feine Bofriebiaung funbell.2). Er gebt diese Zweige burch: die Bibliothefen, wo man die foltens Mai Bedt findbren, die Concerte in Ribeben und Pallafim, wo man taglich bie fenberfen : Etimmen boven Mine ; fo ubel Gunnthingen fite alte und none Seuletur und Rafe. vol; wwist forblicht Baneverte affer Beifen, anne Billen unt Badirliefe und Inferfpetonen, beren er allein taufand nebe "evelet bat; übenfleibet; bie Begentwart fo minter Promo Dent stont attent Landern unte Jumarur; die Ratter genisfie man bir ben parableffichen Garten; und wer bie liebungen ber

57.

<sup>1)</sup> Deone erzählt bas ausführlich.

79 Bud VIII. Die Die phe um bei Witte b. 17. Jahrh.

Ohne Bereifel gab ed anderwerts noch genfartigere geifilge Regungen; aber die Vollenbung ber romifchen: Walt,
ihre Beschlossenheit in sich selbst, die Fülle des Reichthums,
ber ruhige Genuß, vereinigt mit der Sicherheit und Befriebigung, welche den Stäubigen der unaufhörliche Andlick
ber Gegenstände seiner Berehrung gewährte, übte noch immer eine mächtige Anziehung aus, bald mehr durch das
eine, bald mehr durch das andere Motiv, zuweilen unentschieden durch welches am meisten.

Bergegenwartigen wir uns biefe Anziehung an bem auffallenbsten Beispiele, bas zugleich auf ben romischen hof lebendig zurudwirfte.

Digreffion über Königin Chriftine von Schweben.

to report detroy to a little of the control of the

Schon oft find wir in bem Falle gewesen unsere Blicke nach Schweden hinzuwenben.

Das Land, wo bas Lutherthum zuerst bie gefammte Berfassung politisch umgestaltete, die Antiresormation auf eine so ungewöhnliche Weise in ben höchsten Personen Respräsentanten und Wibersacher fand, von wo dann die große Entscheidung in bem welthistorischen Rampse hauptsfächlich ausgegangen war; eben da machte jest der Katholiscismus auch in der neuen Gestalt die er angenommen, die unerwartetste Eroberung. Die Tochter jenes Borkampsers der Protestanten, Königin Christine von Schweden, zog er

ate fliche fille birg gefchafe if: filmen ean fliche and: denn innibefandund für must ber Wettenchtung: werafe.

Gohn wir odniber Gtallung: and, welbhe bie junge Shoniglu-in-therm Lanbe ninnen.

Benfretten Cole Enfice Abelfs mar auch in Comme beng wie : 1628. in Beftwich, 1440 in Pormgal, unb-in diefer Chothe im fir vielen andern Orten einen Angenblick die-Bibe baddny ab man; fich nicht den der Muglichen Benklöffelt inachne und als Ropublik conflienden, folle 1).

Must: weid filefer Anting gibar betwousen vom habe bigter der Eviferriches verstehenen Adminst; aber; daßt daßt ein Kind von flisse Juhrentuner, daßten Allemand vom flisse nigskeinen Sofieleige gute der der Allemand bem flisse nigskeinen, detvirdte dache bast der Gewala in die Sande angen Wenigseribent der Antiken und Bistigung : schwe das Berfahrentung und Bistigung : schwe das Berfahrentung im Gewald im Gegland ; wach die weiter aber die Benogungen der Frander der flie unterfo, will entsphiliteter aristischen felbst in dem Senate, "man wäuste hier dass dass eine Alleman ein Mahlerich oder eine Aristische beiter, dass Seifestratie

Diese junge Fürstin aber war nicht gemeint bie to-

<sup>&</sup>quot;17 La ble de la reine Christine faite par elle même del Millenholt Mémoires pour servir à l'histoire de Christine Tom; III,
p. 41: On m'a voulu persuader qu'on mit en déliberation en
containes absentiblées particulières s'il: falles se mettre emilibesté, a'ayant qu'un enfant en tête, dent il étoit aisé de se
défaire, et de s'ériger en république. Bergt de Note von
Ardenbolt.

miatiche Bewalt werfallen ju laffen: fie formite ficheaft, in vollem Ginne bes Wood Monight ju fepn. Ben bein Chai genblide an ball fie bie Regidung filbft antrat, im Jahre 1644, wibmete fie fich ben Befchuften mit einem bewonn berndwirbigen Etfer. Riemais hatte fie eine Genatefigung verfliemt! wir finben, baf fie mit bem Bieber geplagt ifft baf fie gur Aber gelaffen hatt fie befrecht bie Sigung boß tommaraubtet. Sie verfliumt nicht fich auf bas beite vort aubereiten. Debuettonen, viele Bogen lang, lieft fie :: burid und macht fich ihren Juhaft zu eigen: Abenbal:war bem Mickeltinfen, fruh beim Erwachen aberlegt fie bie fineitinen Plunter !). 'Mit großer Befindeflichfeit verfteht fie batta bie Andge wurgenlegen: fie latt nicht bemerken auf wehne Boite fie fich weigt: wachbem fie alle Bitglieber gehort bat, finet duch fie ihre Meinung, bie fich immer wohlbegrindes fich bot, bie man in ber Regel beliebt. Die aben Genaturen find verwundert welche Gewalt fle fitt queverschaffen welf...). Bier bem: Mofdfruff best weffühaltlichen Reiebenst batte fle veulde Nich vielen Antheil: Die Offiniere ber Memer, ihr Befachter

ant

<sup>1)</sup> Paelo Castifi al papa Alessandro VII sopra la region di Suecia. MS. Ella m'ha più d'una velta assicurate di non areç mai portate avanti alcun negotio grave a cui non avesse quasi due anni prima pensate, e che molte hore della mattina, dopo che s'era svegliata da quel poco sonno che era solita di prendere, impiegava nel considerare i negotii q conseguenze loro benche lontane.

<sup>2)</sup> Mémoires de ce qui est passé en Suede tirez des depesebre de Me Chanat I, p. 245 (1848 Féqu.). Il est inmeyable comment elle est puissante dans son conseil, car elle ajoute à la qualité de raine la grace, le credit, les bienfaits et la force de persuader.

ann Congrest etwart nicht Lieften auchriet Gehirüber gabeits betwestelige bie Zugeftlindelffelder man ben Berboliten bestwo dies findereichisthen Arblande dunchte, nicht billigsent aber fie erwilte bas Gittel micht immer aufil nene hernuchtenbern- niedenich war-Schweben so glorreich, fo mochaig gewefent sie fichreiber Befreibergung ihres Selbstgefühls durin, das dem: ihr war, sie undusche Spen Batmer an biefer Das flaudeige einspest war, sie undusche Spen

nach Arakten inkebat, is fo foldte fich biefe eben sommenig ficialisten inkebat, is fo sollte fich biefe eben sommenig ficialisten beliefen, etwa in: Judunts prochem. Iben ihn gelangung. D jung fir anch mich wurz fi brandst fie boehische belle bie Guickfirm hare Bertrie bes Pfelggenfen. Ente Austen in: Busching. Die meint, ber Prelig habenbad nicht gurhusfin gewagtenfte ulteinehabe ediburchgefahl; web der ben Willen best Genesch, ber es nicht einmaln habe in Neberlagung aufman wollten wiest ben Willen ber Geland diesener die Ridelfiche dust fierbarin gewilligen gering biefe Gunceffen staard unvolkervussisch softgeschicht.

Doppete merkudrbig ift: es nun; baß fie bei biefen Geben Geteben wit winteribet war letbenfchaft oblag. Roch unden Jufteit ber Ainbhett war ihr nichts angenehmer gewesen als die Lehrstunde. Es mochte baher kommen, baß sie bei ihrer Mutter wöhnte, die sich ganz dem Commen, daß sie bei ihrer Mutter wöhnte, die sich ganz dem Commerze über ihren Gemahl bingad; mit Ungeduld erwartete sie täglich dem Augenblick wonfie aus diesen buisteln Gemäthern der Trauer erlöst wurde.

<sup>114)</sup> Rogue de Chatenne jusqu'à su résignation ser déchiole III, 162 Notes.

#### 20 Bud:NELi: D& Dap fle iffin i Abistelaid. 7. Sabrb.

Miber ferbefallt frisch: befanbendt filt : bie Connebeit, vincelieffen suchentifichte Buitent : fierer gible, baffefie bie mirbfiet einemblich whne Behrer gelerne babe?); was::um de nubr fagett will. da fle led wirffich inveinigen bis tun Mettigfeit; eines fleines fiocisius gebracht, bat: Wie Ke, aufwuche , ward: fie indust mehr bon bem Reize ergriffen ber in ber Literatur liegt. Es war bie Epoche in welcher fich bie Gelehrfamfeit allmablig von ben Reffeln ber theologischen Streitigfeiten abtoffe, in welcher fich über beibe Parteien bin allgemein anerfannte Reputationen erhoben. Gie hatte ben Chrgeig berubmte Leute an fich ju gieben, ihres Unterrichtes gu genießen. Buerft tomen einige beutfche Philologen und Siftorifer, 3. B. Freinsbeim, auf beffen Bitten fie feiner Baterftabt Ulm ben größten Theil ber ihr auferlegten Rrieges contribution erließ 2); bann folgten Rieberlander: 3faat Doffins brachte bas Stubium bes Griechischen in Schwung; fie bemachtigte fich in furgem ber wichtigften alten Autoren, und felbft bie Rirchenvater blieben ihr nicht fremb. 3m Jahre 1650 erichien Galmafius: die Ronigin batte ibm fagen laffen: fomme er nicht zu ibr, fo werde fie gegenothigt fenn gu ibm gu tommen: ein Sabr lang wohnte er in ihrem Pallaffe. Enblich ward auch Cartefius bemos

someting of the transfer and the february of

<sup>1)</sup> La vie de Christine écr. p. e. m. p. 53. "Je savois à l'âge de quatorze ans toutes les langues, toutes les sciences et tous les exercices dont ont vouloit m'instruire. Mais depuis j'en ai appris bien d'autres sans le secours d'aucun maître: et il est certain que je n'en eus jamais ni pour apprendre la langue Allemande, la Françoise, l'Italienne, ni l'Espagnole. "

<sup>2)</sup> Harangue panégyrique de Freinshemius à Christine 1647, bei Arctenhols II, zweiter Anhang, p. 104.

gent fiftig gar iffelhruide gelign walle Meigen aumirfauf baibe ist bie Wife ifte ilt Afrennibildiothet: ju: fibenc: man befanchtet for Phistoric in Phistory: that fills aus Wermunderung, and Some iffines abuntetten gewinft. albe the ambifige baffeffe file dorn Colifwengen ditt ben Beldgeten wie in ihren Beford diffigen infit ibemit Sonite bit Uebeilegenhote bes glickliche fon Bebfideniffes und ::einer :rmichen Gluffaffung unt Home seethori zeinte. Hylho: Geift ift hochft außerwebenellichte was Marchand init Erftauten: ands. Ale but miles gefeben, alles gitlefong tiller wirdliff affinishte by the control of the control of the surfid: Winderbierigerigebereigingeber Rafin: und Die Müch Christinged: Padulein freitwan allet Gitelfelen fie fucht as midet gurudebregen, buf fe bie witte Geftelter fichen bat all distanterevinanchat the gefagt; the Saphilpoir beftehr ber distributed the different affichent Charitathian , file resemble and nicht bie nabbintidefte. Bregfate: Sarunf biebei Elemo Swae ind Bullammiet, Acofamunic über einer Gpeifei getingty fo triate nichts als Winkry auch wine weibliche Arbeit hat fle nie hogulffint Der buppgen: mache est the Mergnidgen ; git horen, dud duan Me die ihren Geburt Abe etilen Bhaber geridenmons duff fierdur ber felthoffen: Rindheitschöftner Michellen : Wie finden Raite gue beichreiten in bie Sande geflatficht und fiell कांचे अवीवराधेररक्तावरीते अञ्चलिक त्रावनीति करा विशेषिक होता है। विशेषिक विशेषिक विशेषिक विशेषिक विशेषिक विशेष n is abbut of a 40.1999 od márlos os, matitum suos uj

1) Naudé à Gassendi 19 Ost. 1652. La reine de la quelle je puis dire sans flatterie qu'elle tient mieux sa partie es conférences qu'elle tient assez souvent avec messieurs Bochart, Bothrdelot, du Freune et mol; qu'aucun de la compagnie; et si je vous dis que souvent est cout a fatt extraordinaire, qu'entirei peant, car elle a tout vii, elle à tout fit, elle safe une

04 Bud VML Rie Dapfrium ti Mitten 17. Jahrh.

Mauke fiet fie gerichfierb. Ginen Sing im Bulbete forfitient fie babint auf ber Jagb welf fie bad Billt mit bem en fen Schus ju erfenen: - fie finbirt Taritud und Black und faft: diese Autoren geweilen felbfi beffer fald: Milutet gen won Perfuffion; - fo jung fe if, fo weiß fie:fich felbft in Staatsgeschaften felbftanbig eine treffende Deis nung gu bilben, und fie unter ben in Welterfahrung ergrauten Genatoren burchzufechten: fie wirft ben frifchen Muth eines angebornen Scharffinns in bie Arbeit; vor allem ift fie von ber boben Bedeutung burchbrungen bie ihr ihre Berfunft gebe, von ber Rothwendigkeit ber Gelbftregierung: feinen Befanbten batte fie an ibre Miniffer gewiesen: fie will nicht bulben, baß einer ihrer Unterthanen einen auswartigen Orben trage, wie fie fagt, bag ein Dits glied ihrer Beerbe von einer fremben Band fich bezeichnen laffe: fie weiß eine Saltung anzunehmen, bor welcher bie Generale verftummen welche Deutschland erbeben gemacht: ware ein neuer Krieg ausgebrochen, fo murbe fie fich unfehl bar an bie Spite ihrer Truppen gestellt haben.

Bei bieser Gesinnung und vorwaltenden Stimmung war ihr schon der Gedanke unerträglich sich zu verheirathen, einem Manne Nechte an ihre Person zu geben; der Berpflichtung hiezu, die sie gegen ihr kand haben konnte, glaubt sie durch die Festsetzung der Succession überhoben zu seyn; nachdem sie gekrönt ist, erklärt sie, sie wurde eher sterben als sich vermählen 1).

<sup>1) &</sup>quot;Je me serois", fagt sie übrigens in ihrer Lebensbeschreis bung p. 57, "sans doute mariée si je n'eusse reconnue en moi la force de me passer des plaisirs de l'amour"; und man darf

eine ichhille linden mobil ein Juffinth biefer firt aberhaunt Subauden: werften : fannen ? Er bat etwas Galbanutes, Mugeffrungted, ad ficht ibm bas Gleichgewicht, ber Gefundlieis bit. Muhe einaft nathelithen und in fich befriebigten Deannes. Es ift nicht Meigung jur ben Befchaffen, bag fie Achdio mifrig hineimwirft; Abonei; und fürftliches Gelbfigefild treiben: fietbette un: Bergungen findet fie banen nicht. Auch Mabe ift ibr Boterland nicht, weber feine Bergnugungen noch feine Bewohnheiten: weber feine geiftliche noch feine weltliche Bafofting: auch nicht feine Bergangenheit, von ber fie frine Mudung bat! bie Staatsgeremonien, bie langen Reben, die fie anzuhoren verpflichtet ift, sebe Kunction bei ber fie peribulub, in Informat genommen wird, find ibnigerebenge benfefigt ber Kreis von Rilbung und Gelubefamfait in hom fich ibre Laubeleute balten, fcheint ibr ver gebilich. Satte fio biefen Thron nicht von Rindhelt an baseffin, fo marbe er ihr wielleicht als ein 3kl ihrer Wan fiche enichtienen fram; aber ba fie Ronigen war, so weit fie mrudfbenken; fann, fo baben bie begehrenben Rraffe bes Gemithes, welche bie Bufunft eines Wenfchen ibm vorbeneiten, eine won ihrem Lenbe abgemenbete Rachtung atnormunen. Mantofte und Liebe zu bein Ungewöhnlichen fanaen qu, ille Leben ju beberefchen; fie fennt feine Racffiebe: fis, bouff, nicht; baran;, ben Einbrücken bes Jufalls und des Momentes die Ueberlegenheit bes moralischen Ebenmaages, welche ihrer Stellung entspräche, entgegenzuseten; ja fie ift bochgesinnt, muthig, voll Spannkraft und Energie, groß-

ibr hierin um fo mehr glauben, ba diefes Bert zugleich eine Art von Beichte ift.

ursig, aber unch ausgeluffen, heftig, recht mit Moficht unwelblich, teineswegen liebenswurdig, untindlich feicht und pwar nicht allein gegen ihre Mutrer: auch dus heitige Musbenten thets Baters schont fie nicht, imm eine beihende Aus wort zu geben: es ist zuweilen als wüste sie nicht was sie sagt !). So hoch sie auch gestellt ist, so konnen doch die Rückwirkungen eines solchen Betragens nicht ausbleisben: um so weniger fühlt sie sich dann zufrieden, heimisch ober glücklich.

Da geschieht nun, bag biefer Geist ber Nichtbefriebis gung sich vor allem auf bie religibsen Dinge wirft: wos mit es folgenbergestalt juging.

In ihren Erinnerungen verweilt die Konigin mit bes sonderer Borliebe bei ihrem Lehrer Dr. Johann Matthia, bessen einfache, reine, milbe Seele sie vom ersten Augenblick an fesselte: der ihr erster Bertrauter wurde: auch in allen kleinen Angelegenheiten?). Unmittelbar nachdem sich geszeigt, daß von den bestehenden Kirchengesellschaften feine die andere überwältigen werde, regte sich hie und da in wohlgesinnten Gemüthern die Tendenz sie zu vereinigen. Auch Matthia hegte diesen Bunsch: er gab ein Buch hers aus, in welchem er eine Bereinigung der beiden protestantischen Kirchen in Anregung brachte. Die Königin nun war sehr seiner Meinung: sie faste den Gedanken eine theos

dokummend? reddilarous byd slode gydredatt ald owns

<sup>1)</sup> Bon ihrem Gespräch mit ihrer Mutter bei Chanut III, 365, Mai 1654, läßt sich nicht anders urtheilen.

<sup>2)</sup> très capable, fagt sie in ibrer Autobiographie p. 51, de bien instruire un enfant tel que j'étois, ayant une honnéteté, une discrétion et une douceur qui le faisoient aimer et estimer.

logischentuisenerhalten fillen, die ausber Ameinigung ber Ackennuisenerbilden stillen suf der Stelle er ind fich hierafiben der mideglichten auf der Stelle er ind fich hierafiben der undeglichten auf der Stelle er ind fich hierafiben der Elfen autreschilterlicher Budienber Millen bamiert Budienber Millen Bureitischen bamiert Hurrisch Afra Bischoffe etimarten den Arkebskraft, über die Landerreision zu wachen: der Großtanzler begaß sich zuf Admitgifi, und machte ihr fan nachbrückliche Borstellungen, dass ihr Kleinein des Annundes in die Augen kraten der siede kannen der eine keiner Geglaubt has den das einziche ein reiner. Eifer sep, was ihre Lutheral ner in Bewegung sehe. Siede man ihr gab, nur um sie und siede und Gott-räußien ziede zu leiten. Es sehien ihr Socioner die nuch einer wieder weit wie man ihr gab, nur um sie nuch einen werderbeiten giebt zu leiten. Es sehien ihr Socione net nichternaktig wit man ihr ihr nopstellte.

Die Welelauftigen Predigten, die ihr fichen immer Band gewelk gemacht, und die sie um der Neichwedenungen wie ien unhömen mußter wurden ihr nim unterräglich. Off pichterste Sibre ibngebulderste mit dem Studle, spielte mit ihrem Haldeben; besto danger, unbarmherziger suchts man sie festwhalten.

and In Ster Stinninung in welche fie hiebutch gerieth, ib

<sup>1)</sup> Schreiben von Arel Orenstierna 2 Mai 1647, bei Arckent bold IV, 1840. A. A.; und hesponders von Graf, Brahe, Arckent. IV, p. 229. — Das Werk Matthias ist Idea boni ordinis in ecclesia Christi.

<sup>2) &</sup>quot;Jo ekas"; 'lagt sie in einer von Sasterniad mitgethese ten Note, ',, pag les hommes vom kaiseignt parley, à leux, mode, et qu'ils me vouloient tromper et me faire peur pour me gouverner à la leix": bei Arctenbols toin. III, p. 203.

entfante, ward fie une butch bie Andguje ber formbet Belehrten bestärft. Einige waren katholisch: andere 3. B.
Isaak Bossus galten gerabezu für ungläubig: Bourbelot,
ber bei ihr um so hoher stand, ba er sie von einer gefährs
lichen Krankheit glücklich heilte, verspottete alles, Polyhis
historen und Landesreligionen, und galt geradezu für einen
Raturalisten.

Allmählig gerieth bie junge Fürstin in unaustösliche Zweifel. Es schien ihr, als sen alle positive Religion eine Erfindung der Menschen, als gelte jedes Argument gegen die eine so gut wie gegen die andere: als sen es zulest gleichgültig welcher man angehore.

Indeffen ging sie hiebei boch nie bis zu eigentlischer Irreligiosität fort: es gab auch in ihr einige unerschützterliche Ueberzeugungen: in ihrer fürstlichen Einsamkeit auf dem Throne hatte sie doch den Sedanken an Gott nicht entbehren können: ja sie glaubte fast ihm einen Schritt naber zu stehn: "du weißt" ruft sie aus, "wie oft ich in einer gemeinen Geistern unbekannten Sprache dich um die Gnade bat mich zu erleuchten, und dir gelobte dir zu geshorchen, sollte ich auch Leben und Slück darüber aufopfern." Schon verknüpft sie dieß mit ihren übrigen Ideen: "ich verzichtete", sagt sie, "auf alle andere Liebe und widmete mich dieser."

Sollte aber Gott bie Menschen ohne bie mahre Relisgion gelaffen haben? Besonders machte ein Ausspruch Cisceros, daß die mahre Religion nur Eine senn konne und alle andern falsch senn mußten, auf sie Einbruck 1).

<sup>1)</sup> Pallavicini: Vita Alexandri VII. Stelle im Unbang.

. # Die Frager wier mur stien welche bieß fin.

mic Stachen wir hier nicht nach Greinben, Beweisen. Sie bert uft gufagtej fie beite an bem Procesientistund feine werftentichen Jurchimet im Dagma geführen. Aber wie ihre Wonigung gegen danfelben aus einem ursprünglichen; nicht weder allynkeitenden; inweiduch die Umftände erhöhten Gestähte herrührt, fa wirft sie sich mit einer eben so wertlicht lichen Mitgung, mit unbedingter Sympathie auf die Seita bes Kathalieispund.

Sie:war nam Jahr alt, als man ihr guerst eine nat here Rock, von der Eatholischen Arche gab; und ihr unten andern sagte, daß in derselben der ehelose Stund ein Wers bienst ftr. 2 m Aby " rief sie aust, "mie schole ift bies; dies Beligischen wills ich annehmen."

250 Man verwied ihr bas ernflicht besto harenactigen

Durun, kudoften sich weisere: verwandes Eindrücke, "Wenn man katholisch ist," fagt sie, "hat man den Trost; zu glauben was: so viel edle Beister ko Jahrhunderte lang geglauber, einer Religion anzugehören die durch Millionen Würtyrer, bestätigt ist: die endlich," stilltenen Würtyrer, bestätigt ist: die endlich," stilltenen wiele wunderbare Jungfrauen hervorges buacht hat, weiche die Schwachhelten ihres Geschlachts überzwunden und sich Gott geopfert haben."

Die Berfaffung von Schweben beruht auf bem Proteffantismus: ber Ruhm, die Macht, die Weltstellung diefes kandes find barauf gegründet; ihr aber wird er wie eine Nothwendigkeit aufgelegt: abgestoßen von tausend Zufälligkeiten, unberührt von seinem Geiste, eigenwillig reißt

### 90. Buch Wilks@fe: Papfterium ik Meteniel 6. 27. Jahrh.

fle fich von ihm iben bas Entgegengelichte, von ban fie mur eine bundele Aunde bat, zieht fie an: bas en in dem Papft eine unragliche Antocität gebe, scheint ihr eine but Bate Gottes angemeffene Einrichtung: barauf mirft fieifich von Tage zu Tage mit vollerer Entschiedenheit: es ift als fühlte sich bas Bedürfnis weiblicher Hingebung hier durch befriedigt, als entspränge in ihrem Herzen der Glaube wie in einem andern die Liebe, eine Liebe des undewußten Affectes, die von der Welt verdammt wird, und verheims licht werden muß, aber barum nur besto tiefer wurzelt, in der ein weibliches Herz sich gefällt, der es alles zu opfern entschlossen ist.

Wenigstens wandte Christine nun, um sich bem romischen Hofe zu nahern, eine geheimnisvolle Berschlagens heit an, wie sie sonst nur in Angelegenheiten der Leidens schaft oder des Ehrgeizes vorkommt: sie spann gleichsant eine Intrigue an um katholisch zu werden. Darin zeigte sie sich vollkommen als eine Frau.

Der erste bem fie ihre Reigung zu erkennen gab, war ein Jesuit Antonio Macebo, Beichtvater bes portugiesischen Gesandten Pinto Pereira '). Pereira sprach nur portugies sisch: er brauchte seinen Beichtvater zugleich als Dolmetsscher. Ein sonderbares Bergnügen bas sich die Konigin machte, in den Audienzen die sie dem Gesandten gab, ins

Morfoliana but Cubrecost beraht and this Des

<sup>1)</sup> Man hat zuweilen einen gewissen Gottfr. Franken für ben Urheber ihrer Bekehrung erklärt. Nach ber Relation hierüber bei Arckenholß I, 465 wurde der erfte Gedanke Franken nach Stockholm zu schiefen bei der Rückkehr des Salmasius von da, welche 1651 erfolgte, entstanden seyn. Macedo war jedoch schon 1650 baselbst; sein Anspruch ist unläugbar.

bent emissie Guntesuefiftfen gir banbelte gebathte, iftit felle wern Dolmetfeber auf religiofe Controveren zu toniment und bisfenneim Bogenveirt eines Defnen ber bevon niches petifinis, ibe tiefftes Gebeinbut angaverenmen 1.).

rathetige Berfestvandr Masche von Geockseim. Die Mbeiginenbuty-aber fafte fit tibn fuchen, verfolgen, aber fie public hatte und winds Bom geschieft, um thre Mbficht zur uflehft bum Jefaitbigeneral volgenragen, und ihr zu bieten ihr ein panir vertratte Migklieber feines Orbens jugufenben.

9m Redtung 1652 langten biefe in bet Wat in Stock folm. an. Es waren ein paar fangere Mainer, bie fich als reifende stuffenische Sbetleute vorftellen Under; und bier anf son the gue Safet gegraen wurden. Die berenuthere feuf bee Greffepriore fie nodren: inbem fie unmiteebur Bor iffe fie in bad : Speifeifinitier gingen; fagte fle feife ju bem Eiten vivildunt habe er Briefe an fie; biefer bejabet bus, ohtte finf mungadoenben; fie fogte: fprecht nitt Minnand, und faffetet buten wuch Wiche ihren vertrauteften Diener Johnn Sotis une ble Beliefe, ben anbott Morgen um fie felbft im tief ften Geftetenniff nach bem Ballafte abenholen 2).

" - 36 bent Konfigspattaft. Buffav Abetfe traten Abacott mete bon Rom unt feiner Dochter gufaffftiett um unt ibe Abor theon theberorier gur Comifchen Stirthe gut unterhanbelit

<sup>1)</sup> Pallanicini: Arctius ideirce sermones et colleguis miscuit, non tunc solum quum ad eam Macedus ab legato mittebatur, wed etiam ipso praesente, qui nihil intelligens animadvertebat damen. Fongiures inter: eos esse sermines: quantires: ferrent ab se interpreți propositae et sibi ab interprețe relatae.

<sup>2)</sup> Relatione di Paolo Casati al papa Alessandro VII. Ansang im Andana. 11.

Per Meigefle Afrifiae lageauch batin; thaf. Momant: es mad: bavon apatete

Die gerten Jeswitert beabsicheigten anfange bie Det unng bes Raterbismus an benbachten, bach faben fie balbe but bas: bier nicht angebracht fen. Die Rinigin wirt ihunt jenne, andere Eragen auf, ale bie bort vonfamen. 28 of; einen Unterfchieb zweichen Gut und Boje gebe, ober of alles, nur auf den Rugen und die Schäblichkeit einer hande lung aufonme; wie die Ameifel ju erlabigen, bie man gu my bie Manahme, einer Worfehung enteben tonnes ob die Berle, bes Menthen mitflich, underhlich; ab es micht am rachfænften fen; feiner Landestreligion aufferlich gut folgan und nach ben Gefeben ber Bemunft gu leben. Die Refinisen melben nicht, was fie auf biefe Avagen geantworsts bai hent fie meinen; mahrend bes Bespräche feven ihnen Bei banten gefommen, an bie fie, früher nie gebacht und bie fic. bann wieber vergeffen: in ber Ronigin habe ber beilige Beift gewirft. In der That war in ihr fetion eine ents Abiebene hinneigung, welche alle Grunde und Lie Meben seugung felbft eraduste. Um baufinten fam:men auf ich nen oberften Grundfat junitet, daß bie Belt nicht obne bin mabre Religion fenn, tonne: baran marb bie Bobann tung gefinipft, bas unter ben porbanbenen bie fetholische bie vernünftigste sen. "Unser Sauptbeftreben mar," sagen Die Jefuiten, "ju beweifen, bag bie Buntte unfered beiligen Glaubens über bie Vernunft erhaben, aber feinesmeges ihr entgegen fenen." Die vornehmfte Schwierigktit betraf die Anrufung ber Beiligen, die Berehrung ber Bil ber und Reliquien. "Ihre Majestat aber faßte,!! fabren

fie fiert, matrie, einheingenbent: Beife bie genfte Reuft bo Berlipbe, die wir ihr vorhielten: fonft: flitten wie lauts Beit gebenncht:" Anth Aber bie Schwierlaffeiten fungen fie unde ichnen, bie es halten euerba, weenn fie fich:zu bem tlaben mitte autfahleffe, ihn ind Werf gu feben. Jumeilen febienen: fit autaberfleiglich; und eines Cages, als fie bie Jeftiten wicher find : ertfichte für finen , fie tudcheen lieber wieber, nach Saudt gefen : numuelftigebar fen bad, Unternehmen: anch fonne fin fichmentich i jemails ganz won heizen katholifch werben. Die guten Batres erftmanten: fie boten affice auf, um fie fall pu halten iffeliten ihr Gatt und Ensigfeit barg, und erflich ten ihre Bweifel fin eine Anfahring bes Sataus. Ge ber midmet fie rochte bag fie genade int diefem Mugenblicke und fichloffener wier ale bei frgend einer fruhern Zustmutfint - famft: "1/9Bas warbet ihr firecten,!! fing fie plablic aus processes ich währer barren madre, fatholisch im tweerben, ald the glaufte?" - "Ich bann bas Befildenicht beschreiben." fant ber iefnieifiche Berichenftanter, je bad wir entpfanbant wie glaubien von ben Labien ju erfliche. 4 Die Rouigle fragte, ab-ibe ber Booft nicht bie Erlaubuik geben tonne has Aberdmehl; elle Ingreciunal nech; butherischen: Gohumache am inchinen. "Wir antworteine inning ibanie? fante fleg: ift feign Satte, ich muß bie:Rrone aufgebenilit

Denn babin richteten fich ohnebieß ihre Gebanken von Tage zu Tage mehr.

Richt immer gingen bie Geschäfte bes Lanbes nach Munich Ber macheigen Avistofvatie gegenübet, bie fic die gufammenbielt, Bilbete bie Ronigin mit ihrer aus fo vielen ganbern berbeigezogenen Umgebung, mit bem Ehran-

# 100 Such NIEL am 15 Dap fer aftiribl Weitterte 27. Jahrh.

fichern ben Merbem Lanbe auftreidthint frinnbudem i Min fid Madnudiben lai Baible, ben ife ibr Dertramm ichentet: ben aber bernatte foovebifche Abel noch immer hicherale ebes behetig unerfennen wollte, eine Partei be glebeffam ule eine frembe betrachtet warb. Ihre unbeschränkte Freigebigfeit hatte bie Finangen erschopft, und man fah ben Augenblick fommen, wo man mit allen Mitteln zu Enbe fenn werbe. Schon im October 1651 hatte fie ben Standen bie 216. ficht zu refigniren angefundigt. Es war in bem Momente als fie Untonio Macedo nach Rom geschickt hatte. Noch einmal feboch ließ fie fich bavon guruckbringen. Der Reiches fangler ftellte ihr vor, fie moge fich nicht etwa burch bie finangielle Bedrangniß bestimmen laffen, man werbe fchon bafür forgen, bag ber Glang ber Rrone nicht leibe '). Auch fab fie wohl, bag biefe Sandlung ber Welt nicht fo heroifch bortommen wurde, wie fie anfangs geglaubt. Mis turg barauf Dring Friedrich von Seffen mit einem abnlichen Schritte umging, mabnte fie ibn ausbrucklich ab: nicht gerabe aus religiofen Grunben: fie erinnerte ibn nur, wer feinen Glauben veranbere, werbe von benen gehaft bie er verlaffe, und von benen verachtet gu benen er übergebe 2). Aber allmählich wirften biefe Betrachtungen auf fie felbft nicht mehr. Es war vergebens, baf fie fich burch wie

<sup>1)</sup> Pufendorf Rerum Succicarum lib. 23, p. 477.

<sup>2)</sup> Lettre de Christine au prince Fréderic Landgrave de Hesse, bei Ardenhols I, p. 218. "Pouvez-vous ignorer combien ceux qui changent sont haïs de ceux des sentimens desquels ils s'éloignent, et ne saurez-vous pas par tant d'illustres exemples qu'ils sont méprisés de ceux auprès desquels ils se rangent?"

handpalde: Einemalpalader. In "white Baichstocke", when! fie said 28 Mitgliebern auf 39 breefter geine Martei gut machte inchie :: "hank!: Minfelfen "bien Drumftiema ; : bad : eine Acit lang perkunkskinger, erhabislich burch Bermandriffensten, Gewalen hite: and ein ein ein ibiner : Natuille gleichen enbliches Zalent andle netnete in inehrenne wähltigen Fragerig j. B. ber Mudninterbenfetrung mit:Brandsteburg, blieb bie: Lönigin:In:ber Minoritate) Andr Braf Magnudiche da Sarbie Borlorrilar Matabadi: Bodistiellen fang wieflachen dien wangelor und reicher aft wich Lieben den gefichen Bebirfcoffen bes "hundhalten ib Marseninichem der That Beffer, thenn fintfich eine jadie liche Rente ausbedang, und damit ohner fa wiel: Wideribe unt Andre Andre Bergere Beier int ihrent Ihne aufb. Ereibis nur niete gabenthener liebe Warieffititet minen a Abfallmpon der Ber liffore: und rien : Weten der Banbes: faben | nach . ibred: foien sind: Gelifich ein Dan Abidende feber ? Cebaie weren ife die: Buich afte: Inthabet, 1986 1882, fühlet fich) unglätt lich, mann fiele iber bie: Geriedare mithentent : Behannping, fied mett nach Budernick : Directelle inchen Befrieden : Drei Antonio : Vimand ungentehengricht internationalister intekte ubliebeiten nicht ihren bereiter, unge Abeil mahnt, denebilerhimmlungen jenes. Amgrungenabetel boo fie stiftete, beffen Mitglieber sich zu einer Art von Colibet peupfichten mußtert. ... Benillneonis wußterum ibre betholische Micht: er fette feinen Deren bavon in Renntnif,

ber die Färfin in feinen. Staaten aufzunehmen, ihren ller

2) Pallavicini Vita Alexandri VII. Aulae Hispanicae ad-

bertritt bei dem Pahste zu verdorivorten versprach 2). In Land, Motivi onda si creda la regina di Suezia aver presa la la corona, dei Arcenhole II, App, no manerale de corona de

Benlien berien, fcom jene Befeiten, ebierinbof gurdifgeganden, niefige: Borbereiningen getroffen.

Dies Mal war: sie durch feine Burstellungen: abzw beingen. Ihr Brief an den französischen Gefunden Cha met beweiß, wie wenig: sie unf. Beifall verhneter Aber sie versichert, daß sie daß nicht kammere. Gie werde gideb tich senn, start in sich, abne Friend von Gutt und Mun schen, und von den hasen aus die Pein Derjanism aus dien, die von den Gramen des gebens undergeschlanden würden. Ihre einzige Gorge war mit, sich ihre Nene auf eine Weise sindige. Gorge war ihr nicht wieder ents riffen werden könne.

Im 24. Juni 1654 marbi bie Carmonie ber Abbung tung vollzogen. So manchen Ainflöß bie Regierung den Königin gegeben hatte, so waren boch Bormhine und Gerninge von dieser Lochugung des letzen Sproffen der Mass von ihrem Lande ergriffen. Der alse Graf Brude weigerte sieh ihr die Krone wieder abzunehmen, die er ihr vor dies Junion aufgesetzt hatte: er hielt das Bund zwischen Jück und ihnterthan für unausschich, diese Hundlung sie und rechtinäsig 1). Die Königin mussie siehelbe Krone seide

ministri, cum primum rem proposuit Malines (ha beliju gestiellt murde) omnino voluissent ab regina regnum retineri, ob emolumenta quae tum in religionem tum in regem catholicum redundassent, sed cognito id fieri non posse mui lucca religione, placuit regi patronum esse facti tam generosi.

<sup>1) &</sup>quot;Es stritte wider Gott, das gemeine Bollerrecht, und den Eid, mit dem sie dem Reiche Schweben und ihren Unterschanen verbunden ware, — es sen kein ehrlicher Mann, der Ihrer Maj. einen solchen Rath gebe." Leben des Grafen Peter Brate in Schlözers Schwedischer Biographie II, p. 409.

vom Haupte nehmen: erst aus ihrer Hand nahm er sie an. Der Reichsinsignien entkleibet, in einfachem weißem Rleib, empfing hierauf die Konigin die Abschiedshuldigung ihrer Stände. Rach den übrigen erschien auch der Sprecher des Bauerustandes. Er kniete vor der Konigin nieder, schützteite ihr die Hand, kuste sie wiederholt: die Thranen brachen ihm hervor: er wischte sie sich mit seinem Tuche ab: sone ein Wort gesagt zu haben kehrte er ihr den Rücken und ging an seinen Plat 1).

Ihr stand indest all ihr Sinnen und Trachten nach ber Fremde; keinen Augenblick wollte sie langer in einem Lande verweilen, wo sie die oberste Sewalt an einen andern abgetreten hatte. Schon hatte sie ihre Kostbarkeiten vorausgeschickt: indem man die Flotte ausrüstete, die sie mach Wismar bringen sollte, ergriff sie den ersten günstlem Augenblick sich verkleibet mit wenigen Vertrauten von der lästigen Aussicht zu besreien die ihre bisherigen Untersthauen über sie ausübten, und sich nach Hamburg zu besgeben.

Und nun begann fie ihren Bug burch Europa.

Bereits in Bruffel trat fie insgeheim, hierauf in Insbernet offentlich jum Ratholicismus über: von dem Segen bes Papftes eingeladen, eilte fie nach Italien: Krone und Zepter brachte fie der Jungfrau Maria in Loreto dar. Die veneziamischen Gefandten erstaunten, welche Borbereitungen man in allen Stabten des Kirchenstaates traf um sie preichtig zu empfangen; Papst Alexander, bessen Ehrgeiz es birtiedigte, daß eine so glanzende Bekehrung in sein Pon-

<sup>1)</sup> Ergablung von Whitelof.

tificat gefatlen, erschopfte bie apostolische Caffe, um bieß Ereignig feierlich zu begehn; nicht wie eine Bugenbe, fonbern triumphirend jog fie in Rom ein 1). In ben etften Jahren finden wir fie noch oft auf Reifen: wir begegnen ihr in Deutschland, ein paar Mal in Franfreich, selbst in Schweben: politischen Bestrebungen blieb fie nicht immer fo fern, wie fie wohl anfangs beabsichtigt hatte; fie unterhandelte einmal alles Ernftes, und nicht ohne eine gewiffe Aussicht, die Krone von Bolen an fich zu brinnen, wobei fie wenigstens hatte katholisch bleiben fonnen; ein ander Mal jog fie fich ben Berbacht gu, Reapel in fratzofischem Intereffe angreifen zu wollen: Die Rothwenbigkeit für ihre Pension zu sorgen, mit beren Bezahfung es gar oft miflich fand, ließ ihr felten vollfommene Rube. feine Rrone trug und boch bie volle Autonomie eines a tronten Sauptes in Anspruch nahm, zumal in bem Sinne wie fie bas verstand, hatte ein paar Mal fehr bebeutliche Wer fonnte bie grausame Senteng entschulbigen, bie fie in Fontainebleau in ihrer eigenen Sache über ein Mitglied ihres Haushaltes Monalbeschi aussprach und von beffen Untlager und perfonlichem Reinde vollftrecken ließ?

<sup>1)</sup> Relatione de' IV ambasciatori; Il sospetto che prese papa Innocentio che il ricevimento dovesse costarli caro ritardò fi suo arrivo in Roma: e contento quel buon pontefice del risparmio del danaro lasciò la gloria intiera al suo successore d'accomplire a questa memoranda funtione. Intorno a ciò ritrovammo al nostro giongere in Roma occupate le maggiori applicationi della corte, et al riteras ci si fisce vedare tutto lo stato della chiesa involto in facende et a gara l'una città dell'altra chi sapeva fare maggiore ostentatione di pomposi accoglimenti.

Sie gab ihm nur eine Stunde Zeit, um fich jum Tobe vorzubereiten 1). Die Treulofigkeit, die ber Ungluckliche gegen sie begangen haben sollte, sah sie an als Sochverrath: ihn vor ein Gericht zu ftellen, welches es auch im mer fenn mochte, fand sie unter ibrer Durbe. "Niemand über fich ju erkennen," ruft fie aus, "ift mehr werth als bie gange Erbe zu beherrichen." - Gie verachtete felbit die dffentliche Meinung. Rach jener hinrichtung, bie vor ellem: in Rom, wo ber haber ihrer hausgenoffenschaft bem Publicum beffer bekannt war als ihr felbst, allgemeis men Abschen erregt batte, eilte fie babin gurack. Wo batte fie auch sonst leben konnen als in Rom? Dit jeber weltlichen Gewalt, die einen ihren Ansprüchen gleichartigen Charafter gehabt batte, wurde fie in unaufhorliche Compes tengen gerathen fenn. Sogar mit ben Bapften, mit eben beit Alexander VII. beffen Ramen fie bei dem Uebertritte bem thrigen hinzugefügt, gerieth fie oft in bittere Zwistigkeiten.

Allmahlig aber ward ihr Wesen milder, ihr Zustand undiger, sie gewann es über sich einige Rücksicht zu nehmen, und fand sich in die Northwendigkeiten ihres Amsenthalstes, wor ja ohnehm die geistliche Herrschaft aristokratissten Berechtigungen und persönlicher Unabhängigkeit einnen weiten Spielraum gestattete. Sie nahm immer mehr Theil an dem Glanze, den Beschäftigungen, dem Leben der Enrie, wohnte sich ein, und gehörte allmählig recht eigente lich mit zu der Gesammtheit jener Sesekschaft. Die Sammtungen die sie aus Schweden mitgebracht, vermehrte sie nun mit so viel Auswand, Sinn und Stück, daß sie die

<sup>1)</sup> Pallavicini: im Anhang.

160 Bud VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh. einheimischen Kamilien übertraf, und dieß Wesen aus dem Bebiete ber Curiofitat ju einer hohern Bebeutung fur Gelehrsamfeit und Runft erhob. Manner wie Spanheim und Havercamp haben es ber Dube werth gefunden ihre Duns gen und Debaillen gu erlautern; ihren geschnittenen Steinen wibmete Sante Bartolo feine tunftgeubte Sand. Die Correggios ihrer Gemahlbefammlung find immer ber beste Schmuck ber Bilbergallerien gewesen, in welche ber Bechsel ber Zeiten fe geführt hat. Die Sanbichriften ibrer Bibliothet baben nicht wenig bagu beigetragen, ben Ruhm ber Baticana, ber fe spater einverleibt worben find, ju erhalten. Erwerbungen und Besithumer biefer Urt erfüllen bas tägliche Leben mit barmlofem Genug. Auch an wiffenschaftlichen Bestrebungen nahm fie lebenbigen Untheil. Es gereicht ihr febr gut Ehre baß fie fich bes armen verjagten Borelli, ber in boben Rabren wieber genothigt war Unterricht ju geben, nach Rraf ten annahm, und sein ruhmwürdiges, noch immer unübertroffenes Werk über bie Mechanik ber Thierbewegungen, das auch für die Entwickelung der Phyfiologie so große Bebeutung gehabt bat, auf ihre Roften brucken ließ. Ja wie burfen, bent ich, behaupten bag auch fie felbit, wie fie fich weiter ausbilbete, ihr gereifter Seift einen nachwirkenben und unvergänglichen Ginfing ausgeübt hat; namentlich auf bie italienische - Literatur. Es ift bekannt, welchen Berieruns gen in bas leberlabene, Gefuchte, Bebeutungslofe fich itas lienische Dichtfunft und Berebfamkeit bamals hingab. St. nigin Christine war ju gut gebildet, ju geistreich, als baß fie von biefer Mobe hatte bestrickt werben follen: ibr war biefelbe ein Grauel. Im Jahre 1680 stiftete fie eine

7

Afabemie für politische und literarische Uebungen in ihrem Saufe, unter beren Statuten bas vornehmfte ift, bag man fich ber schwulftigen, mit Metaphern überhauften mobernen Manier enthalten, und nur ber gesunden Vernunft und ben Mustern bes augusteischen und mediceischen Zeitalters folgen wolle 1). Es macht einen sonberbaren Einbruck, wenn man in ber Bibliothek Albani zu Rom auf bie Arbeiten bieser Atabemie fibst, Uebungen italienischer Abbas ten, verbeffert von ber Sand einer nordischen Ronigin; jeboch ift bas nicht ohne Bedeutung. Aus ihrer Akademie gingen Manner hervor wie Alessandro Guibi, ber fruber anch dem gewohnten Style gefolgt war, feit er aber in die Rabe ber Konigin gekommen, fich entschlossen von ihm lossagte, und mit einigen Freunden in Bund trat um ihn wo moglich gang zu vertilgen: die Arcadia, eine Afabemie ber man bas Berbienst zuschreibt bieß vollbracht zu haben, hat fich aus ber Gefellschaft ber Ronigin Christine entwik felt. Ueberhampt, bas ift nicht zu leugnen, bag bie Rb. nigin in ber Mitte fo vieler auf fie einbringenben Gins

<sup>1)</sup> Constituzioni dell' accademia reale, bei Arckenholt IV, p. 28, § 28. In quest' accademia si studj la purità, la gravità e la maestà della lingua Toscava: s'imitino per quanto si pud i maestri della vera eloquenza de' secoli d'Augusto e di Leone X, — e però si dia bando allo stile moderno turgido ed ampollosa, ai traslati, metafore, figure etc. Ein anderer Paragraph (11) verbietet alle Lobeserhebungen der Königin, was denn auch sehr nothwendig war. In dem vierten Bande von Nicoletti's Leben Urbans VIII. sindet sich eine Schilberung dieser Mademie, in der hauptsächich dargethan wird, daß die vornehmsten Mitglieder, Mageso della Noce, Giuseppe Suarez, Ioh. Franz Albani (späterhin Kopst), Stephan Gradi, Ottavio Falconieri, Stephan Pignatelli, Haussanossenossen des Eard. Franz Barberino gewesen seven.

162 Bud VIII. Bie Bapfte um b. Miete b. 17. Sabrb. brucke eine eble Belbftunbigkeit bes Geiftes bewahrte. Der Unforberung, bie man sonst an Convertiten macht, ober bie fie fich von freien Stucken auflegen, einer in die Augen fal lenden Frommigkeit war fie nicht gemeint fich zu bequemen. So katholisch sie ist, so oft sie auch ihre Uebergengung von ber Infallibilitat bes Papftes wiederholt, von ber Mothe wendigfeit alles zu glauben was er und bie Birche gebieter fo bat fie both einen wahren Daß gegen bie Bigotteni und verabscheut die Direction ber Beiehtvater, Die bamais bas gesammte Leben beherrschte. Gie ließ fich nicht nebs men, Carneval, Concert, Combbie, und was bas romifebe Leben ihr sonft barbieten mochte, vor allem bie innere Be wegung einer geiftreichen und lebendigen Gesellschaft zu ges nießen. Sie liebt, wie fie befennt, bie Sathre: Pasquins macht ihr Bergnugen. In die Intriguen des hofes, die Entrweiungen ber papalen Saufer, Die Factionen ber Carbis nale unter einander ift fie immer auch mit verwickelt. Sie halt sich an die squadronistische Kaction, deren Daupt ihe Freund Agolini ift, ein Mann ben auch Andere für bas geistreichste Mitglied ber Curie halten, ben fie aber gerabeju für einen gottlichen, unvergleichlichen, bamonischen Menschen erklart, ben einzigen ben fie bem alten Reichsfangler Arel Orenftierna überlegen glaubt. Gie wollte ibm in ihren Memoiren ein Denkmal feten. Unglücklicher Weise ist nur ein kleiner Theil berselben bekannt geworben, ber aber einen Ernft, eine Wahrhaftigkeit in bem Umgange mit fich felbft, einen freien und feften Geift ents hullt, vor bem die Afterrede verstummt. Gine nicht min-

ber merkwurdige Production find die Sinnspruche und ger-

finituten Sabatefut, bie wir ald eine Aebeit ihrer Mebenfumben besitten 1). Bei so viel feinen Bemerkungen, so vies ler Ginficht in bas Getriebe menfeblicher Leibenschaften, fo wielem Ginn fur die Belt, boch eine entichiebene Richtung auf bas Mefensliche, lebenbige Uebergengung von ber Gelbfie befinnung und bem Abel bes Geiftes, gerechte Burbigung ber menfthlichen Dinge, welche weber ju gering, noch auch tu boch angeschlagen werben, eine Gefinnung bie mur Gott und fich feluft genung zu thun fucht. Die große Bewegung bes Geiftes, bie fich gegen bas Enbe bes fiebzehnten Sahrbunderts in allen Zweigen ber menfchlichen Thatigkeit ents wickelte und eine neue Aera erdfinete, vollzog fich auch in biefer Kürstin. Dazu war ihr ber Aufenthalt in einem Mittelounfte ber europaischen Bilbung und bie Ruffe bes Brivatlebens wenn nicht unbedingt nothwendig, boch gewiß sehr forberlich. Leibenschaftlich liebte fie biese Umgehung: sie glaubte nicht leben zu tonnen wenn fie bie Luft von Rom nicht athme.

## Berwaltung bes Staates und ber Kirche.

Es gab schwerlich noch einen anbern Ort in ber bama-Rigen Welt, wo fich fo viel Cultur ber Gefellschaft, fo mannigfaltiges Bestreben in Literatur und Runft, so viel beis teres geiftvolles Bergnugen, überhaupt ein Leben fo erfüllt

<sup>1).</sup>Bir haben fie in groei von einander etwas abweichenden Redactionen: Ouvrage de loisir de Christine reine de Suede im Anhange bes zweiten und Sentimens et dits memorables de Christine im Unbange bes vierten Bandes von Ardenholt.

204 Buch VII. Die Papfenum d. Miete d. 17. Jahrh. wie Speikundene abgewinnenden, befchäftigenden Justensten gefanden hatte, wie am hofe zu Rom. Die Gewalt fählet man wenig: die herrschenden Geschlechter theilten im Grunde Glanz und Macht; auch die griftlichen Answeberungen konnten nicht mehr in aller ihrer Strenge burchgeseit werden: sie fanden schon in der Gestunung der Welt niem merklischen Wierfand. Wan undchte sagen: die im Laufe der Jeiten amporgekommenen geistigen Antriebe und Personslichkeiten bewegten sich in schwelgerischem Gleichgewicht.

Eine andere Frage war aber, wie man von hier aus Rirche und Staat regieren werbe.

Dem ohne Aweisel hatte ber Hof ober viellnehr die Pralatur, welche eigentlich erst die vollgaltigen. Witzlieder ber Euwie umfaßte, diese Berwaltung in ihnen Ichnben.

Schon unter Merander VII. hatte sich das Institut der Pralatur in seinen modernen Formen ausgebildet. Um Referendario di Segnatura zu werden, wovon alles abhing, mußte man Doctor Juris seyn, 3 Jahre dei einem Abascaten gearbeitet, ein bestimmtes Alter erreicht haben, ein bestimmtes Bermögen besigen, und übrigens keinen Tadel darbieten. Das Alter war früher auf 25 Jahre, das Bermögen auf ein Einkommen von 1000 Sc. sestgesetz; Alexander traf die ziemlich aristokratische Abanderung, daß nur 21 Jahre erforderlich seyn, aber dagegen 1500 Scubi seste Einkunste nachgewiesen werden sollten. Wer diesen Ansorderungen genügte, ward von dem Prefetto di Segnatura eingekleidet, und mit dem Vortrag über zwei Streitsachen von versammelter Segnatura beauftragt 1). So ergriff er Bestitz so

<sup>1)</sup> Discorso del dominio temporale e spirituale del S. Pontefice Romano 1664. MS.

veneb:ce zu allen andern Renktern hofthigt. Won ban Coverno einer Stadt, einer Landschaft stieg man zu einer Numtiatur, einer Wicclegation auf; ober man gelangte zu einer Geelle in der Rota, in den Congregationen: dann folgten Cardinalat, Legation. Geistliche und welcliche Gewalt wer van silbst in der Verwaltung in den hochsten Stellen vereinigt. Wenn der Legat in einer Gtadt erstheint, horen einige geistliche Chrenvorrechte des Beschaft auf: der Legat gibt dem Bolfe den Gegen wie der Papst. Unaushorlich wechsieln die Mitglieder der Curie zwischen geistlichen und weltlichen Nemtern.

Bleiben wir nun guerft bei ber weltlichen Seite, ber Gtaatsverwaltung ftebn.

Alles hing von ben Bebürfniffen ab, von ben Anforderungen, die man an die Underthanen machte, von ber Lage ber Finangen.

Wir saben, welch einen verbevblichen Schnung bas Schuldenwesse unter Urban VIII. besonders durch ben Krieg von Eastro bekam: aber noch einmal waren bach die Anleihen durchgeseht worden, die Luoghi di Monte standen hoch im Preise: ohne Rücksicht noch Einhalt fuhren die Phipsie auf dem betretenen Wege fort.

Imoceng X. fand 1644 1821032, und hinterließ 1655 die Jahl von 2641291 Luoghi di Monte, so daß bas Capital, welches hieburch bezeichnet wird, von 18 auf mehr als 26 Millionen gestiegen war. Obwohl er mit dieser Summe auch anderweite Schulden bezahlt, Capitalien abgesoft hatte, so lag boch immer ein starker Unwachs der Gesammtmasse harin, die man bei seinem Ableben auf 48 Millionen Scubi berechnete. Er hatte bas Glück gehabt,

200 Burch WIL: Die Diepfie um bi Wicce b. 17. Jahrh.
weit bem Moffingen Urband VIII. einen Mofterung gie zier
ben, auf ben er bie neuen Mouti fundige.

Inden unn Alexander VII. die Regierung antrat, zeigte fich wohl, daß eine Bermehrung der Anflagen um thunkeh fen; neue Anleihen waren nun fehn fo zur Ges wohnheit geworden, daß man: threr gar nicht mehr entbehauen konnte: Alexander entschloß sich eine neue Halfsquielle in einer Reduction der Jinfin zu fuchen.

Die Wacabili, welche 10½ Percent Zinsen trugen, stanben auf 150: er beschloß sie alle einzuziehen. Obwohl er sie nach dem Eurs bezahlte, so hatte er boch dabei einem großen Bortheil, da die Rammer im Allgemeinen sür 4 Procent aufnahm, und daher, wenn sie auch mit geliebenem Gelbe zwäckzahlte, doch in Inkunft statt 104 nur 6 Procent Jinsen zu zahlen brauchte.

Hierauf faßte Papst Alexander die Absteht, auch alle Bonuneabilt die über 4 Proc. trugen, auf diesen Zindfuß zurackzubringen 1). Da ersich aber hiebet um den Eurs nacht könninerte, der 116 Proc. fand, sondern schlechtweg nach bem Bortimet seiner Verpstichtung hundert für den Luogho zus

<sup>1)</sup> Pallavicini: Vita di Alessandre VII. Perciocchè in nesgun altro passe d'Italia la rendita del danaro aveasi tanto pingue e tanto sicura, pian piano era succeduto che quei luoghi del primitivo lor prezzo di 100 fussero cresciuti nella piazza al valor di 116. Her la camera valendesi del suo diritto, coma avrebbe potuto qualsivoglia privato, rendeva il prezzo originario di 100, non permettendo la vastità della somma — er reciset 26 MM. — nè persuadendo la qualità de' padroni, in gran parte ricchi e forastieri, che ad aggravio de' poveri, alle cui spalle stanno tutti i publici pesi, il pontefice usasse più la liberelità usata da lui nell'estintione de' monti vacabili.

vådzahles und nicht: mohr, so mante er einen neuen fich bedeutenden Bortheil. Alle diese Zinsen beruhan, wie wir sahen, auf Austagen, und es mag vielleicht anfangs die Abssicht gewesen sehn die deutendsten zu erlassen; aber da man bei der alten Wirthschaft beharrte, so war das nicht durch zusenen: auf einen Rachlaß auf dem Salppreise erfalger sehr dalb eine Erhöhung der Mahlsener: jener ganze Gewins ward von der Staatsverwaltung oder dem Repaisenus vorschlungen. Rechnet man die Erspanissse der Reductionen zusannnen, so mussen sie erwendung als Zins eine Vernehrung der Schulb ungefähr um 3 Missionen involviern wurde.

Anch Ciemens IX. wußte die Staatsverwaltung nur mie neuen Anleihen zu führen. Aber schon sah er sich so weit gebracht, daß er den Ertrag der Dataria, der bicher immer geschont worden, auf den der tägliche Unterhalt des papstlichen hoses gegründet war, doch endlich auch au griff. Er hat 13200 neue Lunghi di Monte danut ges gründet. Im Jahre 1670 konnten sich dien papstischen Schulden auf ungesähr 52 Millionen Seudi belaufen.

Daraus folgte nun einmal, daß man die Lasten, die sich in einem unproductiven, an dem Welthandel keinen Ancheil nehmenden kande sthon sehr druckend erwiesen, auch bei dem besten Willen nicht anders als unmerklich und vorübergehend vermindern konnte.

Eine andere Rlage war, daß die Monti auch an Fremde gelangten, benen dann die Zinfen zu Gute kamen, ohne daß sie zu den Abgaben beigetragen hatten. Man bes rechnete, daß jährlich 600000 Gr. nach Genua geschiefte

188 Buch VIII. Die Papfte um b. Metets b. 17. Jahrh. werden; das Sand wurde hiedurch jum Schuldner einer fremden Landsmannschaft, was seiner freien Entwickelung unmbalich forberlich senn komnte.

Und noch eine tiefer eingreifenbe Wirkung Endpfte fich

Wie hatte es anders seyn konnen, als daß die Inhaber ber Nenten, die Gelbbesitzer auch einen großen Einfluß auf den Staat und seine Verwaltung erlangen mußten?

Die großen Sanbelshäufer befamen einen unmittelbe ren Antheil an ben Staatsgeschäften. Dem Lesoriere war hinner ein Sanbelshaus beigegeben, bei bem bie Gelber in Empfang genommen und ausgezahlt wurden; bie Caffen bes Stagtes waren eigentlich immer in ben Sanben ber Rauf-Aber fie waren auch bie Pachter ber Einfunfte, Schapmeifter in ben Provingen. Go viele Memter waren Bauflich: fie besagen bie Mittel fie an fich ju bringen. Schon ohnehin gehorte ein nicht unbebeutenbes Bermogen bagu, um an ber Eurie fortzukommen. In ben wichtigften Stellen ber Berwaltung finben wir um bas Jahr 1665 Klorentiner und Genuesen. Der Geift bes hofes nahm eine io mercantile Richtung, daß allmählig die Beforberungen bei weitem weniger von Berbienst als von Gelb abhingen. "Ein Raufmann mit feiner Borfe in ber Sanb", ruft Grimani aus, "hat am Ende alle Mal ben Borgug. Der Hof erfüllt sich mit Miethlingen, die nur nach Gewinn trachten, die fich nur als Handelsleute fühlen, nicht als Staats manner, und lauter niebrige Gebanken begen." 1)

<sup>1)</sup> Antonio Grimani. Per la vendita della maggior parte degli officii più considerabili si viene a riempire la corte d'uomini

Das war nun um so wichtiger, da es in dem Lande keine Selbständigkeit mehr gab. Nur Bologna entwickelte zuweisen einen nachhaltigen Widerstand, so daß men in Rom sogar einmal daran dachte, dort eine Citabelle zu errichten. Wohl widersetzten sich dann und wann auch and dere Communitäten: die Einwohner von Fermo wollten einst nicht dulden, daß Getreide, dessen sie selbst zu bedürfen glaubten, aus ihrem Gediete weggeführt würde 1): in Perugia weigerte man sich, rückständige Austagen nachzugahlen; aber die Generalcommissarien des Hoses unterdrückzten diese Bewegungen leicht, und sührten dann eine um sestengere Unterordnung ein: allmählig wurde auch die Verwaltung der Communalgüter dem Ermessen des Hoses unterworfen.

Ein merkwürdiges Beispiel von bem Gange biefer Berwaltung gibt uns bas Inflitut ber Annona.

Wie es im 16. Jahrhundert überhaupt ein allgemeis ner Grundfat war die Ansfuhr der unentbehrlichen Lebensbedurfnisse zu erschweren, so trasen auch die Papste dahlu zielende Einrichtungen, vorzüglich um der Thew rung des Brotes vorzubeugen. Doch hatte der Prefette

mercenarj e mercanti, restanti indietro quelli che potrebbero posseder tali officii per merito e per virtù, male veramente notabile che smacca il credito conceptio della grandezsa della corte Romana, non avendo detti mercenarj d'officii involto l'animo che in cose mecaniche e basse e più tosto mercantili che politiche.

1) Memoriale presentato alla Sta di N. See papa Innocentio delli deputati della città di Fermo per il tumulto ivi seguito alli 6 di Inglio 1648. MS. S. Bisaccioni Historia delle guerre civili p. 271, ma neben England, Frantreich, Polen, Neapel and Fermo auftritt.

110 Buch VIII. Die Dapfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

derk Immona, dem dieser Zweig der aussehenden Gewalt Abertragen ward, ansangs nur sehr beschränkte Besugnisse. Zuerst Gregor XIII. erweiterte sie. Ohne die Erlaubniss bes Presetto sollte das gewonnene: Getreide weber übershampt aus dem Lande, noch auch nur von einem Beziede in den andern ausgesührt werden. Nur in dem Falle aber wurd die Erlaubniss ercheilt, das das Getreide am Isten Merz unter einem gewissen Preise zu haben war. Ciedwens VIII. bestimmte diesen Preise auf 6, Paul V. aus big Schol für den Andbio. Es war ein besonderer Tarisser das Brot nach den verschiedenen Kormpreisen seitges setz.

Run fand sich aber baß bas Bedürsits von Rom bon Jahr zu Jahr anwuchs. Die Einwohnerzahl nahm zu: ber Andau ber Campagna gerieth in Berfall. Der Berfall ber Campagna wird besonders in die erste Adiste des siedzehnten Jahrhunderts zu sehen son. Irre ich nicht, so wird man ihn aus zwei Ursachen herzuleiten haben: einmal hener Beräußerung der kleineren Bestäußerung der kleineren Bestäußerung der kleineren Bestäußerung der kleinere Eigenthumer zuzuwenden psiegt, der mit seinem ganzen Einkommen darauf verwiesen ist; und sodann der zunehmenden Verschlechterung ber Last. Gregor XIII. hatte den Getreidebau ausdehnen, Sixtus V. die Schlupswissel der Banditen zu vernichten

<sup>1)</sup> In dem Werke Micola Maria Nicolaj's Memorie, leggi et observationt authe campagne e sull'annone di Roma I808 findet sich B. II. die lange Reihe papsticher Berordnungen über diese Gegenstände.

gefineht, und fo hatte jende bie tieferen Gegenben mach bein Meere hin ihrer Binne und Gebahthe, dieser die Angahten ihrer Waldungen beraubt 1). Weber das Eine noch das Andere fann von Russen gewesen seine die Arie catsisia hehnte sich and, und trug dazu bei die Campagna zu verräden. Bon Jahr zu Jahr nahm ihr Ertrag ab.

Dieses Misserhaltnist nun zwischen Ertrag und Boburfnis veranlaste Papk Urban VIII. die Amsticht zu schale fen, die Rechte bes Prefetto auszudehnen. Durch eine sein mer ersten Constitutionen hab er alle Aussuhe von Getreibe voer Bieh oder Del studdel aus dem Stante überhaupt als aus einem Gediete in das andere schlechthin auf, und bevollmächeigte den Presetto dem Ertrage einer jeden Ernte gemäß den Preis des Getreibes auf Camposiore zu bustimmen, und den Backern das Gewiche bes Grotes nuch Maasgabe besselben vorzuschreiben.

Hinnte nicht; die ihm zugeftandene Befugniß zu seinem and feiner Freunde Bortheil anzuwenden. Er bekam gund bezu bas Monopol mit Korn, Del, Fleisch, mit allen ersten bereibedurfnissen in die Hande. Daß die Wohlfeilbeit derfeiben sehr befordert worden ware, kann man nicht finden: den Begünstigten ward selbst die Aussuhr zugestanden, und man schilte hauptsächlich nur den Druck der bei Austauf und Verkauf Statt fand. Auf der Stelle wollte man bemerken, daß der Ackerbau noch mehr abnehme 2).

<sup>1)</sup> Relatione dello stato di Roma presente, ober Almaden. S. ben Anhang.

<sup>2)</sup> Pietro Contarini 1627: Il pontefice avendo levato le

Beberhaupt beginnen nun bie Rlagen über ben allaemeinen Berfall bes Rirchenstaates, bie feitbem nie wieber aufgebort. "Auf unfver Reife bin und ber", fagen bie venesienischen Gesandten von 1621, bei benen ich fie zuerft finde, "buben wir große Armuth unter ben Bauern und in bem gemeinen Bolfe, und geringen Bohlftand um nicht zu faden große Beichränfung in allen übrigen mahrgenommen; eine Arucht ber Regierungsart und besonders bes geringfib gigen Berfehrs. Bologna und Kerrara haben in Pallaften und Abel einen gewiffen Glang; Ancona ift nicht obne Sandel mit Ragufa und ber Turfei; alle anbern Stabte aber find tief gesunken." 12m bas Jahr 1650 bilbete fich Die Meinung gang allgemein aus, bag eine geiftliche Regierung verberblich (en 1). Schon fangen auch bie Einwohner an fich bitter zu beklagen. "Die Auflagen ber Barbes rini", ruft eine gleichzeitige Lebenebeschreibung aus, "haben bad Band, bie Sabsucht ber Donna Dlimpia hat ben Sof ericopft, von ber Tugend Alexanders VII. erwartete man eine Berbefferung: aber gang Siena bat fich nach bem Rir-Ein

tratte concesse a diversi da suoi precessori — hora vendendole ne cava bona somma di danaro: non vole i prezzi troppo vili ne grano forestiero: l'arte del campo viene ad abbandonarsi per il poco o niun guadagno che ne traggono.

1) Diario Deone tom. IV. 1649 21 Ag. E dovere di favorir la chiesa: però veggiamo che tutto quello che passa a lei, è in pregiudicio del publico, come che le terre sue subito sono dishabitate e le possessioni mal coltivate, si vede in Ferrara, in Urbino, in Nepe, in Nettuno et in tutte le piasse che sono passate nel dominio della chiesa. shenftante ergoffen, um ihn vollends auszusaugen." 1) Und indefi liefen die Fordarungen doch nirmals nach.

Ein Caubinal verglich bieft Berwaltung einst mis ein nem Pferbe, das im Lauf ermidet aufs neue angetrieben werde, und sich aufs neue in Lauf sebe, bis es erschapft sop und hinsistze. Dieser Moment einer völligen Erschöpfung schien jeht gekommen.

Es hatte fich ber schlechtefte Beift, ber eine Beamtenfchaft ergreifen kann, gebilbet: ein Jeber fah bas Bemeinwesen hampefächlich als einen Gegenstand seines personlichen Bortheils, oft nur seiner habsucht an.

Wie riff bie Bestechtichkeit auf eine so furchtbare Biefe ein!

In bem hofe Junoceng X. verschaffte Donna Dims pia Memter unter der Bedingung einer monatlichen Erkennts lichkeit. Und ware sie nur die Singige gewesen! Aber die Schwägerin des Datarius Ceachino, Donna Clementia, verschut auf ähnliche Weise. Besonders das Weihnachtschst war die große Ermte der Geschenke. Daß Don Camisso Askalli einstmals, obwohl er es hatte hoffen lassen, dann buch mit Donna Olimpia nicht theilen wollte, regte deven hefrigen Ingrimm auf, und legte den Grund zu seinem Sturze. Zu welchen Versällschungen ließ sich Mascambrund vurch Bestechung hinreißen! Den Decreten die er dem Papst vorlegte, fügte er falsche Summarien bei: da der Papst nur die Summarien las, so unterzeichnete er Dinge

<sup>1)</sup> Vita di Alessandro VII: Spolpato e quasi in teschio ridotto dalle gabelle Barberine Io stato ecclesiastico e smunta la corte dall' ingordigia di Olimpia confidavano generoso ristoro della bontà d'Alessandro.

214 Buch VIII: Die Papite um b. Metete b. 17. Jahrh. von benen er keine Abnkung hatte, und die den rdunklichen hof mit Schmach bedeckten 1). Es gibt nichtes Schmerp licheras als wenn wan lieft, der Bouder Alexanders VII Don Mario fen unter andern badurch reicht geworden, bad

Deun leiber war auch bie Rechtspflege von biefer Geuche ergriffen.

77

er bie Gerechtigkeit im Borgo verwaktete.

Wir haben ein Bergeichnist der Mistorauche die an derichtshofe der Aota eingerissen, das dem Papst Micrander von einem Manne übergeben wurde der 28 Jahr an demselben gearbeitet hatte <sup>2</sup>). Er rechnet, daß es kels nen Auditor di Rosa gebe der zu Weihnnachten nicht an 500 Sc. Soschenke erhalte. Wer an die Person des Andes tare selbst nicht zu kommen vermochte, wirste dach an seine Verwandten, Sehälsen, Diener zu gelanzen.

Micht minder verderblich aber mirken die Empfishiem gen bes hafes ober ber Gruffen. Die Nichter haben fich paweilen bei ben Parceien felbst über bast ungerechte bis theil entschuldigt, das sie ausgespruchen: sie erklärten, die Errethtigkeit erleide Gewalt.

Was konnte bieß nun für eine Rechtspflege geben: Wier Monat hatte man Ferien: auch in ben übrigen wan bas Leben zerstreuend, aufreibend: bie Urtel verzogen fic

- 1) Pollavisini sucht en damit ju entschuldigen, weil die Berschungungen der Dataria geschrieben worden "di carattere francese, come è restato in uso della dataria dapoi che la sedia su in Avignone", was denn der Papst nicht gern las.
- 2) Disordini che occorrono nel supremo tribunale della rota nella corte Romana e gli ordini con i quali si potrebbe riformare, scrittura fatta da un avvocato da presentarsi alla Sta di, N. Sre Alessandro VII. MS. Rang. 3u Bien nº 23.

aungefinifullith; und tragen gulege both alle Spuren ber Mebers aifung. Ed ware vergeblich gewesen fich auf Appellatio wen eingulaffen. Bwar wurde bann bie Sache anbern Mic glitbern aubergeben : aber wie hatten binfe nicht eben fo. gut wie bie frabern jenen Ginfluffen unterliegen follen? Gie nahmen fogar überbieft unf bur borbergegangene Betim Ruckficht.

Uebelstände die sich von bem hochsten Gerichtshofe in afte: andern, in die Juftig und Regierung ber Provingen ensbreiteten 1).

Auf das bringenbste stellt sie Carbinal Sacchetti in einer und ansbehaltenen Schrift bem Papft Alexander vor: bie Umterbriterung bes Urmen, bem Riemand belfe, burch bie Rachtigern: bie Beeintrachtigung ber Gerechtigfeit burch bie Berwendungen von Carbinalen, Rarften und Angeho. vigen bed Pullaftes: bas Bergegern von Sachen, bie in ein panr Lagen abgethan werben komten, auf Rabre nub Palprieftenbe: bie Bewaltsamkeiten, bie berjenige erfaben ber fich son einer untern Beforbe an eine habere wendes die Berpfandungen und Erecutionen; mit benen man bie Abgaben einerelbes granfame Mittel, nur baju geeignet, ben Aurften verhaft und feine Diener veich ju machene "Leiden, heiligster Bater," ruft er aus, "welche schlimmer find als die leiben ber Sebraer in Egypten! fer bie nicht mit bem Schwert erobert, sondern entweder

<sup>1)</sup> Disordini. Con le male decisioni di questo tribunale supreme (della rota) si corrompe la giustitia a tutti gli altri minori, almeno dello stato ecclesiastico, vedendosi da giudici dare "dor ! " sentenze con decisioni si fatte.

186 Such VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh. burch fürstliche Schenfungen, aber burch freiwillige Unterwerfung an ben romischen Stuhl gefonnnen find, werbem unmenschlicher behandelt als die Sklaven in Sprien ober in Afrika. Wer kann es ohne Thranen vernehment" 1)

So stand es mit dem Kirchenstaate bereits in ber Mitte bes siehzehnten Jahrhunderts.

Und ware es nun wohl zu benken, daß sich bie Berwaltung der Kirche von Mißbrauchen dieser Urt hatte frei halten kömen?

Sie hing eben so gut wie die Vertvaktung des Staat tes von dem Hofe ab: von dem Geiste desseben empfingste ihren Antried.

Allerbings waren ber Eurie auf biefem Gebiete Schramten gezogen. In Frankreich genoß die Krone die bedeut tenbsten Borrechte; in Deutschland behaupteten die Capitelihre Selbständigkeit. In Italien und Spanien dagegen hatte sie freiere Hand: und in der That machte sie hier ihre lucrativen Rechte rücksichtellos geltend.

In Spanien ftand bem romifchen hofe bie Ernennung zu allen geringeren, in Italien felbst zu allen hoheren

1) Lettre du cardinal Sacchetti écrite peu avant sa mort au pape Alexandre VII en 1663, copie tirée des Manuscritté della regina di Suezia, bei Ardenholt Mémoires tom. IV, App. nº XXXII: eine sehr unterrichtende Schrift, die burch gar viele andere bestätigt wird, 3. 33. eine Scrittura sopra il governo di Roma, and berselben Seit (Bibl. Alt.). I popoli, non avando più argento nè rame nè biancherie nè matarazze per sodissare alla indiscretione de' commissarj, converrà che si venderanno schiavi per pagare i pesi camerali.

Semtern und Pfranden zu. Es ift kaum zu glauden, wels che Summen der Dataria durch die Auskertigung von Beschäungen, die Spolien, die Einkunfte wahrend der Vacanzen aus Spanien zusloffen. Aus dem italienischen Vershältnis aber zog die Eurie, als Gesammtheit betrachtet, wielleicht noch größern Bortheil: die reichsten Bisthumer und Abteien, so viele Priorate, Commenden und andere Pfründen kamen den Mitgliedern derselben unmittelbar zu Sante.

Und ware es nur biebei geblieben!

Aber an die Rechte, die schon etwas Bedenkliches batten, knüpften sich die verderblichsten Wisbrauche. Ich will nur Einen berühren, der freilich wohl auch der schlimmste senn wird. Es führte sich ein, und kam in der Ritte des siehzehnten Jahrhunderts so recht in Schwang, das man die Pfründen, die man vergabte, zu Sunsten irzend eines Witgliedes der Eurie mit einer Pension besinstete.

In Spanien war dieß ausbrücklich verboten: wie die Pfründen selbst nur an Eingeborne gelangen durften, so sollten auch nur zu deren Gunsten Pensionen Statt sinden. Allein man wußte zu Rom diese Bestimmungen zu umgehn. Die Pension ward auf den Ramen eines eingebornen oder eines naturalisierten Spaniers ausgesertigt: dieser aber verpstichtete sich durch einen bürgerlichen Contract, jährlich eine bestimmte Summe für den eigentlich Begünstigten in einem römischen handelshause zahlen zu lassen. In Italien nun brauchte man nicht einmal diese Rücksicht zu nehmen: oft waren die Bisthümer auf eine unerträgs

IB Bud VIII. Bir Papfte unr b.: Mitte b. 17. Jahrh.

lithe: Weife belaftet. Monfignor be Angeitt, Bifchof won thebino, flagte im Jahre 1663, bag er aus biefem reichert Bisthume nicht mehr übrig behalte als 60 St. bes Jahr res, er habe schon Bergicht geleistet und ber Dof wolle feine Entsbaung nur nicht annehmen. Es fand fith Jabee lung Miemand ber die Site von Ancona und Besaro unter: ben schweren Bebingungen bie man anflegte, batte übers nehmen mogen. Im Jahre 1667 gabtet munt in Beinfel 28 Bischofe und Erzbischofe welche von ihrem Amte with bunben worben, weil fie ihre Benfionen nichte benablten. Bon ben Bisthumern ging man mmittelber zu ben Wfarren fort. Auf ber reichften Pfatrei fand ber Inhaber ofmatie nut noch ein barftiges Mustommen. Die nemen Landpfare rer faben gumeiten auch ihre Accidenzien belaftet "). Munche wurden unmurbig und vertiegen ihre Stellen; aber mit ber Beit fanben fich immer wieber Competenten; ja fie wetftis ferten mit emanber, ber Curie großere Benfionen angubieten

Bas mußten bas aber für Leute fenn! Es tonite

<sup>1)</sup> Der boshafte Basadona sagt: Bisogna conchiudere che agni benesicio capace di pensione rimanga caricato come l'aciabi di Apuleje, che non potendo più sostenere il peso meditava di gettarsi in terra, quando il veder caduto il compagno e tosto de' vetturini scorticate hebbe per bene di sopportare l'insopportari bil soma. In der Schilderung des Uebels selbst stimmen alle Zeit, genossen überein. Es subtre sich auch wieder ein, daß man die Kirschen mit Borbehalt eines Theiles der Einfunste Andern abtrat. Devne, Diario 7 Genn. 1645, nachdem er über das belognesische. Erzbisthum, das der Cardinal Colonna an Albregati überließ, der richtet hat, fährt fort: con questo esempio si è aperta la porta d'ammettere le risegne: e così stamane si è publicata la risegna della chiesa di Ravenna fatta dal card Capponi nella persona di mons Tungianni suo nipote con riserva di pensione a suo favore e dopo la morte sua d'una dinona parte al card Pamilio.

wichtst anderst als bas Berberhen ber Anthufarren, bie Denwahrloung best gemeinen Bolfes erfolgen.

- ABeit bester war es boch in der That, das man in ber protestautischen Rirche das Ueberfluffige von allemiding sange beseitigt hatte, und nun wenigstens Ordnung und Recht walten ließ.

Allerdings bewirkten bie Reichthamer ber fatholischen Rirche und ber meldiche: Bang, ju melchem eine Stellung in derselben erhob, daß sich die bobe Aristofratie ihr wibe weter Manft, Aftrander hatte foger die Maxime vorzugen maife: Rente von guar Geburt gu, beforbern; er begte bie funberbare Meinung, ba es foon ben Farften ber Erbe emeenebm fer. Diener von vornehmer herfunft um fich zu feben, fo mulfe; ce auch Gott gefallen, wenn fein Dienft von Bersonen volliogen werbe welche über bie andern erbaben seven. Aber gewiß bas war nicht der Weg auf wels cham die Rirche fich in frubern Jahrhunderten erhoben, es war selbst der nicht auf welchem sie sich in den letzten Zeiten restaurirt batte. Die Rlofter und Congregationen, bie so viel zur Wieberaufnahme bes Ratholicismus beigetragen, ließ man bagegen in Berachtung gerathen. Repoten mochten Riemand ber burch Rlosterverpflichtungen gebunden war, schon barum weil ein folcher ihnen nicht fo unaufhörlich ben hof machen konnte. Bei den Concurrengen behielten jest in der Regel die Beltgeiftlis chen ben Plat, auch wenn fie in Berbienften ober Gelehr: famteit nachstanben. ji Man scheint bafur ju halten," fagt Grimani, "bas Bisthum ober gar ber Purpur werde beschimpft, wenn man fie einem Rlofterbruder ertheile." Er

230 Sud VIII. Die Dapfte um b. Mitteb. 17. Jahrh.

will bemerken, daß die Monde nicht mehr rocht wagen fich am Sofe blicken zu lassen, weil ihrer da nur Spott und Beleibigung warte. Schon zeige sich, daß nur Leute von der geringsten Herkunft in die Ridster zu treten geneigt sepen. "Selbst ein fallirter Rrämer", ruft er aus, "halt such für zu gut um die Capuze zu nehmen."

Berloren bergestalt die Rloster wirkich an innerer Bebeutung, so ist es tein Wunder wenn man auch bereits aufing, sie für überflüssig zu halten. Es ist sehr bemerkinswerth, daß sich diese Meinung zuerst in Rom entwicklicht werth, daß sich diese Meinung zuerst in Rom entwicklicht daß man es zwerst hier nathwendig sand das Monchamessen zu beschränken. Schon im Jahre 1649 verhot Junvenn zu beschränken. Schon im Jahre 1649 verhot Junvenn zu beschränken. Enwen alle nene Aufnahme in ingend einen regularen Orden, dis das Einkommen der verschiedenun Convente berechnet, und die Zahl der Personen bestimmt sein welche darin leben könnten 2). Roch wichtiger ist eine Bulle vom 15. October 1652. Der Papst beslagt davin, daß es so viel kleine Convente gebe, in denen man weber

<sup>1)</sup> Grimani fugt hingu: Si toglie ad ognuno affatto la voglia di studiare e la cura di difendere la religione. Deteriorandosi il numero de' religiosi dotti et esemplari, petrebbe in breve soffrirne non poco detrimento la corte: onde al mio credere farebbono bene i pontefici di procurar di rimettere i regolari nel primo posto di stima, partecipandoli di quando in quando cariobe, — e così nelle religioni vi entrerebbero huomini eminenti.

<sup>2)</sup> Unser Tagebuch schilbert beim ersten Januar 1650 ben Einbruck ben die Constitution machte. Non entrando quella ragione ne' cappucciai et altri risormati che non possedono entrata, temono che la prohibitione sia perpetua, e così cred'io, fin a tanto che il numero de' regolari hoggi eccessivo sia ridotto a numero competente e la republica da loro non venga oppressa.

bie Offigien bet Lage ober bei Racht verfeben, noch geich liche Hebungen balten, noch bie Claufur beobachten tonne, Freiftatten fur Bieberlichkeit und Berbrechen: thre Angabl babe jest uber alles Mank jugenommen; er hebt fle mit. Cinem Schinge alle auf: benn bas Untraut muffe man fonbern von bem Weizen 1). Schon begann man und zwar zunächst ebenfalls in Rom barauf zu benten, finanziellen Beburfniffen felbft frember Staaten burch Einziehungen wicht von Ridftern, sondern von gangen Instituten ju Sulfe gn founnen. Als Alexander VII. furz nach seiner Thronbosteigung von den Benezianern ersucht warb sie in dem Rriege von Canbia gegen bie Domanen zu unterftugen, fchlwa er felbft ihnen bie Aufbebung einiger Orben in ihrem Lanbe wer. Sie waren eber bagegen, weil biese Orben boch eine Berforgung für bie armen Nobiti barboten. Aber ber Bapft fette feine Absicht burch. Das Dafenn biefer Convente, fagte er, gereiche ben Glaubigen eher jum Anftof als zue Erbaunng: er verfahre wie ein Gartner, ber bie unnuten Ameige von bem Weinftode abschneibe, um ihn besto fruche barer zu machen 2).

Doch hatte man nicht fagen konnen, daß es nun unster Denen, die man beforderte, besonders glanzende Zalente gegeben hatte. In dem fiebzehnten Jahrhundert ift eine allgemeine Rlage über ben Mangel an ausgezeichneten Leu-

<sup>1)</sup> Constitutie super extinctione et suppressione parvorum conventuum, corumque reductione ad statum secularem, et bonorum applicatione, et prohibitione erigendi nova loca regularia in Italia et insulis adjacentibus. Idibus Oct. 1652.

<sup>2)</sup> Relatione de' IV ambasciatori 1656. S. d. Anhang.

Bud VIII. Die Bapfte umb. Mitte b. 17. Jahrh.

ten: 1). Eigenal blieben kalentvolke. Wätzier häufischiene bennen ubn der Prälatur zusgeschloffen, weil sie zu ann speten, um jene : Wechingungen der Aufnahme zu: erfällen; 2). Das Forekommen hing dach allen kir von der Gunft das Wepoden ab, die sich nur durch eine Guschmeldigkeit: und Underwünsigkeit: erreichen diek, welcherder freien Enwickes lung abler: Seistekgaben nicht, günstig, sepn kinnet Pluf die gesammte: Gristlichkeit wirkte diek zunsch:

Gemiß ist es auffallend, duß in den wichtigsen those logischen Disciplinen so gut. wie gar keine wiginalen italies nischen Antoren auftraten, weber in der Schrifterlährungs wo man nur die Hervordringungen des 16. Juhuhundursk wiederholte, moch auch an der Weral; obwohl dink sehn auktivirt wurde, noch auch in dem Angum: schweil dink sehn auktivirt wurde, noch auch in dem Angum: schweil dink sehn gregarionen über die Emademnittel enscheinen keuter Formds auf: dem Rumpsplatze: an den spätenen Streitigkeiten über Foribeit und Glauben nehmen die Falliener nur wenig Anstheil. Nach Girolamo da Narmi-thut sich: selbst in Kanstein ausgezeichnater Prediger mehr hervar. In jenem Logis duche von 1640 bis 1650, das ein so strenger Aatholik verzschie hat, wird es mit Erstaunen bemenkt. "Wit den Fassken", heißt es darin, "höre die Comödie auf in den Sasken", heißt es darin, "höre die Comödie auf in den Sasken",

<sup>1)</sup> Grimani: Tolto l'economia esteriere ogni altra cosa si deteriora; — — d'huomini di valore effettivamente scarseggia al presente la corte al maggior segno.

<sup>2)</sup> Relatione di Roma sotto Clemente IX. Portando lo stile che le cariche si trasferiscono solamente a prelati e che la prelatura si concede solo a quelli che hanno entrata sufficiente per mantenere il decoro, ne siegue però che la maggior parte di seggetti capaci ne resta esclusa.

sen und Stäufern und fange an in den Riechen auf den: Aungeln. Das hellige Gesthäft der Predigt diene der Wuhner fucht oder der Gehneichelei. Man tuage Metaphoste vor; wovon der Sprechende wenig, seine Zusdere ader gar nichts versiehn. Statt zu lehren, zu tadeln, lass man Lobreden erschalten, nur um sich emporzubringen. Schon komme eilauch dei der Wahl der Prediger nicht mehr auf Berblenstsfondern nur auf Verdindung und Sunst an.

Die Samme ist: jenet große innere Antrieb, ber früster Hof und Graat unde Rirche beherrsche und thnen that streng religikse Hakung gegeben hat, ist verloschen: und ben Benbengen ber Mestauranton und Eroberung ist es voorbeit; jest machen sich andere Triebe in den Bingen geltendivelte boch zulegt mir auf Macht und Genuß hinaustausen und die Geistliche aufs neue verwehtlichen.

Die Brage entfieht, welche Richtung unter biefen timfillsbeti-bie Gesellschaft angenommen hatte bie auf bie Principien ber Restauration so besonders gegrundet war, bee Erden die Restauration.

Die Zesuiden in der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts.

Die vornehmifte Beränderung in dem Innern der Gesfellschaft Jefu bestand barin, daß die Professen in den Bestheter Macht gelangten.

Professen, welche bie vier Gelübbe ablegten, gab es anfangs nur wenige: von den Collegien entfernt, auf Al-

mi Bud VIII. Die Papfrenn.b. Mitte b. 17. Jahrh.

mofen angewiefen, hatten sie fich barauf bestiftante. einer geistliche Autorinkt ausgnaben: die Stallen welche welchie weldische Spätigkeit erforberten, von Rectven, Provincialen, die Edla legien aberhampt waren in den Sanden der Evabjudoum ges. wofen. Jeht aber anderte sich dies. Die Professen suben Stallen der Berwaltung: sie nahmen Shailanden, den Stuffinfun der Callogien: sie wurden Nactoum, Provinciale 1).

Daher solgte nun jundehet, das die strengeren Tenhangen perstalicher Devotion, die dicher in der Absanburung der Prosassionshäuser vorzäglich sestgehalten wordun, allmählig erkalwen; schon dei der Ausnahme konnte nun nicht mehr so genau auf die akcetische Besähigung sehen; namentlich Bitelleschi ließ viele Underufene zu: man: drängte sich nach dem höchsten Grade, weil er zugleich geistliches Amschen und welttische Macht gewährte. Ausserdem aber zeigte sich diese Berbindung auch ganz im Allsgeneinen nacheheilig. Coadjutoren und Prosessen sich strücker wechselseitig beaufsichtigt: jeht vereinten sich praktis sche Bedeutung und geistlicher Anspruch in denselben Persten. Auch die Beschränktessen hielten sich für große Adpse, da ihnen Riemand mehr zu widersprechen wagte. Im Besiehe der ausschließenden Herrschasse singen sie an, der Reich-

<sup>1)</sup> In einer Sammung Scritture politiche, merali e satiriche sopra le massime, istituti e governo della compagnia di Gesu (MS Rom.) findet sich ein aussährlicher Aussatz von beinahe 400 Blatt: Discorso sopra la religione de' padri Gesuiti e lore modo di governare, — geschrieden zwischen 1681 und 1886 von einem augenscheinlich tief eingeweihten Manne, — aus dem die folgenden Rotizen größtentheils genommen sind.

thamer, weicht die Collupien im Laufe ber Zeis erworben in Bruhe zu genießen und hampefichtlich nur auf eine Dermehrung berfelben zu benten: die eigentliche Amtoführung in Schule und Kirche überließen fie den jüngern Leuten 1). Inch dem Meueral gegenüter nahmen fie eine sehr selbstäden dige haltung an.

Bie graf die Umwandlung war, fieht man unter am bern an ber Natur und ben Schickfalen ber Generale, welche Leute man fich ju Oberhauptern mablte, wie man mie biefen verfuhr.

Wie verschieben war Mutio Bitelleschi von seinem selbstberrichen, verschmitzen, unerschikterichen Borgen ger Repartva! Bitelleschi war von Ratur mild, nachgiebig, verschnend: seine Bekannten namnten ihn den Engal des Friedens: auf seinem Todenbette fand er in der Uerberzugung einen Trost, daß er Riemand beleidigt habe. Betfliche Eigenschaften eines liebenswürdigen Gemüthoch die aber nicht hinreichten einen so weit verbreiteten, thatigen und weichtigen Orden zu regieren. Auch vermachte er die Strenge der Disciplin nicht einmal in Hinsicht der Rieidung sestzuhalten, geschweige den Forderungen eines entschlossenen Ehrgeizes Widerstand zu leisten. Unter seiner Berwaltung, 1615—1645, setzte sich die oben bezeichnete Umwandlung durch.

In feinem Sinne verfuhren auch feine nachften Rach-

<sup>1)</sup> Discorso. Molti comparisceno, pochi operano: i poveri non si visitano, i terreni non si caltivano. — Escludendo quei pochi, d'ordinario giovani, che attendono ad insognare nelle scuola, tutti gli altri, o che sono confessori o procuratori o rettori o ministri, appena hanno occupatione di rilievo.

806 Buch VIII. Die Papfte imn' b. Mitte b. 17. Jahrh. falger: Biningjo-Emisffe (-- 1649), ein: Mainn bereftliffe eine mufdrifete Medicinne verfchundber: loven Bunneth'inch

eine pursuliche :Webtenung verschmähte; lauter Demuth und Frdningsbeit wer. ), aber weber mit seinem Besspiel noch mit seinem Besspiel noch mit seinem Ermahmungen burchzubeingen vermochte: Pies wiomini (—1051), ber einer Reigung zu driechgreisenben Maaßregeln, die ihm von Ratur eigen war, jest entsagte und nur noch auf die Gangebungs seiner Ordenskrüber

ورنى بان ئان

Bebecht nahm.

Denn schon war es nicht mehr rachsam, hierin eine Alenderung treffen zu wollen. Alessandro Gottosebt — Hannar dis Merz 1651 — hatte das gern gethan: er sachte wenigstens den sich vordrängenden Spezit in Schram kan zu halten: aber die zwei Monate seiner Bermaktung wichten hin ihn allgemein verhaßt zu machen; man begrüßte seinen Tod als die Befreiung von einem Tyrannan. Und noch weit eneschiedemere Abneigung zog sich der nätigse Gestand, Godwin Rickel; zu. Man könnte nicht sagan) daß er tief singreisinde Resormen beabsichtigt hättez er ließ es im Ganzen gehn wie es ging; er war nur gewohnt mite Hartnäckligkeit auf einmal ergriffene Meinungen zu bestehn und zeigte sich rauh, abstossend, rücksichtslos; aber sichen hiedurch verletzte er die Sigenliebe mächtiger Mitglieder das

<sup>1)</sup> Diario Deone 12 Giugno 1649. Martedi mattina mori il generale de' Gesuiti: fu di poche lettere, ma di santità di vita non ordinaria: quanto alla sua persona, egli non ha mai voluto carrozza al suo servigio, nè esser differentiato da qualsiveglia minime tra di loro nel trattur del vitto o vastito: quanto agli altri, voleva che i padri Gesuiti fossero e vivessere da religiosi lasciando i trattati peditivi: e i frequentare le certi, nel che havendo trovato difficoltà impossibile gli hanne cagionate il condice della morta.

Bebrie fo tief und leihaft; baß bie Gekernleingregmink von 1661 zu Maaßregeln gegen ihn fcholit, die man bei ber monarchischen Natur des Institutes niche hatte für möglich hatten follen.

33 Ce erfuchte guerft Dapft Alexander VII. um bie Ert landuth, ihrent General einen Blear mit bem Bochte ber Machfolge beignordnen. Seicht war bie EMaubitf erlange ber Sof bezeichnete fogar einen Canbibaten baffir, jenen Dliva ber querft bie Einberufung ber Repoten angeverbens und man war fagfam genug, biefen Ganfiling bes Pallafoed ju mablen. Es fragte fich nur, unter welcher gotin man bie Sewalt von bem Beneral auf ben Bicar abertras aen konne. Das Wort Absetung auszusprechen konnte maif wicht über fich gewinnen. Um bie Sache zu erlangen und bas Wort ju umgehn, stellte man bie Frage auf, ob ber Bitar eine cumulative Macht haben folle, b. i. zugleich mit bem General, ober eine privative, b. i. ohne ihn. Die Congregation entschied naturlith fur die privative: sie etb Harte in Folge biefer Entscheibung ausbrücklich, bag bet bisherige Geneval after feiner Gewalt verluftig, und biefe vollständig auf ben Bicar übertragen fenn follte 1).

So gesthab, baß bie Gesellschaft, beren Ptincip bee unbedingte Gehorstum war, ihr Oberhaupt felbst enefernte, und zwar ohne baß sich dieß eines eigentlichen Vergehens schuldig gemacht hatte. Es liegt am Tage, wie sehr da:

188 Such VIII. Die Papfe um d. Mitte d. 17. Jahrh. bund auch in biesem Orben die eriftofvatischen Lenbengen pur herrschaft gelangten.

Oliva war ein Mann ber außere Ruhe, Wohlleben, politische Intrigue liebte; unsern Albano hatte er eine Billa, bet der er die settensten ausländischen Gewächse anpstanzte; auch menn er in der Stadt war, zog er sich doch von Zeit zu. Zeit nach dem Novigenhause von S. Amdrea zurück, wa er Niemand Audienz gab: auf seinen Tisch brachte man nur die ausgestuchtesten Speisen: nie ging er zu Kuß aus: in seinen Wahnzimmern war die Bequemlichkeit bereits raffiniert: er genoß seine Stellung, seine Macht: gewiß ein solcher Mann war nicht geeignet den alten Geist des Opdans wieder zu beleben.

In der That entfernte fich biefer täglich mehr von den Grundfägen, auf die er gegründet worden.

War er nicht vor allem verpflichtet die Interessen des römischen Stuhles zu versechten, und hiezu eigentlich gestistet? Aber jenes sein näheres Verhältnis zu Frankreich und dem Sause Bourdon hatte er jest dahin ausgebildet, daß er in den allmählig hervortretenden Competenzen römischer und französischer Interessen sast ohne Ausnahme auf die Seite der letztern trat 1). Zuweilen wurden jesuitische Werke von der Inquisition zu Nom verdamunt, weil

1) Relatione della nuntiatura di mons' Scotti, nunzio alla M<sup>tà</sup> del re X<sup>mo</sup> 1639—1641. I Gesuiti, che dovrebbero essere came altre volte defensori della santa sede, più degli altri la pengono in compromesso. — Professame totale ritiratezza (dalla nuntiatura) dubbiosi sempre nell'accostarsi al nuntie di non perdere appresso ministri regi.

weil sie Rechte ber Krone zu lebhaft versochten. Die Oberhäupter ber französischen Jesuiten vermieden den Umsgang mit dem papstlichen Runtins, um nicht den Bersdacht ultramontaner Sesinnung auf sich zu laden. Auch sonst bacht ultramontaner Sesinnung auf sich zu laden. Auch sonst konnte der römische Stuhl den Sehorsam des Ordens in dieser Zeit nicht rühmen: namentlich in den Wissionen wurs den die papstlichen Anordnungen sast immer in Wind ges schlagen.

Ferner war ein Hauptgrundsatz bes Orbens, allen weltslichen Berbindungen zu entsagen und sich nur den geistlischen Pflichten zu widmen. Wie hatte man sonst so streng darüber gehalten, daß jeder Eintretende auf alle seine Bestitthümer Berzicht leistete! Zuerst ward das eine Weile verschoben; dann geschah es wohl, aber nur bedingungs, weise, weil man ja am Ende wieder ausgestoßen werden konne; endlich sührte sich ein, daß man seine Güter der Gesellschaft selbst überließ: jedoch wohlverstanden, dem besstimmten Collegium in welches man trat, dergestalt daß man sogar die Berwaltung derselben nur unter anderm Listel ost noch selbst in Handen behielt. Die Mitglieder der Collegien hatten die und da mehr freie Zeit als ihre Berswandten die mitten im Leben standen: sie verwalteten bes ren Geschäfte, zogen ihr Gelb ein, sührten ihre Processe.

Vincentii Carrafae epistola de mediis conservandi primaevum spiritum societatis: Definitis pro arbitrio dantis domibus sive collegiis in quibus aut sedem sibi fixurus est aut jam animo fixerit, — — anxie agunt ut quae societati reliquerunt, ipsimet per se administrent.

<sup>2)</sup> Epistela Goswini Nickel de amore et studio perfectae paupertatis. Illud intolerabile, si et lites inferant et ad tribuna-

130 Buch VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

Aber auch in ben Collegien als Gesammtheiten nahm biefer mercantile Geift überhand. Man wollte ihren Wohlftand fichern: ba bie großen Schenfungen aufhorten, suchte man bieß burch Induftrie zu bewertstelligen. Die Jesuiten hielten es für keinen besondern Unterschied, ben Acker ju bawen, wie die altesten Monche gethan, und Geschäfte zu treiben, wie sie es versuchten. Das Collegio Romano ließ zu Racerata Tuch fabriciren, anfangs bloß zu eigenem Gebrauch, bann fur alle Collegien in ber Proving, endlich fur Jebermann: man bezog bamit bie Deffen. Bei bem engen Berbaltniß ber verschiedenen Collegien bilbeten fich Bechseigefchafte aus. Der portugiefische Gesandte in Rom war fit feine Caffe an bie Jesuiten aus Portugal angewiefen. 30 sonders in den Colonien machten fie gluckliche Geschäfter über beibe Reften bin breitete fich ein Des von Berbinbungen bieses Orbens aus, bas in Liffabon seinen Mittel punkt hatte.

Ein Geist ber, so wie er einmal angeschlagen war, nothwendig auch auf alle innern Berhaltniffe juruckwirkte.

Noch immer blieb es bei bem Grumbsage ben Unterricht umsonst zu geben. Allein man nahm Geschenke bei ber Aufnahme, Geschenke bei feierlichen Gelegenheiten, ein paar Nal bes Jahres!): man suchte vorzugsweise begut-

lia confligant et violentas pecuniarum repetitiones faciant, aut palam negotiantur ad quaestum, — — specie quidem prime aspectu etiam honesta, caritate in consanguineos, decepti.

<sup>1)</sup> Discorso. Per lo meno l'anno due volte cioè al natale e nel giorno della propria festa si fanno le loro offerte ovvero mancie, le quali ascendono a somma considerabile. — Il danaro poi di queste offerte o che venga impiegato in argenti, quadri

terte Schuler. Daraus folgte jeboch, bag biefe nun auch eine gewiffe Unabhangigkeit fuhlten und fich ber Strenge ber alten Disciplin nicht mehr fugen wollten. Ein Jefuit, ber ben Stock gegen einen Schuler erhob, empfing von biefem einen Dolchstoß: ein junger Menfch in Gubbie, ber fich von bem Pater Prefetto ju bart behandelt glaubte, brachte benfelben bafur um. Auch in Rom gaben bie Bewegungen im Collegium, ber Stadt und bem Pallaft unaufhorlich ju reben. Die Lehrer wurden von ihren Schuls bern einmal gerabezu einen Sag lang eingesperrt gehalten: ber Rector mußte, wie biese forberten, julett boch wirk. lich entlaffen werben. Es find bas Symptome eines alls gemeinen Rampfes zwischen ben alten Orbnungen und neuen Tenbengen. Am Ende behielten biefe letten boch wirklich ben Plat. Die Jefuiten vermochten ben Ginfluß nicht mehr zu behaupten, mit welchem fie fruherhin bie Gemuther beherrscht hatten.

Ueberhaupt bas war nicht mehr ihr Sinn fich bie Welt zu unterwerfen, fie mit religibsem Geiste zu burchebeingen: ihr eigener Geist war vielmehr selbst ber Welt versfallen: sie strebten nur, ben Menschen unentbehrlich zu wersben, auf welche Weise bas auch immer geschehen mochte.

Nicht allein die Vorschriften des Institutes, die Lehren der Religion und Moral selbst bildeten sie nach diesem Zwecke um. Dem Geschäfte der Beichte, durch das sie

o tappezzerie, calici o altri addobbi somiglianti, tutto ridonda in utilità de' collegi medesimi. Avegna che i rettori locali se ne servono indifferentemente, dal che ne derivano infinite offensioni, poco o nulla stimano i lamenti de' propri scolari.

132 Bud VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

einen so unmittelbaren Einfluß auf bas Innerste ber Persfönlichkeiten ausübten, gaben sie eine Wendung die auf alle Zeiten merkwürdig ist.

Wir haben hierüber unzweifelhafte Documente. In jahlreichen aussührlichen Werken haben sie die Grundsähe vorgelegt, die sie bei Beichte und Absolution selbst beodachteten und Andern an die Sand gaben. Es sind im Aksgemeinen wirklich die nemlichen, die ihnen so oft zum Borwurfe gemacht worden. Suchen wir wenigstens die Sauptsprincipien zu fassen, von denen aus sie sich das gesammte Gebiet zu eigen machen.

Bei ber Beichte wird aber ohnfehlbar alles davon abshangen, welchen Begriff man von ber Vergehung, von ber Sande aufstellt.

Sie erklaren die Sunde für die freiwillige Abweichung von Gottes Gebot ').

Und worin, fragen wir weiter, besteht nun diese Freiwilligkeit? Ihre Antwort ist: in Einsicht von dem Behler und vollkommener Beistimmung des Willens?).

Diesen Grundsatz ergreifen fie mit bem Sprgeiz etwas Reues vorzutragen und bem Bestreben sich mit ben Gewohnheiten bes Lebens abzufinden. Mit scholastischer Spitiste

- 1) Definition von Fr. Tolebo: "voluntarius recessus a regula divina."
- 2) Busembaum: Medulla theologiae moralis lib. V, c. II, dub. III brudt fich so cus: Tria requiruntur ad peccatum mortale (quod gratiam et amicitiam cum deo solvit), quorum si unum desit, fit veniale (quod ob suam levitatem gratiam et amicitiam non tollit): 1. ex parte intellectus, plena advertentia et deliberatio, 2. ex parte voluntatis, perfectus consensus, 3. gravitas materiae.

digkeit und umfaffender Beruckfichtigung ber vorkommenben Fälle bilden fie ihn bis zu ben anstoffigsten Folgerungen aus.

Ihrer Lehre jufolge ift es schon genug, die Gunde nur nicht als solche zu wollen; man hat um so mehr auf Bergeihung zu hoffen, je weniger man bei ber Uebelthat an Gott beuft, je beftiger bie Leibenschaft mar von ber man fich getrieben fühlte: Gewohnheit, ja bas bose Beispiel, welche ben freien Willen beschranten, gereichen zur Ents schuldigung. Wie enge wird schon hieburch ber Rreis ber Bergehungen! Riemand wird ja die Gunde um ihrer selbst willen lieben. Außerdem erfennen fie aber auch noch Entschuldigungsgrunde anderer Art an. Allerdings ift j. B. bas Duell von ber Rirche verboten; jeboch die Jesuiten finden, follte jemand beshalb weil er ein Duell ausschluge Gefahr laufen fur feig gehalten ju werben, eine Stelle ober bie Snabe seines Fürsten zu verlieren, so sen er nicht zu verdammen wenn er es annehme 1). Einen falschen Eib zu leiften ware an fich eine schwere Gunbe: wer aber, sas gen bie Jefuiten, nur außerlich schwort, ohne bieß innerlich zu beabsichtigen, ber wird baburch nicht gebunden: er spielt ja und schwört nicht 2).

Diese Lehren finden fich in Buchern, die fich ausbrucklich für gemäßigt ausgeben. Wer wollte jest noch, da die

<sup>1)</sup> Privandus alioqui ob suspicionem ignaviae, dignitate, efficio vel favore principis. Busembaum lib. III, tract. IV, cap. I, dub. V, art. I, n. 6.

<sup>2)</sup> Qui exterius tantum juravit, sine animo jurandi, non obligatur, nisi forte ratione scandali, cum non juraverit sed luserit. (lib. III, tract. II, c. II, dub. IV, n. 8.)

Beiten vorüber find, bie tveitern Berirrungen eines alle Moral vernichtenben Scharffinnes, in welchem von biefen Lehrern einer ben andern mit literarischem Wetteifer gu überbieten ftrebte, hervorsuchen? Aber zu leugnen ift nicht, baf auch bie schroffesten gehren einzelner Doctoren burch eis nen andern Grundsatz ber Jefuiten, burch ihre Lehre von ber Probabilitat, fehr gefährlich wurden. Gie behaupteten, man burfe in zweifelhaften Kallen einer Meinung folgen von der man nicht selber überzeugt fen, vorausgefest baß fie von einem angesehenen Autor vertheidigt werbe !): fie bielten es nicht allein fur erlaubt, ben nachsichtigften Bebrern zu folgen, sondern fle riethen bas sogar an. fensscrupel muffe man verachten, ja ber mabre Beg fich ihrer zu entledigen sen, baß man die milbeften Meinungen befolge, felbst wenn sie weniger ficher fenn follten 2). Bie third bas innerfte Geheimniß ber Gelbfibeftimmung hieburch ein so gang außerliches Thun. In den jestitischen Sandbuchern find alle Möglichkeiten ber Ralle bes Lebens behandelt, ungefahr in bem Sinne wie es in Spftemen bes burgerlichen Rechts zu geschehen pflegt, und nach bem Grade ihrer Entschulbbarkeit gepruft; man braucht nur barin nachzuschlagen, und fich ohne eigene Ueberzeugung barnach zu richten, so ift man ber Absolution vor Gott und

<sup>1)</sup> Em. Sa: Aphorismi Confessariorum s. v. dubium. Potest quis facere quod probabili ratione vel auctoritate putat licere, etiamsi oppositum tutius sit: sufficit autem opinio alicujus gravis autoris.

<sup>2)</sup> Busembaum lib. I, c. III: Remedia conscientiae scrupulesae sunt 1. scrupulos contemnere, 4. assuefacere se ad sequendas sententias mitiores et minus etiam certas.

Riche sicher. Sine leichte Abwandlung des Gedankens entlastet vom aller Verschuldung. — Mit einer gewissen Sprlichkeit erstaunen zuweilen die Jesuiten selbst, wie so leicht durch ihre Lehren das Joch Christi werde.

## Janfenisten.

Es muste in der katholischen Kirche bereits alles Leben erftorben gewesen senn, wenn sich gegen so verderbliche Doctrinen und die gesammte Entwickelung die damit zusammenhing nicht doch auch in demselben Moment eine Opposition hatte hervorthun sollen.

Schon waren die meisten Orden mit den Jesuiten gesspannt, die Dominicaner wegen ihrer Abweichungen von Thomas von Aquino, die Franciscaner und Capuziner wesgen der ausschließenden Gewalt, die sie sich in den Misssonen in Hinterasien anmaßten: zuweilen wurden sie von den Bischden bekämpst, deren Autorität sie schmälerten, zuweilen von den Pfarrern, in deren Amtsgeschäfte sie einsgrissen; auch an den Universitäten erhoben sich wenigstens in Frankreich und den Niederlanden noch oftmals Gegner. Aber alles dieß bildete doch noch keinen nachhaltigen Wisderstand, der von einer tieseren und mit frischem Geiste ersgrissenen Ueberzeugung herrühren mußte.

Denn zuletzt hingen boch auch bie moralischen Lehren ber Jesuiten mit ihren bogmatischen Worstellungen genau zusammen. In jenen wie in diesen gewährten sie bem freien Willen einen großen Spielraum.

Eben dieß war nun aber auch ber Punkt, an welchen

136 Buch VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh. fich ber größte Biberfpruch anschloß welchen bie Jefuiten überhaupt gefunden haben. Er entwickelte fich folgendergestalt.

In ben Jahren, in welchen die Streitigkeiten aber die Gnabenmittel die theologische Welt in der katholischen Rirche in großer Spannung erhielten, studirten zu. Lowen zwei junge Menschen, Cornelis Janse aus Holland und Jean du Berger ein Gascogner, die mit einmüchiger Ueberzeugung für die strengeren Lehren, die ja in Lowen nies mals untergegangen waren, Partei ergriffen, und einen befatigen Widerwillen gegen die Jesuiten fasten. Berger war vornehmer, wohlhabender: er nahm seinen Freund mit sich nach Baponne. Hier vertieften sie sich in unablässig wiederholtem Studium in die Werke des Augustinus: sie fasten für die Lehren dieses Kirchenvaters von Gnade und freiem Willen eine Begeisterung, die ihr ganzes solgendes Leben bestimmte 1).

Jansenius, welcher Professor ju Bwen, Bischof gu Ppern wurde, schlug mehr ben theoretischen, Berger, ber bie Abtei St. Cyran bekam, mehr ben praktischen, ascetis schen Weg ein um sie wieder geltend zu machen.

Das Buch, in welchem Jansenius seine Ueberzeugungen aussubrlich und systematisch entwickelte, betitelt: Augustinus, ist boch sehr bebeutenb, nicht allein weil es sich ben Jesuiten in ihren bogmatischen und moralischen Ten-

<sup>1)</sup> Synopsis vitae Jansenii vor bem Augustinus: In Cantabriam deinde migravit, ubi eruditissimorum virorum consuctudine et familiari studiorum communione in SS. Patrum et praesertim Augustini intelligentia magnos progressus fecisse, saepe testatus est.

bengen fo tubn entgegenstellte, sonbern weil es bief baburch that, baf es bie bertommlichen Formeln von Gnabe, Sanbe und Bergebung aufs neue zu lebenbigen Gebanten burch-bilbete.

Jamfenius geht von der Unfreiheit des menschlichen Willens aus: burch die Begerbe nach irdischen Dingen sey er gesesselt, in Anechtschaft gehalten: aus eigener Araft vermdge er sich aus diesem Zustande nicht zu erheben: die Snade mutste ihm zu Halfe kommen, die Gnade, die nicht sowohl Bergebung der Sunden als die Befreiung der Seele von den Banden der Begierbe sep 1).

Dier tritt sogleich seine unterscheibende Ansicht hervor. Die Gnade läst er durch das höhere und reinere Bergnügen eintreten, welches die Seele an den gottlichen Dingen empsinde. Die wirksame Gnade des heilandes sagt er, ist nichts anders, als ein geistliches Ergdzen, durch welches der Wille bewogen wird zu wollen und zu volldringen was Gott beschlossen hat. Sie ist die unwilkfürliche von Gott dem Willen eingestößte Bewegung, durch welche das Gute dem Menschen wohlgesällt, und er bewogen wird darnach zu streben 2). Wiederholt schafft er ein, daß das Gute nicht aus Furcht vor der Strafe, sondern aus Liebe zur Gerechtigkeit gethan werden musse.

<sup>1)</sup> Corn. Jansenii Augustinus tom. III, lib. I, c. II. Liberatio voluntatis non est peccati remissio, sed relaxatio quaedam delectabilis vinculi concupiscentialis, cui innexus servit animus quoad per gratiam infusa coelesti dulcedine ad suprema diligenda transferatur. So versicht auch Pascal biese Lehre. Dieu change le coeur de l'homme par une douceur céleste qu'il y répand. Les Provinciales 1. XVIII, tom. III, p. 413.

<sup>2)</sup> Tom. III, lib. IV, c. I.

Bud VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

11nd von biefem Puntte aus erhebt er fich nut zu ber. hobern Frage, was biefe Gerechtigkeit fen?

Er antworket: Gott felbft.

Denn Gott muß man sich nicht benken wie einen Rieper, ober unter irgend einem Bilbe, selbst nicht unter bem
best lichtes: man muß ihn betrachten und lieben als die
ewige Wahrheit, aus der alle Wahrheit und Weisheit
quillt, als die Gerechtigkeit, nicht in wiesern sie die Gigenschaft eines Gemuthes ist, sondern in wiesern sie als
eine Idee, als eine hochste unverleigliche Negel ihm vorschwebt. Die Negeln unster Handlungen sließen aus dem
ewigen Gesetze: sie sind ein Abglanz seines Lichtes: wer die
Gerechtigkeit liebt, liebt Gott selbst ).

Der Mensch wird nicht badurch gut, daß er sein Gesmuth auf dieß ober jenes Gute richtet: sondenn badurch, daß er das unveränderliche einfache hochste Gut ins Auge fußt, welches die Wahrheit, welches Gott selbst ist. Die Ingend ist die Liebe Gottes.

Und eben in dieser Liebe besteht die Befretung bes Willens: ihre unaussprechliche Gußigkeit vertilgt das Wohlgefallen ber Begierbe: es entsteht eine freiwittige und beglatenbe Nothwendigkeit nicht zu fündigen sonbern gut zu

<sup>1)</sup> Tom. III, lib. V, c. III. Régulae vivendi et quasi lumina virtutum immutabilia et sempiterna non sunt aliud quam lex aeterna quae in ipsa dei aeterni veritate splendet, quam proinde diligendo non aliud diligit nisi ipsum deum seu veritatem et justitiam ejus incommutabilem, a qua promanat et ex cujus refulgentia lucis fulget quidquid velut justum et rectum approbamus.

leben 1), ber mahre freie Wille, b. i. ein Wille, befreit won bem Bofen, erfüllt mit bem Guten.

Es ist an biesem Werke bewundernstwürdig, in wie hohem Grade philosophisch burchsichtig die dogmatischen Entwickeiungen gehalten sind, selbst in dem gelehrten Eifereiner swindseligen Discussion: die Grundbegriffe sind zugleich moralisch und religids, speculativ und praktisch: jenem dus hertichen Sich-absinden der jesuitischen Lehre sehr est es strenge Innerliehseit, das Ideal einer in der Liebe zu Goet aufgehenden Thätigkeit entgegen.

Während aber Jansenius noch mit ber Abfassung bies Werkes beschäftigt war, versuchte fein Freund schon, bie Ibeen die demselben zu Grunde lagen, zunächst in seinem eigenen Leben barzustellen und in feiner Umgebung praktisch auszubreiten.

St. Cyran, benn so ward Verger jest genannt, hatte sich mitten in Paris eine gelehrte, ascetische Einsiedelei gesichaffen. In unermüblichem Studium der heiligen Schrest und der Kirchenväter suchte er sich mit ihrem Seiste zu durchdringen. Die Lehren, die Jansenius mehr im Allgemeinen ausgebildet, wandte er auf das Sacrament der Buste an. Sich erntedrigen, dulden, von Gott abhangen, der Welt vollig entsagen 2), sich mit alle seinem Thun und Trachten der Liebe zu Gott widmen, das sind seine Forderungen. Aber nach seiner Lehre muß die Snade der Buste

<sup>1)</sup> Tom. III, lib. VII, e. IX: voluntas felix, immutabilis et necessaria non peccandi recteque vivendi.

<sup>2)</sup> S'humilier, souffrir et dépendre de Dieu est toute la vie Chrétienne.

140 Bud VIII. Die Bapfte um b. Mitte b. 17. Jahrh. feben vorhergehn. "Wenn Gott eine Seele retten will, so fångt er inwendig an: - ift bas herz nur einmal veranbert, wird nur erst wahre Reue empfunden, so folgt bas ambere alles nach: bie Absolution fann nur ben erften Strahl ber Gnabe bezeichnen: wie ein Arzt nur ben Bewegungen und innern Wirkungen ber Ratur nachzugehn bat, so muß fen auch die Aerste ber Seele ben Birfungen ber Gnabe nachfolgen." Oft wiederholt er, daß er selbst ben gangen Beg von Berfuchung und Gunbe ju Berknirschung, Gebet und Erhebung burchgemacht habe. Mur Benigen theilte er sich mit: er that bas jebes Mal ohne viel Worte, mit bem Ausbrucke ber Rube; aber ba feine gange Geele von bem erfüllt war was er fprach, ba er immer Gele genbeit und innere Stimmung abwartete, sowohl in fich. als in ben Unbern, fo machte er einen unwiderstehlichen Eindruck: unwillfürlich fühlten fich feine Buborer umgewandelt, die Thranen brechen ihnen hervor, ebe fie es abnben 1). Gar balb schloffen fich ihm einige ausgezeichnete Manner als entschiebene Profelpten an: - Arnaulb b'Anbilly, ber ju Cardinal Richelieu und Konigin Anna von Deftreich in engem Berbaltniß ftand, und in ben wichtigften Geschäften gebraucht ward: beffen Reffe, le Maitre. ber bamals als ber erfte Rebner vor bem Parlamente bewundert wurde, und die glanzendste Laufbahn vor fich hatte, fich aber jest gerabezu in eine Einsiedelei bei Paris zu-Angelique Arnauld, beren wir bereits gebachten,

und ihre Ronnen von Portropal hingen mit ber unbe-

<sup>1)</sup> Mémoises pour servir a l'histoire de Portroyal par me Fontaine I, p. 225. Racine: Hist. de Portroyal p. 134.

bingten hingebung welche fromme Frauen far ihren Proppheten ju fuhlen pflegen, an St. Epran.

Jansenius starb, ebe er sein Duch gebruckt sah: St. Epran warb gleich nach seinen ersten Bekehrungen von Mechelieu, ber einen natürlichen Wiberwillen gegen eine folche Wirksamkeit hatte, ins Gefüngniß geworfen; allein biese Unsfälle verhinderten ben Fortgang ihrer Lehren nicht.

Das Buch bes Jansenius brachte burch sein inneres Berbienft, so wie burch bie Ruhnheit seiner Polemit nach und nach einen allgemeinen, tiefen Einbruck hervor 1). St. Epran fette feine befehrenbe Thatigfeit von bem Gefångniß aus fort: bas unverschulbete Leiben bas ihn betroffen, und bas er mit großer Ergebung trug, vermehrte fein Ansehen: als er nach bem Tobe Richelieus frei murbe, ward er wie ein Beiliger, wie ein Johannes ber Taufer betrachtet. Zwar ftarb er wenige Monate barauf (11. Det. 1643); aber er hatte eine Schule gegrundet, welche in feiner und seines Kreundes lehren ihr Evangelium fab: "feine Schüler", fagt einer von ihnen, "gingen wie junge Ablet unter feinen Alugeln berbor: Erben feiner Tugend und Ardus migkeit, bie bas, was fle von ibm empfangen, wieberum Unbern überlieferten. Elias ließ Elifa's nach, die sein Berf fortietten."

Schon sammelte fich in der Einstebelei von Portsroyal des Champs, in die fich zuerft le Maitre zurückge

<sup>1)</sup> Gerberon: Histoire du Jansenisme I, 63. Les theologiens de Paris s'appliquerent tellement à l'étude de l'Augustin d'Ipres, où ils reconnoissoient celui d'Hippone, — — qu'on commençoit à n'entendre plus parmi ces theologiens que les noms de Jansenius et de S. Augustin.

sall Buch VIII. Die Pupfte um b. Mitte b. 17. Jahrh. gogen, um ihn ber eine nicht unauschnliche Gefellichaft, bie fich zu jenen Grunbfägen befannte.

Urfprunglich hatte fie nun wohl etwas Befchranktes; fe bestand hauptfachlich aus Mitgliebern und Freunden bet Ramilie Urnauld. Le Maitre jog allein vier feiner Braber mach sid: ihre Mutter, die ihnen thre geistliche Richtung eingeflößt, war eine Arnaulb: ber altefte Freund St. Enrand, bem biefer fein Berg vermachte, war Arnaufb b'Anbilly: enblich trat auch er in biefe Gefellschaft: fein jungfter Bruber, Untoine Arnauld, verfaßte bie erfte bebeutenbe Schrift ju Gunften berfelben. Gar manche andere Berwandte und Freunde folgten ihnen nach. Auch bas Rlofter Portropal in Paris war fast ausschließend in ben Sanben biefer Familie. Unbilln ergablt, bag feine Mutter, bie endlich auch hineintrat, von zwolf Tochtern und Enkelinnen umgeben gewesen 1). Bir erinnern uns hiebei. bag ber altere Antoine Arnaulb, von welchem biefe Albe abftamme ten, es hauptfächlich war, burch beffen glangenbes Plaiboner im Jahre 1594 die Entfernung ber Jesuiten aus Paris entschieben worben. Die Abneigung gegen ben Deben war gleichsam erblich in biefer Ramille.

Allein wie fo balb und fo großartig warb biefer enge Rreis erweitert.

Einmal schlossen sich ihm viele Andere an, burch teine andere Verwandeschaft als die der Gesinnung anges zogen. Besonders war ein einflußreicher Prediger zu Parris, Ginglin, Anhanger St. Eprans, für sie thatig. Singlin hatte die besondere Eigenschaft, daß er sich im gewöhn-

<sup>1)</sup> Mémoires d'Arnauld d'Andilly F, p. 341.

tichen Leben nur mit Sufwierigkeit ausbruckte, aber fo wit er bie Ranzel bestieg, eine hinreisende Berebsamkeit enk wickelte "). Diejenigen die sich am eifrigsten zu ihm hielen, schickte er nach Pourroyal, wo man ste gern anknahm. Es waren junge Geistliche und Geschrte, wohlbabende Rausbeute, Männer aus den angesehensten Famblien, Nerzte, die sthom eine bedeutende Soestung hatten, Mitglieder anderer Orden, jedoch alles Leute, die nur innerer Trieb und entschiedenes Einverständniss zu diesem Schritte vermochten.

Und in dieser Einsamkeit nun, gleichsam einem freiwilligen und durch keine Verpflichtung zusammengehaltenen Roster, gab es allerdings viel religibse Uedungen; man deskachte die Kirche fleißig: man betete viel, gemeinschaftlich oder allein: auch wurden ländliche Arbeiten, von Einem oder dem Andern ward ein Handwerk getrieben; allein hauptsächlich widmete man sich literarischen Beschäftigungen: die Gesellschaft von Portroyal war zugleich eine Art von Akademie.

Babrend die Jesuiten in unübersehbaren Folianten Gelehrsemkeit aufspeicherten, ober sich in die widerwärtige Scholaftif funftlicher Systeme ber Moral und der Dogmaztie verloren, wandten sich die Jansenisten an die Nation.

Sie fingen an zu überfeten: bie h. Schrift, Rirchen vater, lateinische Gebetbucher: glücklich wußten sie hiebei bie altfrantischen Formen zu vermeiben, bie bisher Arbeiten bieser Art geschabet hatten, und sich mit anziehenber Berstänblichkeit auszubrücken. Eine Unterrichtsanstalt, die

<sup>1)</sup> Mémoires de Fontaine II, p. 283.

144 Bud VIII. Die Dapfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

bie fie bei Portropal einrichteten, gab ihnen Anlag Schule bucher zu verfaffen, über alte und neue Sprachen, Logie. Seometrie, welche aus frifther Auffaffung berborgegangen neue Methoben an bie Sand gaben, beren Berbienft von Dazwifchen traten bann am Arbermann enerfannt marb. bere Arbeiten hervor, Streitfchriften von einer Scharfe und Pracifion, welche die Feinde geistig vernichteten: Werfe tieferer Frommigkeit, wie die Heures de Portronal, die mit lebhafter Begierbe empfangen wurden und nach Berlauf eines Jahrhunderts noch so neu und gesucht waren wie ben erften Tag. Geifter von fo eminenter Biffenschaftlichkeit wie Bascal, Kornphaen ber frangofischen Boefie wie Raeine gingen aus ihrer Mitte berbor. Es ift nicht zu ermeffen, welchen Ginflug biefe Bereinigung geistreicher, von einer großen Intention erfallter Manner, Die gang von felbft im Umgang mit einander einen neuen Zon bes Ausbrucks, ber Mittheilung entwickelten, auf bie Literatur von Frankreich und von Europa überhaupt ausgeübt bat 1).

Wie hatte nun aber ber Geist, ber alle biefen hervors beingungen zu Grunde lag, sich nicht durch sie in der Ration Bahn machen sollen? Aller Orten erhoben sich ihm Anhänger. Besonders schlossen sich ihnen die Pfarrer an, denen die jesuitische Beichte schon lange verhaßt gewesen war. Zuweilen, z. B. unter dem Cardinal Retz, schien es wohl, als würden sie auch in die höhere Geistlichsteit einderingen: es wurden ihnen wichtige Stellen zu Theil. Schan sind

<sup>1)</sup> Notice de Petitot vor den Memoiren von Anbilly I, ftbris gens eine zur Berwunderung parteifiche Arbeit.

Stellnun b. ubm. Hofes ju d. beibon Parteian. 145 finden wir fie nicht allein in den Riederlanden und in Frankreich, auch in Spanien haben sie Gonner: noch unter Innocenz X. hört man einen jansenistischen Leberr defentlich in Rom predigen 1).

Da fragte sich nun vor allem, wie ber romische Stuhl biese Meinungen ausehen wurde.

Stellung bes romifchen hofes ju ben beiben Par-

Es hatte sich nur unter etwas veränderten Formen berfelbe Streit erneuert, welchen vierzig Jahre früher wester Clemens VIII, noch Paul V. zu entscheiben gewagt hatten.

Ich weiß nicht, ob Urban VIII, Innocenz X. entschlossener gewesen seyn wurden, ware nicht unglücklicher Weise in dem Werte des Jansenius eine Stelle vorgekommen, an welcher der romische Stuhl aus andern Grunden großen Anstoß nahm.

I) Deone tom. IV. Fu citato per il sant' officio monsieur Monerate Hersen (Hersent), dottor della Serbona di Pariggi, per la predica che fece in San Luigi nel giorno della festa, nella quale sostenne e difese l'opinione di Jansenio con esaltarlo per unice interprete di S. Agostino nem specificandolo ma però delineandolo che da ciascheduno era inteso. Egli si ritirò in casa dell'ambasciator di Francia e di là a Pariggi. Il suo libro è prehibito, se il quantire del sacra palame ne ha havusu qualche trasaglio per haverne permessa la stampa; egli si scusa con dire che veniva dedicate al papa et era in lingua francese, la quale egli mon intende, però contenuo il libro l'opinione favorevole all'opinione loro contro l'opinione de' Gesuiti.

146 Bud VIII. Die Papfie um b. Miece b. 17. Jahrh.

In feinem britten Buche über ben Gtand ber Unfahrld tommt Jansenling auf einen Sat bes Augustin, von dem et nicht leugnen kann, daß er vom römischen Hose versbammt worden sep. Er nimmt einen Augenblick Anstand, wem er folgen solle, dem Alachendeter oder dem Papste. Rach einigem Bedenken aber bemerkt er 1), der römische Stuhl verdamme zuweilen eine Lehre bloß um des Friedens willen, ohne sie darum gleich für falsch erklären zu wollen: er entscheidet sich schlechtweg für den augustinianischen Lehrsah.

Natürlich machten fich seine Segner biese Stelle zu Rube: fie erklarten fie für einen Angriff auf die papstliche Infallibilität: gleich Urban VIII. ward vermocht sein Missfallen über ein Werk auszusprechen, welches zur Verringerung des apostolischen Ansehens Sabe enthalte die schon von frühern Papsten verdammt worden seinen.

Mit dieser Erklarung richtete er jedoch noch wenig aus. Die jansenistischen Lehren griffen nichts desto minder gewaltig um sich: in Frankreich trat eine allgemeine Entzweiung ein. Die Segner von Portropal hielten es für nothwendig eine andere bestimmtere Nerdammung von dem romischen Semble andzweiungen. Bu dem Ende saften sie die Grundlehren des Jansenius, wie sie dieselben verstanden, in sünf Gäge zusammen, und sorderten den Papst In-

<sup>1)</sup> De etate natures purse EI, c. XXH, p. 468. Quodei, figt er binge, vel tunc estendi potulatet hanc alianque nonnullas propositiones ab Augustino destorum omnium coryphase traditae, nunquam, arbitrer, hujunnedi decretum ab apostellon sede permanasset.

Stellung bi rom. Dafes ja b. Beiben Parteien. 147 nocent K. auf, fein apostolisthes Urtheil bartber ausgusfporchen 1).

Und hierauf schritt man unn an bem romifchen Sofe ju einer fornischen Umtersuchung. Es ward eine Congregation von vier Carbinalen gebildet, unter beren Aufficht breigehn theologische Confusioren die Prüfung vornahmen.

Run waren jene Gage fo besthaffen, baß sie auf den erften Giket lauter heterodoxien enthielten, aber naber da trachtet sich boch wenigstens auch jum Theil in rechtzlaudigem Sinne erklaren ließen 2). Unter ber Commission zeigten sinne erklaren ließen 2). Unter ber Commission zeigten sich fogleich verschiedene Meinungen. Wer Mitglieder derselben, zwei Dominicaner, ein Minorit, Luca Wabbing, und ber Augustinergeneral fanden die Berbammung unnathinen. Die übrigen neun aber waren bafür 2). Es kam nun darauf au, ob der Papst ber Majorität beistimmen mutche.

Innocenz bem X. war die ganze Frage zuwöher. Schon an sich haßte er schwierigere theologische Untersuchungen: aber überdieß sah er von dieser, wie er sich auch immer erkläven mochte, nur widerwärtige Folgen vorand. Erog ber Enescheidung einer so großen Mehrheit sonnte er sich nicht entschließen. "Wenn er an den Nand des

<sup>1)</sup> Pallavicini: Vita di Alessandro VII: ,,acciochè ben informato dichiarasse ciò che dovea permettersi o proibirsi intorno cinque principali propositioni di quell' autore."

<sup>2)</sup> Rasine: Abrégé de l'histoire coclésiastique tom. XI, p. 15.

<sup>3)</sup> Pallovicini, der selbst unter den Consultoren war, theilt diese Details mit. Bon dem Papst sagt er: Il suo intelletto alienissimo delle sottigliezze scolastiche.

148 Bud VIII. Die Dapfte um'b. Mitte b. 17. Jahrh.

Grabens kam", fagt Pallavicini, "und mit ben Angen bie Große bes Sprunges maß, hielt er inne und war nicht weiter vorwarts zu bringen."

Aber nicht ber gesammte hof theilte biese Bebenkichteiten. Unmittelbar zur Seite bes Papstes stand ein Staatsfecretar, ber Carbinal Chigi, ber ihn unaushdrlich anseuerts. Roch in Soln hatte Chigi bas Buch zu handen bekommen und gelesen: schon bamals hatte ihn jene Stelle mit des voter Entrustung erfüllt, so daß er es von sich warf; von einigen deutschen Ordensgeistlichen war er in seinem Waderwillen bestärft worden: an der Prüfungskongregation hatte er thätigen Untheil genommen und zum Resultate derfelben das Seine beigetragen; jest drang er in den Papst wicht zu schweigen: schweigen wurde dießmal heißen erkanden: er durse die Lehre der papstilichen Unsehlbarkeit nicht in Misserdit gerathen lassen: eben das sen eine hamptosstimmung des apostolischen Siges, in den Zweiseln der Gläubigen eine Enrstheidung zu geben 1).

Run war Innocenz, wie wir wissen, ein Mann ber stadt von plogstichen Einbrücken leiten liese. In einer um zückklichen Stunde überwältigte ihn bie Vorstellung von ber Gesahr ber papstlichen Infallibilität. Er nahm bas um so mehr für höhere Eingebung, da es am Tage bes h. Athanasius war. Am 1. Juni 1653 erließ er seine Bulle, in welcher er jene füns Sätze verdammte, als ketzerisch, blasphemisch, fluchbeladen. Er extlart, hiemit hoffe er ben Frieden der Kirche herzustellen; nichts liege ihm mehr am herzen als daß das Schiff der Kirche wie im

<sup>1)</sup> Mittheilungen Pallavicinis.

Stellung berom. Sofes ju b. briben Parreien. 1487 rubigen Morre babinfabren und in den Port ber Gelige; fait gelangen moge ').

Mein wie so vollig anders mußte boch ber Erfolg ausfallen!

Die Jamfeniften lengneten, baß die Satze in dem Buche Jamfens zu finden, und noch viel mehr, daß fie von bemfelben in dem Sinne verstonden sepen, in dem man fie versbammt habe.

Nun erst zeigke sich, in welch eine falsche Stellung ben romische hof gerathen war. Die französischen Bischose brangen in Rom auf die Erflärung, das jene Sätz wirklich im Sinne Jamsend verhammt worden. Chigi, der indest unter dem Ramen Alexander VII. den Thron bestiegen, konnte dieselbe um so weniger verweigern, da er salbst sa großen Antheil an der Berdammung genommen hatte: er sprach sie unummunden und sormlich aus: "die fünf Sätze sepen, allerdings aus dem Buche von Jansen gezogen, und in dem Sinne desselben verurtheilt worden!".).

Aber auch hiewider waren die Jansenisten gerüstet. Sie editgegneten: eine Erklärung biefer Urt überschreite die Guengen der papstlichen Macht: die papstliche Unsehlbarkeit erftrecke sich nicht auf ein Urtheil über Thatsachen.

Dergeftalt gefellte fich ber bogmatischen Streitigfeit

<sup>1)</sup> Bei Cocquel. VI, III, 248. Aus Pallavicini seben wir, baß sie von Chigi und hamptsachlich von Abigi, Beisther ber Inquistition, versaft ift.

<sup>2)</sup> Bei Cocquel. VI, IV, 151. Quinque illas propositiones ex libro praememorati Cornelii Jansenii episcopi Iprensis cui titulus Augustinus excerptas ac in sensu ab eodem Jansenio intento damaatas fuisce declaramus et definimus.

160 Bud VIII. Die Papfto um b. Mette b. 17. Juhry. aberbieß eine Frage über bie Gronzen bar papflischen Gewalt hinzu; in ihrer unleugbaren Opposition gegen ben romischen Stuhl wußten fich die Janfaniforn boch noch immer als gute Katholifen zu behaupten.

Anch war diese Partei nun gar nicht mehr zu beseitigen. Inweilen machte man von Seiten der Arone Unstalt bazu; es wurden Formulare im Sinne der Berdammungsbulle erlassen, die von allen geistlichen Personnt unsuchhrieben werden sollten, seibst den Schulmeistern, selbst den Ronnen. Die Jansenissen strauben sich nicht, die films Siche zu verdammen, die wie gesogt nach eine heterodope Auslegung zuließen, sie weigerven sich nur, durch eine undedingte Untersthreift anzuerkonnen, daß sie in Janseniuss enthalten; daß dieß die Behren ihres Meisters sewen: seine Bersolgung konner sie dazu bewegen. Ihre Standsussigsteit bewirtte, daß ihre Anzahl, ihr Exedit von Tage zu Tage zunahm: schon fanden sich auch under den Bischden zahlreiche Versechter ihrer Meinung 1).

Im bie Rube wenigstens außertich herzustellen, mußte sich Clemens IX. im Jahre 1668 mit einer Unterschrift zustieben erklaren, wie auch ein Jansenisk sie leisten baunte. Er begungte sich mit einer Berbammung ber fünf Sätze im Migemeinen, ohne barauf zu bestehn, bast sie von Jansenius wirklich gelehrt worden sepen 2). In der That

<sup>1)</sup> Schreiben von 19 Bischofen an ben Papft 1667 1. Dec. Novum et inauditum apud nos nonnulli dogma procaderunt, occlesiae nempe decretis quibus quotidiana nec revelata divinitus facta deciduntur, certam et infallibilem constare veritatem. Dies ist boch eigentlich bie anerfannte Auslegung ber Frage von droit unb fait.

<sup>2)</sup> Das lette Formular Alexanders VII. (15, Sebr. 1665)

Stellung & vim. Dofod m b. beiden Partolen. 151 enthalt bas boch eine wefentliche Rachgiebigfeit bes romischen Sofes: nicht allein ließ er ben Anspruch fallen, über bie Thatfachen zu entscheiben, sondern er fab auch zu,

ball fein Berbammungsurtheil über Jamenius ohne alle

Folgen blieb.

Und feithem erhab fich die Bartei St. Eprand und Janfens, von ber Eurie gebulbet, mit bem foniglichen Dofe in gutem Berhaltniß - ber befanner Minifer Pomponne war ein Gobn Anbillus, - von einigen Großen begunfligt, ju immer größerer Starte und Bebeutung. litererifche Thatigloit umfafte nun erft die Ration. mit ihrem Emperfommen verbreitete fich trot bes Krieboudichluffes maleich eine lebhafte Opposition gegen ben rdmischen Stuhl; fle wußten recht wohl, baf fie gar nicht befiehn wurden, wenn es nach beffen Abfichten gegangen måre.

lactet: "Je rejette et condamue sincèrement les cinq propositions extraites du liure de Cornelius Jansenius intitulé Augustinus, et dans le sens du même auteur, comme le saint siege apostolique les a condamnées par les suidites constitutions. "Dagegen bie audibbriichere Eriebenderflarung: "Vous devez vous obliger à condamner sincèrement, pleinement, sans aucune réserve ni exception tous les sens que l'église et le pape ont condamnés et condamnent dans les cinq propositions." Es foiat ein meiter Artifel: déclarons que ce seroit faire injure à l'église de comprendre entre les sens condamnés dans ces propositions la doctrine de St. Augustin et de St. Thomas touchant la grace efficace par elle-même nécessaire à toutes les actions de la piété chrétienne et la prédestination gratuite des élus.

Verhältniß zu der weltlichen Macht.

Da hatte fich auch schon von einer anbern Seite her ein wenigstens nicht minder gefährlicher Gegenfat in stellgender Heftigkeit und immer weiter greifender Ausbreitung erhoben.

Im siebzehnten Jahrhundert sing der romische Stuft an, seine jurisdictionellen Gerechtsame ich weiß nicht ob lebhafter und nachdrücklicher aber gewiß sissematischer und mmachziediger wahrzunehmen als bishet. Urban VIII, der seine Erhebung unter andern auch dem Ansehen verdankte, in das er sich als ein eifriger Versechter dieset Ansprüche gesett hatte i), stiftete eine eigene Congregation der Institution Weniger Sardinalen, die schon in der Regel ein Berhältnis zu den Mächten hatten, als jüngern Präkaten, die nach dem Eiser, den sie hiebei dewiesen, besdeckeit zu worden hassen, vertraute er das Geschäft an, auf alle Einsgrisse der Fürsten in die geistliche Jurisdiction ein wachssames Ange zu haben. Seitdem wurde nun die Verdachtung um vieles schäffer und regelmäßiger, die Anmahntung dringender: Amtseiser und Interesse vereinigten sich: der

<sup>1)</sup> Relatione de' IV ambasciatori 1625. Professa sopra tutte le cose haver l'animo inflessibile e che la sua independenza non ammetta alcuna ragione degl' interessi de' principi. Ma quello in che preme con insistenza et a che tende l'impiego di tutto il suo spirito è di conservare e di accrescer la giurisdittione ecclesiastica. Questo medesimo concetto fu sempre sostenuto dal pontefice nella sua minor fortuna, e ciò è stato anche grandissima causa della sua esaltatione.

bffentliche Beift bes Opfes hielt es fur einen Betreis van Arbumigfeit, aber jeben Bunft biefer althergebrachten Rechte eifersüchtig ju wathen 1).

Sollton fich aber bie Stanten biefer gefeharften Mufe ficht gutwillig bequeuen? Das Befahl religibler Bereini gung, bas im Rumpfe mit bem Protestantismus armedt worben, war wieber erfaftet; alles ftrebte nach innernr Etarte, politifcher Goftbioffenbeit; es gefcab, baf ber ch. mifche Sof mit allen tatholischen Staaten in bittere Stroitinfeiten gerieth.

Machten boch felift bie. Spanier autveilen. Berfuche bie Sintvirkungen Mound 1. B. auf Meavel ju befchräufen. ber Innabifition baftliff einige Beifiger ban. Staats wegen holzugeben! Went batte in Bom Bebenfen getragen bem Raifer bas Batriarchat von Mquileja, auf bas er Unfpridie butte, gugungefteben, gued ffunchet, er bennte ben Belle bellels ben jur Erwerbung einer größern fireblichen Unabhängig-Die beutschen Bletchessteinbe: fuchten in ben Weblit <del>fei</del>t. signletionen von 1654 und 1668 bie Berichtsbarfeit ber Muntier und ber Eurie burth ftrengere Boftimmungen einuntheinten; in anaufhörlicher Bewegung war Neuebig über

<sup>1)</sup> Joh. Bap. de Luca S. R. E. Cardinalis: Relatio curiae Romanae 1683. Disc. XVII, p. 109. Etiam apud bonos et zelantes ecclesiasticos remanet quaestio, an hujus congregationis erectio enclosiasticae immunitati et jurisdictioni proficua vel pracjudicialis fuerit, potissime quia bonus quidem sed forte indiscretus vel asper zelus aliquorum, qui circa initia eam regebant, aliqua produzit inconvenientia praejudicialia, atque asperitatis vel mimium exactae et exorbitantis defensionis opinionem impressit 'spud seculures. Ein boch fehr bebeutenbes Goffanbnif von einem Cardinal.

284 Bud VIII. Die Pappe um b. Bitte ib. 27 Jahrh.

ben Chuffel bes Sofes auf bie Befebung ber geiftschen Stellen im Banbe, Die Berffonen, bie Anmafungen ber Mevoten; balb fanb Genua, balb Savopen Anlag, feinen Befändern von Rom abenberufen; aber ben lebhafteften Biberfland leiftete, wie bas auch fichan im Beinein ibret Maftaneation lay, Die Grangbfifthe Rirche 1). .. Die: Muntien finben fein Enbe ber Befchwerben, bie fie machen ju machin glauben, porghalich über bie Beithranbungen welche bie geiffliche Juriddiction erfahre: ehe fie noch einen Ganitt gethan, lege man fchon Appellation ein; min entziehe ibt ble Chesachen unter bem Bormanbe, es fen eine Entfile mng im Spiele; man fchlieffe fie von ben peinlichen Provoffen aus; mereifen werbe ein Beiftlicher bingerichtet obne well begrabbet gu feyn; ofine Ruckficht etlaffe ber Rbaig Micte uber Deterei und Gimonie: bie. Bebenten fetren alle mablig ju einer immermabrenben Muffmas geworben. Bebent lichere Anbanger ber Emrie foben in biefen Aumoffungen finen bie Borboten ju einem Schiffma.

Das Berhältnis, in bas man burch biefe Jerungen genieth, hing nothwendig auch mit andern Umständen, haups fächlich mit der politischen Saltung die der römische Sof annahm, zusammen.

Aus Rucfficht auf Spanien wagte weber Innocenz nach Alexander, Portugal, das sich von dieser Monarchie losgerissen, anzuerkennen, und den baseibst ernannten Bi-

<sup>1)</sup> Belatione della muntistura di Francia di messo Sestii 1861 5 Aprile. Er hat einen besondern Abschnitt dell' impedimenti della nuntistura ordinaria: Li giudici regj si può dire cha levino tutta la giurisdittione occles in Francia alli prelati.

fichbfen die einenische Infliention ju geben. Gaft bas gange rechtmäßige Eposcopae von Portugul sterb and: die biech lichen Guter wurden jum großen Theil ben Offizieren ber Urmer überlaffen: Abnig, Cherus und Luien entwohnten fich ber feichen Ergebenheit.

Alber auch abrigens neigten fich bie Papfte nach Mes ban VIII. wieber auf bie fpunifth i bftreichifthe Grice.

Wan barf fich barüber nicht wundern, ba bie Wes bommacht von Frankreich so bath einen bie allgemeine Goeb fuit gestähnbenben Character entwiefelte. Es tam hingu, baß jene Papelie ihre Erhebung bem spanisthen Sinfluste verbandem, und beibe perstudiche Gegner Mazarins war von 1). In Alexander sprach sich diese Felndstligteit immet staller aus: er konnte dem Cardinal nicht vergeben, baß er sich mit Comwell allitte, und lange Jett ben Frieden mit Spanien aus perstulichen Beweggründen verhinderte.

Duraus folgte min aber auch, baf fich in Frantsetch die Opposition gegen ben romischen Existi immer tiefer festi feine, und von Zeit zu Zeit in heftigen Schlägen hervorbenah. Wie: fohr besam bas noch Mexamber zu empfinden!

Gin Gereit, ber fich ju Rom zwifchen bem Gofolge bes französischen Botfchafters Crequy und ben confiction Gtabbfotbaten erhab, in welchem Crequy zufest fetbft beleibigt wurde, gab bem Konige Anlaß fich in bie Roiflig-

300 Bud VIR. Die Papfte um b. Mitte b. 17: Jahrh.

sien des admischen Stubies mit ben Sänfern Este und Fannese ju mischen, und zwieht gerobezu Truppen nach Itan lien morschirm zu lassen. Der arme Papst suchte sich durch eine geheime Protestation zu helsen: vor den Augen der Welt aber mußte er dem Konige in dem Vertrage zu Pisst alle soine Fordenungen zugestehn. Wen kennt die Musgung der Päpste zu ehrmoollen Inscriptionen: keinen Stein, sogse man, lassen sie in eine Mauer segen abne ihren Mannendsung; Alexanden mußte in feiner Haupestade, auf einem der besneherstellen Platze, eine Appranise errichten lassen, denne Inschresius Platze, eine Appranise errichten lassen, denne Inschresius Platze, eine Appranise errichten lassen, denne Inschresit seine Dannishigung verewigen sollte.

Diefer Net allein mußte bie Ausoriest bes Papftehume tief ihrenbrochtbigen.

Aber auch übrigens mar dieß Anfahen um das Jahn 3660 bareits in vollem Berfall. Den Finieden von Dens vins hatte der päpfäliche Stuhl noch herbeigefährt, dunch saus Unterhandlungen gefändert und zum Abstihus gehracht; die dem westphälischen hatte er seine Abgeordneten gehabe; aber siehe siehen genäthigt gesehen, gegen die Bedingungen über welche man übereinkam, zu pnotositren: an dem pyrnspäsischen Krieden nahm er auch nicht: einmal mahr einen sahischen Krieden nahm er auch nicht: einmal mahr einen sahischen. Antheil: was vermied est seine Abgeordnei son pupilassen. Antheil: den verwied est seine Abgeordnei son pupilassen. Sinchenschehliches seiner noch darin gebacht.

<sup>1)</sup> Galeazzo Gualdo Prierzto della pare conclusa fre le due serone 1664 hat p. 120 Osservationi sopra le cause per le quali si conclude la pace senza intervento del papa. Bir fehen, bafi bas sufficiente Berbaitnif quifden bem Papit unb Mazarin in jenen Briten eine befannte Sache war.

Nebergang auf bie späteren Spätfen. 3 260 papftliche Leben bisponirt bar ohne ben Papft auch nur zu fragen.

Uebergang auf die späteren Epochen.

Neberaus mertwarbig bleibt es alle Mal und erdffant und einen Blief in den Gang der menschlichen Dutwicke lung überhaupt, daß das Papsithum in dem Momente bast est in der Durchfichrung feiner auf eine erneuente allgemeine Derrschaft abzielenden Plane scheierte auch in fich fethst zu verfallen anfing.

In jenem Zeitraum bes Fortschrietes, ber Restauration war alles gegründet worden. Da hatte man die Lehre erdeuert, die Kerchschen Berechtigungen stärker centralisser, mit ben Fürsten Bund geschlossen, die alten Orden verjängt und wene gegründet, die Arast des Kirthenstautes zusammenge wonnnen, zu einem Organe kirchsicher Besirebungen gemacht. Sinn und Geist der Eurie reformirt, alles nach dem Siefe der Wiederherstellung der Gewalt und best father lischen Glaubens geleiset.

Eine nene Schöpfung war das nicht, wie wir fahmt es war eine Wieberbelebung durch die Macht neuer Ibeen, welche einige Misbeduche abschaffte, und nur die vorhandenne Lebensehmente in frischem Jupuls mit fich forteis.

Ohne Zweifel ift aber eine Wiederherstellung bieser Art noch eher bem Benfall ber belebenben Mative aus. geseth; als eine von Grund aus neugeschaffene Sebart.

Der erfte Einhalt ben bie kirchliche Restauration erfuft, geschab in Frankreich. Die papstliche Gewald konnte 308 Bud-VIII. Die Dante um b. Mitte b. 12 Jahrh.

auf bem betrefenen Wege nicht burchbringen; fie thuffte eine Rieche, obwohl katholisch, boch nicht unter bem Einstuß ben sie beabsichtigte, sich bilben, sich erheben sehen, und sich zu einer Abkunft mit berfelben entschließen.

Damit hing bann zusammen, daß fogleich auch in bem Innern flarke Gegenfähre fich erhoben, Streitigkeiten iber bie wichtigsten Glaubenspunkte, über bas Berhalts utf ber gefflichen zu ber weistichen Macht; — an ber Curie bilbete fich ber Repotismus auf eine gestafrbrohenbe Walfe aus, — bie finanziellen Krafte, flatt vollständig zu ihrem Iwecke verwandt zu werben, kamen zum großen Sheil einzelnen Familien zu Gute.

Roch immer aber hatte man ein großes und aligeweines Ziel, nach wolchem man mit außersebentlichem Sidel vorwürts führitt. In diesem höhren Streben wurden alle Gegenstige vermittelt; die Streitigseiten der Leher und des klochtich wolchichen Ansperaches beschwichtigt, die Entyweinngen der Machte verschnt, der Fortgang der allgemeinen Unternehmungen im Juge erhalten: die Eurie war der den Weg anweisende Mittelpunkt der katholischen Webe: im geößten Styl seizen sich die Bebehrungen sort.

Alber wir faben wie es gefthab, baf uun boch nicht jum Biel gelangte, sondern burch innern Zwist und duffern Wiberstand auf sich selbst zurütkzewurfen wurde.

Seitbem nahmen nun auch alle Berhättniffe bes Staatos, ber innern Entwicklung eine andere Gefinit an.

In bem Geiste ber Ersberung und Erwerbung, ber fich einem großen Zweck widmet, liegt zugleich hingebung, mit einem kuschnieum Eyvismus verträgt er fich nicht;

jege trat an der Carie der Cleift des Genuffes, bes Bofiges ein. Es bildete fich eine Genoffenschaft von Mente-infadern aus, die ein gutes Rucht auf den Ertrag des Stadtes und der Archichen Berwaltung zu bofigen glaubte. Indem fie dies Acht auf eine verderbitche Weise misserancher, hielt sie duch mit bemsetten Gifer daran fost, als sein das Mosan des Glaubens daran gelnapft.

Chen baburch geftheb aber, baff ber Miberfpruch: fich ben entgegengefesten Seiten unverfohnlich erhob.

Es trat eine Behre auf, die aus einer neum Mus
fichnung der Diefer der Religion hervorgegangen, von dem
rdmischen Sose verdammt und versalgt wurde, aber nicht
beseitigt zu werden vermochte. Die Staaten nahmen eine unabhängige Sastung an: von der Rückscht auf die papste liche Politif machten sie sich lod; in ihren innern Angelegenheiten nahmen sie eine Autonomit in Auspruch, die der Eurie auch in kirchlicher Sinsteht immer weniger Einstuß
übeig ließ.

Auf biefen beiben Momenten beruht nun bie fernere Gefchichte bes Papfithums.

Es folgen Epochen, in benen es bei weitem weniget eine freie Thatigkeit entwickelt, als bas es, balb von ber einen balb von ber anbern Seite angegriffen, nur bebacht ist sich in jedem Augenblicke so gut als möglich zu verstheibigen.

Die Aufmerksamkeit wird in ber Regel von ber Kraft angezogen, und nur von ber Seite ber Thatigkeit kann ein Ereigniss verftanden werden: auch gehort es nicht zu ber Absticht dieses Buches die letzen Epochen zu schilbern. Milein ein überaus merkourbiges Schauspiel bieten fie bach immer bar, und wie wir mit einer Ansicht der frühenn Zeiten begannen, so dürfen wir wohl nicht schließen, abne den Berfuch zu machen, auch die spätern, wiewohl nur in kungen Jagan, vor den Angen vorüburgehn zu lassen.

Annachst exhebt sich aber der Angriff von der Eicke ber Staaten. Auf das genaueste hängt er mit der Spalennig der fetablischen Welt in zwei seindslige Spale, in die direichtliche und die somzäsische Partei, die der Papk nicht mehr zu übermältigen oder zu beruhigen vermag, zussammen. Die politische Geellung die erzenzimme, bestimmt nach das Mansi der geistlichen: Ergabenheit die er finder. Wei fahen schon, wie das begann. Rehmen wir wahr, wie es sich weiter entmiddite.

## Ludwig XIV. und Innocent XI.

So gut katholisch Ludwig XIV. auch war, so kam es ihm boch unerträglich vor, baß ber romische Stuhl eine unabhängige, ja ber seinen nur allzu oft entgegengesetzt Poslitik befolgen sollte.

Wie Innocens und Alexander, und wenn Clemens IX. nicht selbst, doch seine Umgebung, neigte sich auch Clemens X. (1670 bis 1676) und bessen Nepot Pauluzzi Altieri auf die Seite der Spanier 1). Ludwig XIV. rächte

1) Morosini: Relatione di Francia 1671. Conosciuta naturale partialità del card! Altieri per la corona cattolica rende alla mas asspetta egni sua attione. Il pontefice presente è considerato come un imagine del dominio che risiede veramente nell'arbitrio del nipote.

find duffir bened unaufificitie Eingriffe in die geiftliche Genalt.

Sigenmänktig zog er geistliche Sider ein; unterbratete einen ober ben andern Orden; er nahm die Befagniss in Anspruch die Pfranden der Alrahe mit militatischen Panstonen zu belasten; das Recht während der Bacanz eines Bindhams die Einkunste desselben zu genießen und die davon abhängigen Pfranden zu besehen, das unter bem Annen ver Regale so berühnet geworden, suchte er auf Propingen andpubehnen, in denne es nie gegolden; die schmerz-lichte Wande schang er den römischen Nantebestigern, indbem er die Geschendungen an den hof in beschednkende Unsstehe under 1).

So fuhr er nun auch unter Innocenz XI. fort, der im Ganzen die nemliche Politik beobachtete; an bem aber fand er Wiberstand.

Innocenz XI, aus bem Saufe Obefcalchi von Como, war in feinem 25sten Jahre mit Degen und Piftvle nach Rom gekommen, um sich irgend einer weltlichen Besthafetigung vielleicht in Reapel bem Rriegsbienste zu widmen. Der Rath eines Cardinals, der ihn besser burchschaute als er sich seines Cardinals, der ihn besser durchschaute als er sich seines Cardinals, der ihn, sich der Laufdahn an der Curie zu widmen. Er that das mit so viel Jinsgebung und Ernst, und verschaffte sich nach und nach eisnen siehen Ruf von Lüchtigkeit und guter Sesinnung, daß

<sup>1)</sup> Instruzione per mons<sup>2</sup> arcivescove di Patrasso 1674. Questo fatto arrivato alla corte sicome eccitò lo stupore e lo scandolo universale così pervenuto alla notitia di N. S<sup>20</sup> mosse un estremo cordoglio nell' animo di S. Beat<sup>20</sup>.

bas Bolf mabrend bes Conclaves feinen Ramen unter bent Portici von S. Peter rief, und die diffentliche Meinungefich befriedigt fühlte, als er mit der Tiare geschmuekt aus demsfelben hervorging. (21. Sept. 1676.)

Ein Mann ber seine Diener wohl unter ber Bebins gung rufen ließ, wenn fie keine Abhaltung hatten -- von bem sein Beichevater betheuerte, er habe nie atwas an ihn wahrgenommen was die Seele von Gott entservan konnte -- mild und sanftmutthig, ben aber diefolde Gewissuhafe tigkeit, die sein Privatleben bestämmte, nun auch antwick die Berpflichtungen seines Umtes rückschtellos zu erführe.

Die gewaltig griff er bie Uebelftanbe besandung ber finanziellen Berwaltung an. Die Andgaben waren auf 2,578106 Et. 91 Bigi. gestiegen; die Einnahmen, Dataria und Spolien mit eingefthloffen, betrugen mur 2,490500 Sc. 71 Baj.; ein so großes Deficit, jahrlich went 170000 Sc., brobte ben offenbaren Bankrutt berbeituführen. ). Daß es ju biefem Meußersten nicht kann, ift ohne Ameifel back Berbienst Junocen; XL Er enthielt sich enblich bes Nes potismus burchaus. Er erflare, er liebe feinen Reffen Don Livio, der bad burch feine Beficheibenheit werdiene eben barum aber wolle er ibn nicht in bem Pallaste. Alle Aemter und Ginfunfte bie bieber ben Repoten ju Gute gekommen, jog er geradeju ein. Go verfuhr er nun aber auch mit vielen andern Stellen, beren Dasenn mebe eine Last war. Ungablige Digbrauche und Exemtionen schaffte er ab: da es ihm enblich der Zustand des Geldmarktes er-

<sup>1)</sup> Stato della camera nel presente pontificato di Innocense XI. MS (Bibl. Alb.)

bundte, arug er fein Bebenfen bie Monti von 4 Pc. auf 3 Pc. herabzustem 1). Rach einigen :Johren war est ihm in ber That gefungen bie Einnahme wieber auf einen nicht unbedeutenben Ueberschuß aber bie Ausgabe zu erhöhen.

Und mit berfelben Entschloffenheit begegnete ber Papft nun auch ben Angriffen Lubwigs XIV.

Ein paar Bifthofe janfenistischer Gesinnung, die sich jener Andbehrung bes Regalrechtes wibersesten, wurden bes sir von dem Hofe bebrückt und geängstigt; der Bischof von Punivos muste eine Zeiclang von Amosen leben. Gie wanden sich an den Papst. Innocenz sämmte nicht sich ihrer anzunehmen. 2)

Ein Mal, zwei Mal ermahnte: er ben König, ben Schmeichlern kein Saher zu geben, die Freiheiten ber Kioche nicht augutaften: er mochte verursachen, daß die Anelle der zweilichen Gnade über sein Reich vertrockene. Da er keint Antwort bekum, so wiederholde er seine Ermahnungen zum britten Male: nun aber, fügte er hinzu, werde er nicht wieder schweiben, sich zeboch auch nicht länzer mit Ermahnungen begnügen, sondern sieh aller Mittel der Macht bedienen, die Gott in seine Dand gelegt habe. Noine Gesahr, keinem Sturm werde er dabei fürchten, in dem Kreuze Christisseherer. Seinen Muhm.

<sup>1)</sup> In einer Handschrift von 763 Seiten vom Jahre 1743, Erettione et aggionte de' monti camerali, finden sich die hieher gehörigen Decrete und Breven. In einem Breve an den Tesoriere Regroni von 1684 erkart Innocenz zuerst seine Abstätt d'andar liberande la camera del frutto di 4 p. c. — che in questi temple troppo rigorose.

<sup>2)</sup> Racine: Histoire ecclésiastique X, p. 328.

<sup>3)</sup> Breve vom 27. Dez. 1679.

Beiefen, durch die papfliche Macht. seinen Clerus, burch ben Clerus die Simvirkungen ber papflichen Wacht zu ber schrieben. Riemals aber beherrschte ein Fürst seine Geiste lichkeit volksammener als Ludwig XIV. Eine Ergebenheit ahne Gleichen athmen die Neben, mit denen man ihn bei seirlichen Gulegenheiten begrüßte. "Molt wagen kumm," seise es in einer derselben 1), "Forderungen zu machen aus Furcht, dem kirchlichen Cifer Ew. Maj. ein Jiel zu seinen. Die trautige Freiheit Beschwendigkeit unsern Wahlt thäter zu loben." Prinz Condé meinte, sollte es dem Admige einfallen zur protostantischen Kirche überzugehn, so würde ihm der Elerus zuerst nachstigen.

tind wenigstens gegen ben Papft fand die Geistlichkeit ohne Scrupel ihrem Könige bei: von Jahr zu Jahr erließ sie entschiebenere Erklärungen zu Gunsten der königkchen Gewalt. Endlich solgte die Versammlung von 1682. 17 Sie ward, " sagt ein venezianischer Gesandter, 17 nach der Eonvenienz des Staatsministeriums berufen und ausgeläst, nach bessen Eingebungen geleitet!" 2). Die vier Artisel, die

Remontrance du clergé de France (assemblée à St. Germain en Laye en l'année 1680) faite au roi le 10 juillet par l'illme et rév= J. Bapt. Adheimar de Monteil de Grignan. Mém. du clergé tom. XIV, p. 787.

<sup>2)</sup> Fescarini: Relatione di Francia I684. Con non dissimile dipendenza segue l'ordine occles le massime e l'interesse della corte, come l'ha fatto conoscere l'assemblea sepra le vertenze della regalia, unita, diretta e disciolta secondo le convenienze ed ispirationi del ministero politico. Provenendo della

fie abfaßte, haben feltbem immer als bas Mantfest ber malficanischen Preiheiten gegolten. Die brei erften wieberholen Mtere Behauptungen: Unabhängigfeit ber weltlichen Gewalt von ber geifilichen, Superiorieft eines Conciliums aber ben Papft, Unantaftbarkeit ber gallisanifthen Gewohnheiten. Borphylich mertwarbig aber ift ber vierte, weil er auch bie geiftliche Autorität beschränkt. "Selbst in Fragen bes Glanbens fen bie Entscheibung bes Papftes nicht unverbefferlich; to lange er bie Belkimmung ber Kirche nicht babe." Wir Aben, bie beiben Gewalten unterftasten einanber. Der Ronig warb von ben Sinwirfungen ber weltlichen, ber Clerus von ber unbedingten Autorität ber geiftlichen Gewalt bes Papfic thums freigesprochen. Die Zeitgenoffen fanben, wenn man in Frankreich ja noch innerhalb ber katholischen Rirche fen, fo ftehe man boch fcon auf ber Schwelle um herauszutres Der Ronig erhob jene Gate ju einer Art von Glaus bensartikel, von symbolischem Buch. In allen Schulen follte barnach gelehrt werben, Riemand einen Grab in bet inriftifchen ober ber theologischen Bacultat erlangen fonnen. ber biefelben nicht befchwere.

Aber auch ber Papst hatte noch eine Waffe. Der Ronig beförberte vor allen andern die Urheber ber Declaration, die Mitglieder dieser Versammlung in die bischoflichen Aemter: Innocenz weigerte sich ihnen die geistliche Institution zu geben. Die Sinkunste mochten sie genießen,

mano del re l'esaltatione e fortuna de soggetti che lo compongeno, dominati sempre da nuovo pretensioni e speranze si scorgeno più attaccati alle compiacenze del monarca che gli stomi scoolari.

aber die Ordination empfingen fie nicht einen gufflichen

Diese Betwickelung vernehrte sich noch daburch, daß Ladung XIV. in diesem Augendlicke, mad zwar vorzäglich beshalb um fich als vollkommen rechtzkludig auszuweisen, zu janer grausamen Austrottung der Hugenotten schritt. Ge zbandte kamie der Lathblisthen Kirche einen großen Wienst zu leisten. Auch hat man wohl gestigt, Papst. Innoams sey damie einverstanden gewesen.). Aber in der Shat ist das nicht so. Der römisthe hof wollte jest mit einer Bestehrung durch dewassinete Apostel nichts zu schaffen haben: "dieser Wethode habe sich Christus nicht bedient, man masse die Wenschen in die Tempel führen, aber nicht himin schlessen in die Tempel führen, aber nicht himin schlessen in die

Und immer nene Jrrungen erhoben fich. Der franzöfische Botschafter zog im Jahre 1687 mit einem so fianben Gefolge, sogar ein paar Schwadevnen Cavallerie, in Rom ein, bag ihm bas Ufpireche, welches die Gesanden bamals nicht allein für ihren Pallast, sondern auch für die benachbarten Straßen in Anspruch nahmen, obwohl es der

<sup>1)</sup> Bonamici Vita Innocentii bei Lebret: Magazin VIII,, p. 98, und die Note Lebrets: "Alfo ift es nicht zu widersprechen" 2c.

<sup>2)</sup> Venier: Relatione di Francia 1689. Nell' opera tentata nella conversion degli Ugonotti dispiacque al re, non riportar dal pontefice lode che sperava, e riceve il papa in mala parte che fosse intrapresa senza sua participatione et eseguita con i noti rigori, — — publicando che non fosse proprio fare missioni d'apostoli armati, e che questo metodo nuovo non fosse il migliore giachè Christo non se n'era servito per convertre il mondo: in oltre parve importuno il tempo di guadagnar gli eretici all' ora che erano più bollenti le controversie cel papa.

Papft seierlich ausgehoben, nicht wahl hatte streitig gemacht warben konnen. Mit bewassiere Mannskhaft trochte er bem Papft in seiner Hamptstadt. "Sie kommen mit Ros und Magen," sagte Junocenz, "wir aber wollen wandeln im Mannen bes Harrn." Er sprach die kirchlichen Consuren aber ben Buckchaster aus: die Rirche G. kuigt, in welcher berselbe einem seierlichen Hochamt beigewohnt hatte, ward mit dam Junordict belegt.").

Da ging auch ber König zu ben dusersten Schritten fort. Er appellirte an ein allgemeines Concilium, ließ Nadgnon besetzen, ben Nuntius in S. Dien einschließen; man glaubte, er habe die Absteht, den Erzbischef Harlai von Paris, der alle diese Schritte wo nicht veranlast boch gebilligt hatte, zum Patriarchen von Frankreich zu creiren.

So weit kam es: ber französische Gefandte in Rom epcommunivirt, der papstliche in Frankreich fesigehalten, — 35 stungösische Bischöse ohne die canonische Justitution, — eine papstliche Landschaft vom Könige eingenommen; das Schisma war hiemit in der That schon ausgebrochen. Nichts besto minder wich Innocenz XI. keinen Schritt breit.

Fragen wir, worauf er fich babei stützte, so war es nicht eine Ruckwirkung seiner Censuren in Frankreich, nicht bie Macht seines apostolischen Unsehens; sonbern es war vor allem jener allgemeine Wiberstand, welchen bie Europa

<sup>1)</sup> Legatio marchionis Lavardini Romam ejusque cum Romano pontifice dissidium 1697. Eine Widerlegung von Lavardin, welche diese Ereignisse mit vieler Ruhe und Einsicht erdrtert; sie gebort mit zu ber Reihe trefflicher publicistischer Schriften die durch die Anmastungen Ludwigs XIV. in Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Italien hervorgerufen wurden.

in dem Masen seiner Freihelt bedrahenden Unternehmungens Ludwigs XIV. erweckt hatten, an diese schloß auch der Papsk sich an.

Er unterftätete Defireich in feinem turtischen Reinge nach besten Braften 1): ber glückliche Erfolg biefer Fallpage gab ber gangen Partei und auch bem Papst eine neue Haltung.

Das wird sich zwar schwerlich beweisen lassen, bast Innocenz, wie man gesagt hat, mit Wilhelm III. in unmittelbarer Verbindung gestanden and um den Plan desselben segen England gewust habe 2). Aber so viel biegt am Sage, das die Opposition wider Frankreich hauptsächlich auf protestantischen Krästen und Antrieden beruhte, und das der Papst das enge Verhältnis Jacobs II. zu Ludwig XIV, wels wed jene Unternehmung bervorrief, nnaushörlich misbiligte 2). Der Widerstand den er dem von Frankreich begannligten Candidaten für das Erzbistehum Edin kristete, war im In-

<sup>1)</sup> Relatione di Roma di Giev. Lando 1889. Die Subfibien werben bier auf 2 Millionen Sc. angeschlagen.

<sup>2)</sup> Auch in ben Mémoires sur le regne de Fréderic I, roi de Prusse, par le comte de Dobna p. 78 sindet sich diese Bebauptung. Durch Königin Christine sepen die Briefe an seinen Bater gesommen, "qui les sesoit passer par le comté de Lippe, d'où un certain Paget les portoit à la Haye." Trot des Details dieser Angabe muß man sie bezweifeln, wenn man bemerst, daß die Königin Christine in dieser ganzen Zeit mit dem Papst gespannt war. Bei dem Berhältnis, das sich aus ihrer Correspondenz ergibt, halte ich es für unmöglich, daß ihr der Papst, der einst die Achsel zustend gesagt hatte "de una donna", ihr ein solches Geheimnis anvertraut haben sollte.

Estratti delle lettere di monse d'Adda nunzio apesteliso in Mackintosh: History of the revolution in 1688. II. Append.

tunffe: finner: Opposition: und trug zime-Kindbeneh bod Leies ged micht doenig bei.

Eines Krioges, ber nun auch fogleich auf bas geifiliche Berhaltnis guruckwirtte. Schon mußten die Protei fanten, indem sie das europäische Gleichgewicht gegen bie n gewebitante Macht" ausweht erhielten, dazu mitwirken, daß diese sich auch den geistlichen Ansprüchen des Papsithums: fägte.

Amar Jinnoceng XI. erlebte bas nicht mehr. Wer gleich ber erfte französische Gefandte, der nach dem Tode baffolden (10. Aug. 1689) in Rom ersthien, verzichnen auf das Afplincht; die haltung des Konigs auberte sich; er gab Avignon zuwäs, und fing an zu unterhandeln.

Es war bas um so wethwendiger, da der neue Papft Alepander VIII, wie weit er auch übrigens von dem freugen Beispiel seines Borgängers abwich, doch in dies sem Punkte dei den Grundsähen desselben aushleie. Mer gander erklärte auss neue die Beschlässe von 1682 1) für ungultig und keer, null und nichtig, für unverdindlich, selbst wenn sie mit einem Side bekräftigt worden sepen; Tag und Racht denke er mit einem Herzen voll Bitterkeit duran, mit Thränen und Seufzen erhebe er seine Mugen.

1) in dictis comitiis anni 1682 tam circa extensionem juris regaliae quam circa declarationem de potestate ecclesiastica actorum ac etiam omnium et singulorum mandatorum, arrestorum, confirmationum, declarationum, epistolarum, edictorum, decretorum quavis auctoritate sive ecclesiastica sive etiam laicali editorum, nec non aliorum quomodolibet praejudicialium praefatorum in regno supradicto quandocunque et a quibusvis et ex quaccaque cama et quovis medo factorum et gestorum ac inde segutarum quorumcunque teneres. 4 Aug. 1690 Cocquel. IX, p.38.

Rady den fethen Lobe Miganders VIII. munden die Franzofen alles an, um einen friedfertigen, zur Wesschhnung geneigten Mann zum Papft: zu bekommen 1): wie ihnen das auch mit Ausonio Pignatelli — Impacem XII. — ges lang (12. Juli 1601).

Der Buebe bes papflichen Stuhles etwas zu vergeben, hatte jedoch auch biefer Papft eben fo weilig Meigung als irgend bringende Beranlaffung, da bie berhündenen Muffen Ludwig XIV. fix ernftlich und bewhend beschäftigten.

Juvel Jahre lang ward unterhaubelt. Junvenz verwarf mehr als einmal die von den französischen Schilichen ihm varzeschlagenen Formeln. Endlich musten, sie doch in der That etklagen, daß alles was in jener Alfemblee berachen und boschlossen sworden, als nicht bevathen und nicht beschlossen angeschen sehn folle: "niedengeworsen zu den Habsien Ew. Heiligkeit bekunnen wir unsern unaussprechlichen Echmerz durüber!! 2). Erst nach einem so unbeschreinken Alberrusse gab ihnen Innocenz die canonische Institution.

: Nur unter biefen Bebingungen ward ber Friede hers gestellt. Lubwig XIV. schrieb bem Papst, bas er seine auf bis 4 Artikel gegrundeten Besehle zurücknehme. Wir se-

<sup>1)</sup> Domenico Contarini: Relatione di Roma 1696: Temendosi questa volta da Francesi bisogno d'un papa facile e d'animo assai rimenso e che potesse facilmente esser indotto a modificare la bolla fatta nell' agonia di Alessandro VIII sopra le propositioni dell' assemblea del clero dell'anno 1682, diedero mano alla elettione di esso.

<sup>2)</sup> Man hat zwar behauptet, und unter andern Petitot (Notoe sur Portroyal p. 240) ist der Meinung, daß dieses Schreiben von den Jansenisten erfunden sen, pour répandre du rédicule et de l'edieux sur les mouveaux évêques; — aber einmal hat

ben wohl, noch einmal behauptete fich ber romifthe Seuhl auch bem machtigften Ronige gegenaber in feinen Prarogativen.

War es aber nicht schon ein großer Reinhseil, baß Behauptungen von so entschiedener Feindseligkeit eine Zeit lang Geltung und Ansehen gehabt hatten? Mit lärmen bem Aussehn, als Reichsbeschliffe waren sie vertündige worden: privatim, ganz in der Etille, in Briefform wurden sie widerrufen. Und noch eine andere Bemerkung undskuwir machen. Reinesweges durch eigene Trast hatte der römische Hof sich behauptet, sondern doch nur in Folge einer großen politischen Combination, nur dadurch daß Frankreich überhaupt in engere Schranken zurückgewiesen warden. Wie dann, wenn diese Berhältnisse sich änderten, wenn od einnal Riemand mohr gab der den römischen Stuhl gen gen den angreisenden Theil in Schutz nehmen wolke?

man boch von ber anbern Seite niemals eine andere Formel vorgebrocht; sodaun ist die obige von den romischen Schriftstellern wenigstens indirect immer anerkannt worden, z. B. bei Novaes: Storia de' pontesiei tom. XI, p. 117; endlich ward sie gleich damals allgemein für echt gehalten, auch an dem Hose, ohne Widerspruch. Domenico Contarini sagt: poco dopo su preso per mano da Francesi il negotio delle chiese di Francia proponendo diverse formule di dichiarazione, — — materia ventilata per il corso di due anni e conclusa ed aggiustata con quella lettera scritta da vescovi al papa che si è disusa in ogni parte. Es ist das aber eben jene Formel. Eine andere ist nicht bekannt geworden. — Auch Daunou: Essai historique sur la puissance temporelle des papes II, p. 196 theilt das Schreiben als authentisch mit.

## Spanische Erbfolge.

Daß bie spanische Linie bes hauses Destreich ausstarb, war auch fur bas Papstthum ein Ereignis von ber boch-ften Bebeutung.

Auf bem Gegensaße, in welchem die spanische Mosnarchie mit Frankreich stand, ber ben Charakter ber eurospäischen Politik überhaupt bestimmte, beruhte zulest auch die Freiheit und Selbstbestimmung des papstlichen Stuhsled: durch die Maximen der Spanier war der Kirchenstaat anderthalb Jahrhunderte lang mit Friede umgeben worden. Bas auch geschehen mochte, so war es alle Mal gesährslich, daß ein Zustand, auf welchen sich alle Gewohnheiten des Dasenns bezogen, zweiselhaft wurde.

Aber noch viel gefährlicher war, baß über bie Erbifolge ein Streit obwaltete, ber in einen allgemeinen Arieg auszuschlagen brohte, einen Arieg ber bann großentheils in Italien ausgefochten werben mußte. Der Papst selbst konnte sich ber Nothwenbigkeit Partei zu ergreifen schwerlich entziehen, ohne baß er boch zum Siege bieser Partei etwas Wesentliches beizutragen sich hatte schmeicheln können.

Ich finde bie Rachricht 1), Innocens XII, ber jest

<sup>1)</sup> Morosini: Relatione di Roma 1707. Se il papa abbia avuto mano o partecipatione nel testamento di Carlo II, io non ardirò d'asserirlo, nè è facile di penetrare il vero con sicurezza. Bensì addurrò solo due fatti. L'uno che questo arcano non si sa, se con verità fu especto in un manifesto uscito alle stampe in Roma ne' primi mesi del mio ingresse all'ambaccinta all'era che dall' uno e l'altre partito si trattava la guerra nen meno

wie ben Franzosen verschut war, habe Carl bem II. son Spanien den Rath ertheilt den französischen Prinzen zum Erben einzusetzen, und dieser Nath des h. Waters habe bei der Abfassung jenes Testamantes, auf das so viel ankam, vorzäglich mitgewirft.

Auf jeben Rall verließ ber romische Stubl bie auti. frangofiche Bolieit, bie er feit Urban VIII. fast obne Husnahme hefplat batte; er mochte es als bie geringere Benanberung, ale bas minbere llebel anfeben, wenn bie gange Monorchie obne Theilung an einen Prinzen aus einem Sause aberging has sich bamals so vorzugsweise katholisch bielt. Clemens XI, Gianfranc. Albani, gewählt 16. Non. 1790, lobte ben Entschluß Lubwigs XIV, die Erbschaft augunchmen, dffentlich; er erließ ein Gluckwunschungeschreis ben an Philipp V, und gewährte ihm Gubfibien aus geiffe lichen Butern, gleich als walte fein Zweifel an feinem Rechte ob 1). Elemens XI. fonnte als ein Bögling, recht als ein Reprasentant bes romischen Sofes angesehen werben, ben er niemale verlaffen batte; leutfeligen Bafen, literarifches Talent, untabelhaftes leben batten ibm ben allgemeinen Beifall verschafft 2); ben brei letten Papsten, fo verschieben fie auch waren, hatte er fich gleich sehr anzuschmiegen, noth-

con l'armi che con le carte. L'altro che il papa non s'astenne di far publici elogi al christ<sup>mo</sup> d'essersi ritirato dal partaggio ricevendo la monarchia intiera per il nepote.

<sup>1)</sup> Buber: Leben und Thaten Clemens XI, tom. I, p. 148.

<sup>2)</sup> Erizzo: Relatione di Roma 1762. Infatti pareva egli la delizia di Roma, e non eravi ministro regio nè natione che non credesse tutto suo il cardinale Albani. Tanto bene, fügt er hinju, sapeva fingere affetti e variare linguaggio con tutti.

mundig ju mathen gewußt; burth ein gentiers; beautibares mis boch niemals unbequemes Lafent kam er empor. Abent er einemal gefagt hat, als Cardinal habe er guten Rath zu aben verftanben, als Papft wiffe er fich-nicht zu belfen, fo mag bas bezeichnen, bag er fich geeigneter fahlte, einen gegebenen Impuls zu ergreifen und weiter zu leiten, als mit freiem Entftelug-feine Bahn zu mablen. Inbem er unter ans bern gleich bei feinem Emtritte Die juridbictionellen Atagen mit erneuter Strenge aufnahm, folgte er nur ber offenelligen Meinung, bem Intereffe ber Curie. Go glaubte et nun auch an bas Bist und bie Macht bes areffen Rotting. Er zweifelte nicht, daß Ludwig XIV. ben Gieg behaupten werbe. Bei fener Unternehmung von Deutschland und Staffien Ber gegen: Blen im Jahre 1703, welche alles ett bigen zu muffen schien, konnte er, wie ber benezignistife Sefandte verfichert, die Freude und Benugehung nicht verbergen, welche ihm der Fortgang ber framblichen Baffen machte.

Aber eben in diesem Augenblicke schlug das Statt um; jene beutschen und englischen Segner des Königs, denen Innocenz XI. sich angeschlossen, Elemens XI. aber allmählig entfremdet hatte, erfochten Siege, wie noch me; die kaisserlichen Schaaren, vereinigt mit preußischen, ergossen sich nach Italien; einen Papst, der sich so zweideutig Betrage, waren sie nicht gemeint zu schonen; die alten Prätensiauen des Kaiserthums, dwen seit Carl V. nicht mehr gedacht worden, erwachten wieder.

Da wollen wir nun nicht alle die bittern Irrungen

erkriern, in weiche Clemend Al. verwiedele mand 1); enteilich: fotzen ihm die Raiferlichen einen Termin zur Annahme ihner Friedenstwurschiftige, unter denen die Anachemungsches direichischen Pedtendenten die wichtigste war. Verzechund sich sich der Papit unch Hilfe um. Er warsete die auf dem fostgeseigen Tag, nach dessen undennehmen Verlaufe die Analtrichen Stadt und Sanat faindseig zu überziehen ger braht hatten, 15. Jan. 1769; erst in der legeen Gumbe desselben, elle Abenda, gab er seine Unterschrift 1). Er hatte früher Philipp V. beglückwünsche; jest sah er sich gemöthigt dessen Begner Carl HI. als fostpolischen König anzuerkennen 2).

Danie bekenn nun nicht allein die schiederichterliche Antoriekt des Mapskeimung einen harten Staff, sondern alle politische Geriseit und Selbstbestimmung, ward ihm enquissen. Der französische Gosandte verließ Rom mit der Epskanung, es sem gar nicht mehr der Sitz der Kirche 3).

Schon nahm auch bie lage ber Welt überhaupt; eine andere Goftelt an. Nen Enbe war es boch bas praerften.

<sup>1) 3.</sup> B. über die Einquartierung von Parma und Piacenza; wo auch die Geistlichen zu den Kriegscontributionen herbeigezogest worden. Accord avec les députés du duc et de la ville de Plaisance 14 déc. 1706 art. IX, que pour soulager l'état tous ses particuliers quoique très privilégiés contribueroient à la susditte somme. Even dies wollte der Papst nicht leiden. Die faig serlichen Ansprüche wurden hierauf mit doppelter Lebhaftigseit erneuert. Contredéclaration de l'empereur vei Lamberty V, 85.

<sup>2)</sup> Die Michtigung, anfangs geheim gehalten, warb binch ein Schneiben bes bitreichischen Gefandten an ben herzog von Marlborrough bekannt, bei Lamberty V, 242.

<sup>· 8):</sup> Lettre du maréchal Theené au pape 12-juillet 1709.

stiche Enginet, welches bie Entfchibung iber bie lette Bo ftennung ber fpanifchen und kutholifthen Wonarchie herbeifichrie: welchen Ginfluß kounte bann ber Papft noch aus-

Im Frieden von Mercht wurden banber, Die er all fine leben betrachtete, Sieilten, Bardinien, an nene Jar-fien gewirfen, ohne daß man ibn babei and nur zu Rathe gezogen hater.). In die Große der unfehlbaren Entschiedbung bes geiftlichen Oberhirten trat die Conventenz ber großen Mathite.

Ja es wiberfuhr bem papsitichen Senfie hiebei besonberes Ungluck.

Es war allegelt einer ber vornehmften Gefichespunkte finer Politik gewofen, auf die indienischen Stanten Einfinß zu befigen, wo möglich eine indirecte Sohelt über biefeben auszunden.

Jest aber hatte sich nicht allein bas bentsche Orfereich fust in offenem Kampfe mit bem Papite in Italien festges gesteht: auch ber Perzog von Savopen gelangte im Wibers spruch mit ihm zu königlicher Macht und großen neuen Bestehdunern.

Und so ging bas nun weiter.

Um ben Streit zwischen Bourbon und Deftreich zu verschnen, gaben die Machte bem Wunfthe ber Adnigin von Spanien Gehor, einem ihrer Gobne Parma und Piasenza zu überlaffen. Seit zwei Jahrhunderten war die papfisliche

<sup>1)</sup> Wie bebenflich bas Beirngen von Gevopen war, Lesten: Vie de Clément XI tom. II, p. 78.

Acht Miniperviichleit über bief Herzogeham nicht in Zweifel gezogen warben: die Fürsten hatten die Lehen empfingen, den Driffent gezahlt; jest aber da dieste Recht eine neue Bebentung befann, da sich vorandsiche ließ das der Mannch famm des hauses Farnese in kurzun erlöschen werbe, wahn man nicht nachr Wälcklicht danunf. Den Knifer gub das kund einem Infanten von Spanien zu Lehen. Dem Papst blieb nichts übrig als Pastosiacionen zu erlassen, auf welche Rismand achtete 1).

Wher une einen Amgenblick beftand ber Feiebe größisch ben beiben Sanfern. Im Jahre 1738 ernemerten die Bonrbond ihre Amfprüche an Reapel, bad in den Sabben von Seftreich: war; auch der spanische Bochchaften bot dem Papft Jelter und Anibus au. Jaht hatte Papft Clemens XII. die Dinge gern gelosien wie sie standen; er ernannte eine Commission von Cardinisten, welche für die faiserlichen Amseriche einsichiede Anterdeichen Ausgestähle einsichiede Anterdeichen Unthalle antgegen; die spanischen Wansten behaupen den Sieg. In bergem sinste Clemens die Investiene von Mageel und Siehlen demselben Insone ben gesehren Verdeut von Pappel und Siehlen Berbens von Pappel und Siehlen Verdeut von Pappel und Siehlen Verdeut von Pappel und Siehlen Verdeuts von Pappel

Wohl war nun ber enbliche Erfolg aller biefer Rampfe bem nicht so gang unahnlich, was ber romische Sof mesprünglich beabsichtigt hatte: bas haus Bourbon breitete sich über-Geanien und einen großen Theil von Italien and:

<sup>1)</sup> Protestatio nomine sedis apostolicae emissa in conventu Cameracensi bei Reuffet supplément au corps diplemat. de Dument III, II. p. 173.

de aber nuter wie gang embren Umftlaben wat bas bad gefcheben, ale welche man urfprunglich in Ginne hatte.

Das Wort ber Entstiseibung in bem wichtigsten Wesment war von England andzegangen: nur in affendungen Wilderspruche und bem papflichen Stuhte waren die Landbond in Julien eingebrungen: die Trenmung der Pruniuszen, die man vermeiken wollte, war eben eingetweten, und erfillese Italien und ben Kirchenftunt utmusisdelich mit frinktseisen Wassen. Die weitliche Autoricht des papflichten Seubles vonr bandt die in seine nächste Umgebung vernichtet.

Alle bie kirchenrochtlichen Streitfragen, bie mit den mabiefthen Berhalteniffen fo geman zusammenhangen, umfte bas dunn auch eine große Rackwirtung ausaben.

Weier ale einmal ward fein: Minntins mis Menpel endfrent: in Siellen wurden einft die edunitie gefinnen. Geisch stehen in Masse: ausgehoben und nach dem Riechenstaat gebeneite 1); sehon erhob sich in allen italienischen Gebieten die Absieht, nur noch Eingeborne zu kinchlichen Mirden gesangen zu lassen 2): auch in Spanien: ward die Muntietur geschlossen 3), und Elemens XI: glaubte einmal genachiet

<sup>1)</sup> Buder : Leben und Shaten Clement XI, toin. HI, p. STI.

<sup>2)</sup> Aus Lorenzo Tiepolo Relatione di Roma 1712 sehen wir, bas die Raiserlichen in Respel wie in Resisand schon demais die Absticht hatten, che li benesicii ecclesiastici siano solamente dati a nationali, colpo di non picciolo danno alla corte di Roma se si essettuasse.

<sup>3)</sup> San Felipe Beiträge zur Geschichte von Spanien III, 214.

ge-werfen ben leitenben frankligen Minifter-Albeneni nor bie Inquifiston zu ziehen.

Bon Jahr zu Jahr wurden bieft Jrrungen weisaussthenber. Der romische hof besest nicht mehr bie Rraft und innere Europie seine Gläubigen zusemmungehalten.

"Ich kann windt leugnen," fagt der venginnische GofunderMorenigo 1787, ped hat etwas Midemanialishes, wenn man die kuspolishen Regierungen sämmtlich in so großen Gwistigkeisen mit dem romisthen Dose erblicke, das sich keiner Lokennikrast; venkehen nichte. Sen es größere Ausklidrung, wie so Wiele annehmen, oder ein Geist der Gemaletschligkeit gogen den Schwächen, gewiß ist es, das die Jäcken wit raschen Scheitzen durauf lodgehn den römischen Stuhl abker feiner welslichen Gerechtsame zu bevanden."

Erhob man in Ram einmal die Augen, fach man auge fich fer, so unifie man inne worden, dass alles auf dem Gpiele stehe, wenn man nicht die Sand zum Grieden bietes Das Andenkan Benedict XIV. — Prospero Lauriete biet, 1740—1758 — ist in Segen, weil er sich entschlaßten Augeständniffe zu marken.

Man weiß, wie wenig sich Benedict XIV. burch die hose Bedeutung seiner Warde blenden, mit Gelbstgefühl erfüllen ließ. Seiner scherzhaften Munterkeit, seinen bolos gnesischen Bonnach wurde er nichte ungetren, weil er Papst war. Er stand von seiner Arbeit auf, trat zu seiner Um-

<sup>1)</sup> Aluise Mesenigo IV: Relatione di Roma 16 Apr. 1737.

nab ging wieber an seinen Shisfall vor, ben er babes gehale, und ging wieber an seinen Lisch. ). Er blieb immer über den Dingen. Wie freiem Wiele überschaute er bas Ben dients des papstilchen Genbles zu ben europäischen Mach een, und nahm wahr, was sich-halten laffe, was man and geben muffe. Er war ein zu guter Canonist und boch auch zu ahre Papst, um sich hierin zu weit fortwissen zu lassen.

Biclieicht ber außerendentlichste Act seines Pontificates bie das Concordat, bas er 1753 mit Spanien abschlost. Er gewann es über sich, auf jene Bergabung der kleinenn Phründen, weiche die Eurie doot noch immer besass, obwohl just wur unter hestigem Widerspruch, Bergicht zu kaisen. Golite aber der Dof den bedeutenden Geldgewinn den er bischer daher gezogen, so ohne alle Entschädigung vertieum? Golite die papstische Gewale auch ihren Einstes auf die Personen mit Einem Male sahren: lassen? Benedict sand sahren. Underen Bol nament dieh der Beseigung des Papstes vordehalten, "damit er die jungen spanischen Geistlichen belohnen tänne, welche sein durch Tugend, Sittenrelnheit, Gelehrsankeit, oder durch Dienste, dem römischen Stude geleistet, einen Anspruch darauf erwerden unseden! "2"). Der Derlust der Ennet

<sup>1)</sup> Belatiene di F. Venier di Roma 1744: Assene il papa al trone di S. Pietro, non seppe cambiare l'indole sua. Egli era di temperamento affabile insieme e vivace, e vi restò, spargeva fin da prelate li suoi discersi con giocosi sali, ed amost li conserva, — — detate di cuore aperto e sincero trascurò sempre ogn' una di quelle arti che si chiamano romanesche.

<sup>2)</sup> acciò non meno S. Stà che i suoi successori abliano il modo di provedere e premiare quagli esclesiastici che per probibi

ward auf Gelb angefchiegen. Mun fand, er beienft fich nachweistich auf 34800 Gendi. Der Bings verpflichete fich ein Capital zu zahlen, besten Zinsen zu 3 Procent gerechnet. eben so viel betragen möchten: 1,143300 Gendi. Dus alles ausgleichende Gelb zeigte auch endlich einmal in Verhlichen Angelegenheiten seine verschnende Kraft.

Auch mit den ungften andern Soften traf Benedict XIV. nachgebende Berträge. Dem Ronige von Portugal warh das Patronatrecht, bas er schon befaße noch erweitert, und an ben andern geifilichen Chrenvorrechten, die er erworben, and noch ber Litel bes Albergetreneften gewährt. Der fare dielite Dof - boppelt unifvergnitat, weil die Angestautmift, ble-er in gunftigen Augenblicken erlangt, unter bem letten Pourificat toleber jurdefgenommen wurden - wurde durch bie concordirenden Imfiructionen von 1741 und 1750 befriedigt 1). Ju Monpel, wo fich unter ber Begins Rigung auch ber faiferlichen Regierung befonders bund Saëtano Argento eine juribifche Schule gebilbet, welche bie Conteffationen bes geiftlichen Rechtes zu ihrem vornehmfen Studium machte, und ben papstlichen Unspruchen leb. Baften Biberftand leiftete 2), ließ Benebict XIV. geftheben, baff bie Rechte ber Muntietur gewaltig befehrantt, und bie

e per illibatezza de' costumi o per insigne letteratura o per servizi prestati alla s. sede se ne renderanno meritevoli (Borte bes Concerbats, unter andern in bem englischen Committeereport 1816 R. 217).

<sup>1)</sup> Rispesta alle notizie dimandate intorno alla giurisdittione ecclesiastica nello stato di S. M<sup>th</sup> Turino 5 Marzo 1816. bid. p. 250.

<sup>2)-</sup>Othanese storia di Napoli VI; 367.

Seistischen zur Cheffindeine an ben Aufligen herbeigezogen wurden. Dem kaiserkithen Hose wurde die Beschränkung ber gebotenen Jestinge gewährt, die zu ihrer Zeit so gewises Ansschun machte; hatte ber Papst nur erlaubt an dies sen Lagen zu arbeiten, so trug ber kaiserliche hof kein Besbenken mit Sewalt dazu zu nothigen.

Dergestalt versthinten sich die katholischen Sofe noch einmal mit ihrem kirchlichen Oberhaupte. Noch einmak ward ber Friede herzestett.

Durfte man sich aber wohl Merreden, daß es stennt abgethan sen? Sollte der Streit zwischen Staat und Ried che, der fast auf einer innern Rothwendigkeit des Kaehos seismus berüht, durch so leichte Transactionen geschlichtet styn? Unmöglich konmen biese doch für mehr als sur den Augenblick, genügen, aus dem sie hervorgegangen waren. Schon kündigten sich ans der aufgeregten Liese neue und bei weitem gewaltigere Sturme an.

Veränderte Weltstellung. Innere Gährungen. Aufhebung der Jesuiten.

Blicht allein in Italien, in dem fiblithen Europa, fond bern in der allgemeinen politischen Lage der Dinge hatte sich bie größte Veränderung vollzogen.

Wo waren die Zeiten hin, in welchen sich das Papsisthum, und zwar nicht ohne Grund, Hoffnung machen durfte Europa und die Welt aufs neue zu erobern?

Unter ben funf großen Machten, welche bereits in ber. Mitte bes achtzehnten Jahrhunderes bie Weitgefichte be-

Mituaten, hatten fich drai auslethalliche erhaben. Wir fin udfrem, weiche Durfinde die Phipste in frühern Eposhen unochen, won Polen aus Anfliend und Proppien, von Jountucich und Spanien ber England zu überwäleigen Goen diese Wischte nahmen jehr Antheil an der Weltherm schaft; ja man darf wohl ohne Täuschung sagen, dass sie in jener Juic das Undernewicht über die katholische Sälste von Entropa besoffen.

Richt etwa bağ ein Dogma über bas andere, bie prorestantische Theologie über die fatholische obgestagt hätte: auf bieftm Gebiete betregte fich ber Streit nicht mehng funbern die Bevänderning war burch die netionalen Enge wittelungen eingetrettn. benne Grundlage wir aben wahrnah. mm: bie Staaten bet unfatholifchen. Geite geinten fich ben betinliften im Mogeneinen überlegen. Die zusbemmenhab unde monarchische Gestinnung ber Mussen hatte über bie auseinanderfallende Ariftofratie von Wolen, - bie Inbufirie, ber praftifche Sinn, bad feandunifche Talent ber Englander über bie Rachläßigkeiten ber Spanier und über bie sehwankenbe, von zufälligen Abwandlungen innerer Buftanbe abbangige Politif ber Frangofen, - bie energefche Departifation und bit militarifahe Disciplin von Preußen lutte über bie Brincipien einer Kobevativmanarchie wie fie fich bamats in Deffreid dauftellte, ber Sieg banan getragen. War und gleich bieß Mehengewicht keineswegs wen sinthlicher Matur, so muste es boeh auf die firchlichen Dinge eine nachwendige Ruckwirfung ausuben.

Einmal fchon, indem mit ben Steaten bie Religions parteien empertamen. Ruffland i. 25. feite jest; in ben

uniern Pravidzen von Polou ofen Willernt gelechische Mit philfe ein '); die Enhabung von Prausiun gab allenditig dem Sentschen Protestanten wieder ein Gesähl von Geldsindigs keir und Krast, wie sie es lange nicht gehade; je entschie dener sich die protestantische Wacht von England zur Seo harrschaft erhab, dasso mehr unstim die Kathalischen Miss sonen in Gehatten treten und an ihrer Wirksankeit von lieven, die ja einstmals auch auf policischem Einstuß ber unste.

Plifte des siedhaten Jahrhundenas, als Angland an dia stanschliebe hatieis getukest; Mustand von dem übeignat Europa so gut wie getvannt war, die dembendingisch-pennsther Macht sieh eben erst erhod; hatten die kathalischum Macht, Frankreich, Copanion, Destreich, Polen selbst in ihr ter Entzweiung die europäische Waste desperischt. Es mustander ver Entzweiung die europäische Waste desperischt. Es mustander dies sie so selbstgefährt einer under dies so sebentung maßte deschränke werden, derschwieden. Der Papst ward jest erst inne, das er nicht mehr an den Spise der vorwaltenden Weltmacht stand.

Endlich aber, follte man nicht baran benten, moßen bie Beränderung ban? Jebe Biedeninge, jader Berluft nurb bei bam Bestegtun, der nach nicht an fich verzweitsche, oine innere Gährung hervorrusen, Rachahmung des Aberlegenen Gegners, Wetteiser mit ihm. Die strenger monarchischen, miliodrisch-commerciellen Eenbengen das undantholischen Theiles brangen jest in die katholischen Staaten

<sup>1)</sup> Rufhière: Histoire de l'engreire de Balegne I, 181. ..

ein. Da ch: fich boch udio langum ließ, bag ber Macht theil, in ben fie gevanhen waren, wit ihner geiftlichen Went fustung pasamenthing, so warf fich bie Bewegung gundchst auf biese Seite.

Dier aber eraffie mit machtigen innern Gahrungen gut fammen, bie indest auf bem Gebiete bes Slaubens und ber Mainung innerhalb bes Antholicismus ausgebrochen waren.

Die janfmiffifchen Streitigfeiten, beren Urfprung min beobachteten, erneuerten fich felt ban Anfange bes achtubus ben Jahrhunderts mit verboppelter heftigfeit. Ben boch fer Stelle gingen fie aus. In bem oberften geiftlicheis Mathe in Frankreich pflegten ber Boichtvater bes Ruigs. in der Renel ein Befteit, und ber Erzbischof von Pavis ben vornehmfien Ginfinf ausgundben. La Chaife und Barlai botten von hier aus in enger Bereinigung die Unternebe mungen ber Krone gegen bad Papfthum geleitet. Riche fo gut verftanden fich ihre Rachfolger, le Tellier und Ro. alles. Es mogen leichte Meinungeverschiebenheiten gewefint fenn, melche ben erften Untag gaben: frengeres gefte halten bes Ginen bei ben jesuttischen, molinistischen, toles virende Krinneigung des Andern zu den janfeniftlichen Beeriffen; ellmittlig aber brach eine vollkommene Entweiung aus: von bem Cabinet des Konigs ber fpaltete fich bie Matian. Dem Beichwater gelang es, nicht allein fich in ber Gewalt'zu behampeen, ben Konig zu gewinnen, sonbertt auch ben Papft zu ber Bulle Unigenitus zu bewegen, in wolcher die janfenistischen Lehren von Gunde, Gnade, Rochta fertigung und Rirche auch in ihrem minber berben Ausbruck, suweilen mortlich wie man fie in Augustinus zu

finden meinte, und in bei weitem größerer Ausbehauma ald in jenen fünf Sagen, vorurtheilt wurden 1). Es war die lette Entftheibung in ben alten burd Droine augeregten Blaubensfragen; ber romische Stubl trat nach fo longten Raubern endlich ungweifelhaft auf bie whittiche Seite. Das burch gelang es ihm nun allerbings, ben machtigen Orben für fich zu gewinnen, ber feitbem, was er früher wie wir Aben feinesweges immer that, die uttramentanen Doctel nen, bie Inspruche ber papftfichen Gewalt auf bas lebbufi tefte verfocht; es aelang ihm auch, mit ber franchfichen Regierung in gwiem Berbaltnif gu bleiben, von ber in iene Entickeibung hervorgerufen worben; balb murben man woch Die amaestellt, bie fich ber Bulle unterwarfen. Aber auf ber andern Sette erhob fich auch bie gewaltigfte Duvo-Arien: in ben Gelehrten, bie fich an Augustin, ben Doben. Die fich an Thomas von Aquino hielten; in ben Partie menten, welche in jebem neuen Acte bes romifchen Sofes eine Berletung ber gallicanifchen Rechte faben; jest enbe lich ergetffen die Janseniften fur biefe Freiheiten ernftite Partei: mit immer weiter Schreitenber Rahnheit bilbeten fis eine ber romifchen entgegenlaufenbe Doctrin über bie Rirche aus; ja unter bem Schupe einer proteftantifchen Regterung

<sup>1)</sup> Die Mémoires secrets sur la bulle Unigenitus I, p. 123 faisbern ben erfen Einbrad ben sie harvestrachte. Les uns publicient qu'on y attaquoit de front les premiers principes de la foi et de la morale; les autres qu'on y condamnoit les sentiments et les expressions des saints pères; d'antres qu'on y mulavoit à la charité sa prééminence et sa force; d'antres qu'on leur arrachoit des mains le pain céleste des écritures; — les nouveaux réunis à l'église se dissient trompés etc. etc.

deter fie Ure Ibee foalofch ind Wert; in Utrocht entfiend ome ergbifchofliche Rirche, bie fieh im Afigemeinen fathas With, aber babel in voller Unabhängigkeit von Rom hieft; und der jesuitifch : ultramontanen Richtung unaufhörlich ben Refeg machte. Es ware wohl ber Mabe werth, ber Entwicks lung, Berbreitung und Wirffamfeit biefer Meinungen üben gang Guropa bin nachzuforschen. In Frankreich wurden Die Ranfeneften bebrangt, verfolgt, von ben Stellen ausges fisioffen; aber, wie es zu gefchehen pflegt, in ber Sauptfache fihabete ihnen bas nicht: während ber Verfolgungen erklätte Ach ein großer Theil bes Dublicums fur fie. Bit ten fie nur nicht burch ihre wunderglanbigen Uebertreibunarniauch ihre bearunbeten Lehren in Migcrebit gefest. auf feben Rall behielten fie ein enges Berbaltnif zu reine ter Sittlichfeit und tieferem Glauben, bas ihnen allenthals ben Babur machte. Wir finden ihre Spuren in Wien und in Bruffel, in Spanien und Portugal 1), in gang Ite-Men 2). Durch die gesammte katholische Christenheit breis tteen fieh ihre Lehren aus: zuweilen öffentlich, haufiger indigeljein.

Offne Zweisel war es unter andern auch diese Ents zweiung der Geistlichkeit, welche der Erhebung noch einer weit gefährlichern Gesinnung den Weg bahnte.

Es ift ein auf ewig merkwurdiges Phanomen, wel-

<sup>1)</sup> Man findet bei Llorente Histoire de l'inquisition III, 93 ble 97, wie viel die Inquisition unter Carl III. und Carl IV. mit wahren wher angestichen Sauscuisten zu schaffen hatte.

<sup>2) 3.</sup> B. febr fruh in Neapel; icon 1715 glaubte man, in Neae, pel fen die Salfte von den einigermaßen nachdentenden Leuten Sanfeniften. Renfler Reifen p. 780.

den Ginstell die religiben Arstwirungen Andrigs XIV. auf ben frambflichen, ja auf den eunspählichen Geist überhaupe han vongebracht haben. Er hatte die ansterste Gewalt angewander gekeliche und menschliche Gesche verleht, nur den Protosiantistung ausgewanden, und selbst alle abweichenden Meinen zu innerhalb des Ratholicianus zu vernichten; sein gene zu Geschen war gewofen, kinem Reiche eine volldummen und orthodox katholisische Halung zu geben. Rann hatte er aber die Augen geschlossen, als alles umfestug. Des unprimirte Grift warf sich in eine physisse Bonogung.

Genade ber Abstheu gegen bas Versihren Industed XIV. bewirkte, bas sich eine Weinung erhob, die dem Kathalia eistung, ja aller positiven Religion überhaupt den Krieg erkärte. Bon Jahr zu Jahr nahm sie an inneuer Kraft und Verbreitung nach außen zu. Die sübeuropäisthen Reiche waren auf die innigste Verbindung der Kirche und des Gioac tes gegründet. Dier bildete sich eine Sosianung aus, welche den Widerwillen gegen Kirche und Religion zu einem Sysianu entwickelte, in welchem sie alle Vorsellungen von Gott und Welt, alle Principien des Staates und der Sesellschaft, alle Principien des Staates und der Sesellschaft, alle Wissenschaften systematisch begriff, eine Literatur der Opposition, welche die Geister unwilkfahrlich an sich rist und mit unausschlichen Bauden fessette.

Es liegt am Lage, wie wenig biefe Lenbengen mie vinander übereinstimmten: die reformirende war ihrer Natur nach monarchisch: was man von der philosophischen nicht sagen kann, die sich gar baib auch dem Staate entgegenvste: die jansenistische hielt an Ueberzeugungen fest, welche der einen wie der andern gleichgültig wo nicht verhast

march; aber jundchft warften fle juffmumen. Die beichten jenen Betft bet Munerung hervor, ber um fo weiter min fich greift, je weniger er ein bestimmet Riel bat, je mebe er die gesammte Jufunft in Aufpruch nimmt, und ber aus ben Misseduchen bes Beftebenben tanlich neue Rrafte fangt. Diefer Geift ergriff jest bie fatholifthe Rirche. Bu Gunte lag ibm wohl in ber Regel, bewufft ober unbewußt, was man bie Philosophie bes achtzehnen Jahrhum beres genannt hat; bie jansenistischen Theorien gaben ihm kirchliche Gorm und Saltung; jur Thatigfeit trieb ihn bas Bebarfielf ber Staaten, bie Gelegenheit bes. Momentes an. In allen Banbern, an allen Sofen balbeten fich zwei Ram teien aud, bon benen bie eine ber Envie, ber geltenben Bonfinffiting und Lehre ben Rrieg machte, bie andere bie Dinge wie fie waren, bie Praeogative ber allhemeinen Direbe felb sehalten flichte.

Die letzte sielle fich vor allem in ben Jesuten barg ber Orben erschien als bas hauptbollwerf ber ultramontamen Genabsitge: zunächst gegen ihn richtere sich ber Ettum.

Roch in dem achtgefinden Jahrhundert waren die Jefuiden sehr machtig; wie früher, hauptsächlich dadurch, daß
sie die Beichtstühle der Großen und der Fürsten inne hatten, und den Unterricht der Jugend leiteten; ihre Unternehmungen, sey es der Rosigion, wiewohl diese nicht mit
ber alten Energie getrieben wurden, oder auch des Dandels,
umfaßten nach immer die Welt. Jest hiebten sie sich ohne

Manken zu ben Docteinen Liebsteher Outhobogie-und ihm ausordnung; was beufelben üngend zuwidertief, eigentlichet Unglaube, janfenistische Begriffe, Tenbenzum der Biefonn, alles siel bei ihnen in diefalbe Werbaummist.

Buerft wurden fie auf ben Sebiete der Weinung, det Meratur angegriffen. Es ift nocht nicht zu leuguen, das fie der Menge und Araft der auf fle eindringenden Frinde mehr ein ftarres Festhalten an den einunal ergriffenen Befron, indirecten Sinstuß auf die Eroßen, Wusdammungsflicht auchgegensehren als die echten Wassen des Geistel. Man dann es kann begreifen, daß weder fie selber noch auch andere mit ihnen verbündete Gländige, ein einziges aus ginales und wirksams Buch zur Bertheidigung hennen brachten, während die Arbeiten ihrer. Gegner: die Abeit aberschmenmen und die die Arbeiten ihrer Gegner: die Abeit aberschmenmen und die dieneliche tleberzungung fossischen

Rachbem sie aber einmal auf biesem Jube ber Ligen ber Missenschaft, des Geistes, übermunden waren, kunnten sie sich auch nicht mehr lange in Bestis der Gewalt halten.

In der Mitte des achtzehnten Jahrhunders kannen im Widerstreit jener beiden Tendenzen fast in allen Catholischen Staaten reformirende Minister and Nuber: in Frankreich Choiseul 1), in Spanien Ball, Squillace, in Reapel Saurect, in Portugal Carvallus: alles Manner

<sup>1)</sup> Im Anhang zu ben Memoiren ber Mad. bu hamsset sinder sich ein Aufsat: de la destruction des Jésuites en France, worin ber Biderwille Choiseuls gegen die Jesuiten baher geleitet wird, bas der General ihm einst in Rom zu erkennen gegeben, daß er wisse was in Paris bei einem Souper gesprochen worden war. Das ist aber eine Geschichte, die sich auf mancherlei Art wiederholt, und schwerkich viel auf sich hat. Die Gaden liegen etwas tiefer.

welche es zum Gehanden Hred Leband gemacht hatten bas Uebergewicht bos geiftlichen Elementes zu unterbrücken. Die Krihliche Syposition bekann in ihnen Darfiellung und Wacht; ihre pensonliche Gtellung beruhte barauf; der oh fine Annepf war um so unvermeidlicher, da ihnen die Jofaiten dusch pensonliche Gegenvirkung, durch Einfluß auf die hochsten Kreise in den Weg traten.

Der erfte Gebanke ging noch nicht auf eine Bertich gung best Ordens: man wollte ihn mur zunächst von dem Höhen entfernen, ihn seines Credites, wo möglich auch seiner Reichthamer berauben. Hiezu glaubte man sich sogar best römischen Hofes bedienen zu können. Die Spaltung welche die katholische Welt theilte, war am Ende auch bier in gewissem Sinne eingetreten: es gab eine strengere und eine milbere Partoi: Benedict XIV, der die latte repräsies tiete, war längst mit den Jesuisen ungefrieden: ihr Berfahren in den Wissonen:hause er aftmals daut vondamme 1).

Bachbem Caevatho in ber Betvegung ber Gastionen bes portugiesischen hofes, ben Jesuien, die ihn zu fiürzen suchten, zum Broh, herr und Meister ber Staatsgewalt, ja bes königlichen Willens gebileben, sorberte er ben Hapst zu einer Mesorn bes Ordens auf "). Er hob, wie natürlich, die Seite hervor die ben meisten Label barbat: die mercantike Michtung ber Geselsschaft, die ihm auch über

<sup>1)</sup> Schon als Prâlet Lambertini. Mémoires du père Norbert II, 20.

<sup>2)</sup> Bon jesuitischer Seite wird dieser Streit ber Factionen in ber von Murr aus einer italienischen Handschrift übersetten Geschichte ber Zesuiten in Portugal bach recht auschaulich geschildert.

Aberbieft bei seinen commerciellen Besterbungen sie bestijmen lich fiel. Der Papst erng fein Bedenken berauf einzugesen. Die wolcliche Geschästigkeit bes Orbens war ihm selbst ein Granel. dies ben Antrag Carvalhos beaustragte er einen Freund bessehen, einen Portugiesen, Carbinal Galbanha, mit einer Bissation bes Orbens. In kurzem erging ein Decret dieses Bissation des Orbens. In kurzem erging ein Decret dieses Bissation des Orbens. Jesuiten ihne handelse geschäste ernstlich verwiesen, und die königlichen Behörben ennachheigt wurden alle diesen Geistlichen pagahärige. Wanten einzuziehen.

ind fchon hatte man indef in Frankreich die Gefelle schaft von derfelben Seite angegriffen. Der Bankrutt eines mit dem Patet Lavallette auf Martinique in Werdindung sehenden Handelshaufes, das eine Menge anderer Gollissements nach fich zog, veranlasite die bei dem Burliasie Besthaltigten, sich mit ihren Basthwerden an die Gerichte zu werden, welche die Sache alfrig in die Sand nahmen 13.

Moder Bembiet XIV. idnger am kaben gebieben, so lätzt fich wohl annehmen, bafe er ben Orben puar nicht atma vernichtet, aber allmählig einer burchgreifenden und geundlichen Reform unterworfen haben wünde.

Jeboch in biefem Angenblick flarb . Benedist XIV. Und bem Conclave ging — 6. Juli 1758 — ein Mann von entgegengefehrer Gefinnung, Clemens XIII, als Papft hervor.

Clemens war von reiner Seele, reinen Absichten; er betete viel und inbrunftig: sein bochfter Chrgeiz war, einmal selig

<sup>1)</sup> Vie privée de Louis XV. IV, p. 88.

satig gasprochen zu werben. Dubei hegte er aber die Meinung, dass alle Ansprache des Papstshums heilig und unverlestlich sepen: er baklagse eies, dass man einige fallen lassen; er war entschieden, keinerlei Ingeständnisse zu machen, ja er laber der Unberzengung, dass man durch Kandhastes Festhalten noch alles gewinnen, den verdunkelten Glanz von Rom wiederherstellen könne. ). In den Issuiten sah er die gestreuchen Wersechter des papsklichen Studies und der Realigion; er bikligte sie wie sie waren: einer Resorm sand er sie nicht bedürftig. In alle dem bestärfte ihn seine Umgebung, die mit ihm betete.

Allein wie die Sachen nun einmal ftanden, konnte er bamit nichts anderes bewirken, als daß die Angriffe heftiger wurden, und fich zugleich gegen den romifthen Gruft seiber wandten.

In Portugal wurden die Jufuiten, man kann boch noch nicht beutlich feben, ob schuldig ober nicht, in die Untersuchung wegen eines Attentats gegen das Leben bes Maigs verwickelt; es erfolgte Schlag auf Schlag; endalth twurden sie mit unbarmherziger Gewaltsamkeit vertrieben und geradezu an den Russen bes Kirchenstaates ausgesetzt.

Indoffen waren sie in Frankreich durch jenen Proorf in die Gewalt der Parlamente gerathen, von benenfie von Anbeginn gehaßt worden. Ihre Sache ward mit großem Geräusch verhandelt; zulest verurtheilte man die

<sup>1)</sup> Sammlung ber merkwarbigsten Schriften bie Aufbebung ber Jesuiten betreffend 1773 I, p. 211. Wie sehr die allgemeine Meinung dawider war, sieht man unter andern aus Winkelmanns Briefen.

gefannnte Gesellschaft die Verpflichtungen Lavalette's zu erfillen. Aber hiebei blieb man nicht flehn: Man machte ben Jesuiten die ununfthräufte Gewalt des Generals, die mit den Reichsgeseigen nicht vereindar sen, aus neue zum Verbrechen, und zog die Gesenlichseit ihres Dasinns überhaupt in Inveisel.

Gern hatte Ludwig XV. ben Orben gerettet. Richt um ihn zu verderben, sondern um ihn so viel als moglich zu schähren, und nuv weil die diffentiehe Stimme, das Untertalt ber Gerichte, die Mehrzahl seines Conseils ihn bahin brangte, schlug er bem General vor, einen Bicar in Frankreich zu ernennen 1).

Wenn ein Mann wie Acquartra an der Spige gekanden hatte, so wurde man ohne Awelsel auch in diesem Augenblick noch auf eine Auskunft, eine Bereindarung gedacht haben. Aber die Geschschaft hatte jest das
undenzsamste Oberhaupt, Lorenzo Ritci, der nichts als das
Unrecht sühlte das ihr geschah. Er entgegnete, eine so
wesentliche Aenderung der Verfassung siehe nicht in seiner Wacht. Man wandte sich an den Papst; Clemens XIII.
erwiederte, durch das h. tridentinische Concilium, durch so
viele Constitutionen seiner Vorsahren sey diese Verfassung
allzu deutlich gutgeheißen, als daß er sie abändern könne \*).
Iedwede Rodissication wiesen sie von sich. Es ist ganz der
Sinn Micci's: sint ut sunt aut non sint.

<sup>1)</sup> Schreiben von Praslin 16. Jan. 1762 bei Flassan: Histoire de la diplomatie française VI, 498. Die ganze Darstellung ift sehr lehrreich.

<sup>2)</sup> Erzählung ber Jesuiten bei Bolf: Geschichte ber Jesuiten III, 365. Dieses Buch ift nur über die Aufhebung des Orbens brauchbar.

Prach bas Parlament von Paris die Aufhebung ber Jefulten in Frankreich aus. Zwar erklärte ber Papft in etkem Sonfistrium diesen Beschluß für null und nichtig '), aber schon war es so weit gekommen, daß er die Aldocution, in der er das gethan, nicht bekannt zu machen wagte.

Und unaufhaltsam verbreitete sich diese Bewegung über alle bourbonischen Känder. Carl III. von Spanien ward Merredet, es sen ein Plan der Jesuiten, seinen Bruder Don Kuis an seiner Statt zum Throne zu befördern 2); hierauf ließ er mit der entschlossenen Verschwiegenheit die ihn überhaupt auszeichnete, alles vorbereiten, und die Häuser der Jesuiten an einem und demselben Tage in ganz Spanien schließen. In Reapel und Parma folgte man diesem Bedspiele ohne zu zögern.

Bergebens war alles Ermahnen, Bieten, Befchiedern bes Papfies. Enbitch machte er auch einen anbein Ber-

<sup>1)</sup> Posestatem ipsam Jesu Christi in terris viencie ejus unice tributam sibi temere arrogantes tatius societatis compagem in Gallico regno dissolvunt etc. etc. Daunou hat dies Actenstud: Essai II, 207.

<sup>&</sup>quot;2) Schreiben bes französsischen Gesandten, das aus dem italie nischen Werke: Delle cagioni dell' espuluione de' Gesuiti, in Lebret's Geschichte der Busse in coena domini IV, 205 übergegangen ist. Eine Relatione al conte di Firmian 1767 7 Apr. (MS der Brerd) versichert, die Issuiten hatten doch eine Ahndung gehabt. Non fu senza forte motivo che poco prima di detta espulsione dimandarono al re la consirma de' loro privilegi e del loro instituto, il che solamente in eggi si è saputo. Sie hatten ihr Geld und ihre Papiere dei Seite gebracht. Aber der Vortheil der Krone schien Carl III. so groß, daß er ausrief, er habe eine neue Welt erobert.

fach. Als ber herzog von Parma so weit ging, and ben Rocurs an romische Dribunale, so wie alle Berleihung ber Pfründen des Landes an Richteingeborne zu verbieten, ermannte sich der Papst zu einem Monisorium, worin er diesem seinem Lehensmann die geistlichen Censurun ankändigte 1). Der erste Schritt einer den Angriss zurückgebenden Bereheidigung. Aber er hatte die schlimunsten Folgen: der herzog antwortete auf eine Weise wie es in sechem Nasiehunderten der mächtigste König nicht gewagt haben wärde: die Bourdonen nahmen sich seiner instgesammt an. Absignon, Benevent, Pontecorvo wurden von ihnen besetze.

Duhin entwickelte sich die Feindseligkeit ber bourbenischen Sofe. Bon der Berfolgung ber Jesuiten gingen fie unmittelbar jum Angriff auf ben romifthen Stuhl aber.

An wen follte ber Papst sich wenden? Alle italienefehen Staaten nahmen wiber ihn Partei, Genua, Mobena,
Benedig. Er richtete seine Augen noch einmal auf Deskreich. Er schrieb der Raiserin Maria Theresta, sie sen auf Erden sein einziger Trost; sie moge nicht zugeben, daß man sein Alter mit Gewaltthätigkeiten erbeucke.

Die Raiserin entgegnete, wie einst Urban VIII. bem Raiser Ferdinand, es sen eine Sache bes Staates und nicht ber Religion, sie wurde unrecht thun sich barin einzumischen.

Der Muth Clemens XIII. war gebrochen. Im Anfang bes Jahres 1769 erschienen die Gesandten ber bours bonischen Sose, einer nach bem andern, erst ber neapolitanische, bann ber spanische, endlich ber französische, um bie

<sup>1)</sup> Botta: Storia d'Italia tom. XIV, p. 147.

samoberenfiche Anshebung des gesammen Ordens zu forsbern. Der Papst berief auf den 3. Febr. ein Consistorium, in welchem er die Sache wenigstens in Ueberlegung nehmen zu wollen schien. Aber es war nicht bestimmt, daß er eine so riefe Dennichigung erleben sollte. Den Abend zus vor ergriff ihn eine Convulsion, an der er verschieb.

Die Stellung ber Dofe war zu brobend, ihre Einwirtung zu macheig, als baß fie in bem Conclave, bas nunmehr folgte, nicht hatten burchbringen, und einen Mann wie fie ihn beburften, zur breifuchen Krone beforbern follen.

Von allen Carbindlen war Lorenzo Sanganelli ohne Imeisel ber misbeste, gemäßigtste. In seiner Jugend hat einer seiner Lehrer von ihm gesagt, es sen kein Wunder, wenn er die Musik liebe, in ihm setber sen alles Harmomie. ). So entwickelte er sich weiter, in unschulbiger Ges

<sup>1)</sup> Continuazione degli annali d'Italia di Muratori XIV, 1, p. 197.

<sup>2)</sup> Aneddoti riguardanti la famiglia e l'opere di Clemente XIV, bei ben Lettere ed altre opere di Ganganelli, Firenze 1829. Bas diefe Bertchen und Briefe felbft anbetrifft, fo mogen fie wohl interpolirt seyn, aber ber Hauptsache nach halte ich fie boch fur echt: 1) weil die Bertheidigung berfelben in bem Ringratiamento dell' editore all' autor dell' anno literario im Ganzen natutlich und befriedigend ift: obwohl vor der herausgabe ein un. verantwortlicher Gebrauch bavon gemacht war; 2) weil glaubwurbige Manner, g. B. Cardinal Bernis, Die Drigingle gefeben gu ba ben versicherten: ber eigentliche Sammler mar ber florentinische Literator Lami: nach einem Briefe bes Abbe Bellegarbe bei Potter Vie de Ricci I, p. 328 bestätigten biejenigen, welche bie Driginale befagen und die Copien geliefert batten, ihre Echtheit; 3) weil fie bas Beprage einer Driginalität, einer eigenthumlichen und in allen Lagen bes Lebens fich gleichbleibenden Gefinnung tragen, die fein Erfinder erbichtet haben fann. Es ift ein lebenbiger Mensch barin. Um wenigsten tonnen biefe Briefe von Caracciolo stammen. Dan

felligfeit, Burdrigegogenheit von ber Welt, einfamen Simbien, bie ihn immer tiefer und tiefer in bad Bebeinnis mahrer Theologie führten. Wie er von Ariftoteles fich balb gu Plato-manbte, ber feine Geele mehr befriebigte, fo ging er von ben Scholaftifern zu ben Riechematern, von biefin ju ber b. Schrift, fort, bie er mit ber Inbrunft eines von ber Offenbarung bes Bortes überzengten Gemathes faßte: an bereit Sant er fiet bann mit jener fillen und reinen Moftif burchbrang, bie in allen Dingen Gott fieht, und fich bem Dienste bes Rachsten widmet. Geine Religion war nicht Gifer, Berfolgung, hertschfischt, Bolemit, fonbern Friede, Demuth und inneres Berftanbniß. Der ner aufhorliche Saber bes papftlichen Stubles mit ben tathe. lifthen Staatsgewalten, ber bie Rirebe gerrattete, war ibm von gangem Bergen verhaut. Seine Magigung war niche Schwäche ober auferlegte Nothwendigfeit, sonbern freies Bollen und innere Genialitat.

Aus bem Schoose ber Religion entwittette fich eine Gesinnung, welche, so verschieden sie auch in ihrem Urasprunge von den weltlichen Tendengen der Sofe war, ihnen doch von einer andern Seite her entgegenkam.

Sauptsächlich burch bie Bourbons, junachst auf einen Borschlag ber spanischen und französischen Carbinale, warb Ganganelli in bem Conclave burchgesett. Er nannte sich Clemens XIV.

brancht nur seine Vie de Clement XIV zu lesen, um sich zu überzeugen, wie tief alle seine Bemerkungen unter dem stehn, was von Elemens XIV. herrührt. Das Gute welches diese Schrift hat, ist auch nur eine Rückwirkung des ganganellischen Geistes.

Die romische Curie mar, wie berührt, so gut wie and bere in zwei Parteien gerfallen; die Zelanti, welche alle alten Gerechesame außrecht zu erhalten suchen, und die Regalisten, welche das Soil der Kirche in weiser Rachgiebigkeit zu sinden glaubten, die Partei der Kranen, in Gangauelli kam diest letzte zur Gewalt: in Rom vollzog sich die nemliche Berächberung, die bereitst an allen fürstlichen Sofen eingetreten.

Sanganelli begann bamit, bie Bulle in coena bomini nicht verlegen zu laffen: die Zugeständnisse welche Benesbict XIV. bem Ronige von Garbinien gemacht, und bie man seitbem nicht hatte anerkennen wollen, erweiterte er nech; gleich am Lage feiner Befitergreifung erflarte er baß er einen Runtins nach Portugal fenden werbe; er sudnendirte die Wirksamkeit jenes Monitoriums gegen Parma; alebann nahm er alles Eruftes bie jefuitische Sache vor. Gine Commiffion von Carbinalen warb niebergefest, bas Archiv ber Propaganda durchsucht, bas Für und Wiber bedächtig erwogen, Elemens XIV. war wohl von vorn benein uneumftig gestimmt. Er geborte bem Orben ber Aranciscaner an, ber fcon immer besonbers in ben Diff fionen die Resuiten bekampft batte; er bielt fich an ben queufinienisch thomistischen Lehrbegriff, so gant in Gegenfat mit ber Gesellschaft; von janseniftischen Meinungen war er wohl nicht burchaus frei. Dazu kamen nun bie: mancherlei Anklagepunkte, die man nicht wegargumentiren. konnte, und vor allem die Unmöglichkeit ben Frieden ber Kirche auf eine anbere Beise herzustellen. Um 21. Juli 1773 erfolgte fein Spruch. "Angehaucht von bem gott: lichen Geifte, wie mir vertrauen, durch die Afliche getries

ben bie Eintracht ber Airne zurückzuführen, aberzeuge, baß die Sesellschaft Jesu den Rusen nicht wehr leisten kann, zu dem sie gestisster worden, und von andern Gründen der Alugheit und Regierungswellseit bewogen, die wir in unferm Semüthe verschlossen behalten, heben wir auf ind vertilgen wir die Sesellschaft Jesu, ihre Nemter, Häuser, Institute. 11 1)

Ein Schritt von unermefficher Bebeutung.

Einmal schon für bas Berbaltnis zu ben Protestini Bu bem Rampfe mit benfelben war bas Inftitut utfprunalich berechnet, von Grund and eingerichtet: - bezog fich doch felbft feine Dogmatit hauptfilchlich auf den Gegensat gegen Calvin; - es war ber Charafter, ben bie Refuiten noch am Enbe bes 17ten Jahrhunderts in ben hugenottenverfolgungen erneuert und befestigt batten. Die biefem Rampfe war es aber jett am Ende; auch einer ge Miffentlichen Selbsttauschung hatte er teine wefentliche Musficht mehr dargeboten: in bem großen Weltwerhaltniß besa-Ben bie Unkatholischen ein unleugbares Uebergewicht, und bie fatholischen Staaten suchten fich ihnen vielmehr angunahern als fie an fich zu ziehen. Darin, follte ich glausben, liegt ber vornehmfte, tieffte Grund ber Aufhebung bes Orbens. Er war ein Rriegsinstitut, bas für ben Arieben nicht mehr pakte. Da er nun um fein Daar breit wetchen wollte, und alle Reform, beren er boch auch in anderer Sinficht sehr bedurfte, hartnackig von fich wies, so sprach er fich felbst fein Urtheil aus. Es ift von hober Bebeutung, bag ber papftliche Stuhl einen Orben nicht zu be-

<sup>1)</sup> Continuazione degli annali tom. XIV, P. II, p. 107.

hunpten vermag, ber zur Bekampfung ber Protestanten gegrandet ist, daß ein Papst und zwar zugleich aus innerfis cher Bewegung ihn aufgibt.

Die nachste Wirkung hatte bas aber auf bie fatholischen Lanber. Die Jesuiten waren angefeindet, gestürzt worben hauptfachlich weil fie ben ftrengsten Begriff ber Dberhoheit bes romischen Stuhles verfochten; inbem diefer fie fallen ließ, gab er jugleich die Strenge jenes Begriffes und feine Conkequengen felber auf. Die Bestrebungen ber Opposition erfochten einen unzweifelhaften Sieg. Daß bie Befellschaft, welche ben Unterricht ber Jugend ju ihrem Geschäft gemacht und noch immer in so großem Umfange trieb, ohne Borbereitung, mit Einem Schlage vernichtet ward, mußte eine Erschütterung ber fatholischen Welt bis in die Liefe, bis babin wo die neuen Generationen fich bilben, hervorrufen 1). Da bas Außenwert genommen worben, mußte ber Ungriff einer fiegreichen Gefinnung auf die innere Keftung noch viel lebhafter beginnen. Die Bewegung wuchs von Tage ju Tage, ber Abfall ber Gemuther griff immer weiter um fich; was tief fich erwarten, ba bie Gabrung jest fogar in bem Reiche hervortrat, beffen Dafenn und Macht mit ben Refultaten ber fatholischen Bestrebungen in ber Epoche ihrer herstellung am genauesten jusammenhing, in Eine allgemeine Umwälzung fundigte fich ba-Deftreich. mit an.

<sup>1)</sup> Montbarey: Mémoires I, p. 225.

## Revolutionares Zeitalter.

Es war ber Sinn Josephs II. alle Rrafte feiner Monarchie unumschrankt in feiner Sand zu vereinigen. batte er bie Einwirkungen von Rom, ben Zusammenhang feiner Unterthanen mit bem Papfte billigen follen. Gen es, baß er mehr von Jansenisten ober mehr von Unglaubigen umgeben mar 1) - fie boten einander ohne Zweifel auch hier bie Sand, wie in bem Angriff auf bie Jesuiten, allen jufammenhaltenden, auf eine außerliche Einheit ber Rirche abzielenden Instituten machte er einen unabläßigen zerstörenden Krieg. Bon mehr als 2000 Klöstern bat er nur ungefahr 700 übrig gelaffen; von den Monnencongres gationen fanden nur die unmittelbar nuglichen bei ihm Gnade; und auch bie, welche er noch verschonte, rif er von ihrer Verbindung mit Rom lost. Die papftlichen Dispensationen sah er an wie ausländische Waare, und wollte fein Gelb bafur aus bem Lande gehn laffen; er erklarte fich offentlich fur den Administrator der Weltlichkeit der Rirche.

Schon fab ber Nachfolger Ganganelli's, Pius VI, bas einzige Mittel ben Raifer von ben außersten Schritten, vielleicht auch in bogmatischer hinsicht, juruckzuhalten, in

<sup>1)</sup> Bas van Swieten geglaubt hat, mag bahin gestellt bleiben. Daß es aber auch eine sehr ausgebilbete jansenistische Richtung in Wien gab, zeigt unter andern bas Leben von Fester. Festers Rackblicke auf seine siebzigjährige Pilgerschaft p. 74, 78 und an andern Stellen. Bgl. Schlözers Staatsanzeigen IX, 33. p. 113.

dem Eindruck, den er in personlicher Regegnung auf ihn machen hoffie: er selbst begab sich nach Wien, und man wird nicht sagen dursen, daß die Milde, der Abel und die Remanth seiner Erscheinung ohne Einfluß geblieben. Jedoch in der Hauptsache suhr Joseph ohne Wanken noch Rückssicht fort. Dem Moster, dei welchem er seierlich von dem Papst Abschied genommen, ward unmittelbar darunch seine Aussehung angefündigt. Pius VI. mußte sich zuletzt entsschließen die Besetzung der bischöslichen Stellen dem Kaisser auch in Italien zu überlassen.

So brangen die antipapstlichen Bestrebungen jest auch von der dstreichischen Seite in Italien vor. Leopold, so viel wir urtheilen können, selbst von jansenistischer Gesinnung, resormirte die Kirche von Toscana ohne Rucksicht auf den Stuhl von Rom: unsern der Capitale der Christenbeit erließ die Synode von Pistoja in ihren Beschlüssen ein rechtes Manisest der Bereinigung gallicauischer und jansendstischer Grundsätze. Neapel, das durch die Königin Carnsline auch mit dieser Seite in enger Verbindung stand, hob die letzten Zeichen des Lehensverbandes mit dem römischen Stuhle aus.

Auch auf die deutsche Kirche hatten die Unternehmungen des Raisers mittelbare Ruckwirkung. Die geistlichen Churfürsten begannen nach so langem Sinverständnis sich endlich auch dem römischen Stuhle entgegenzuseigen. Nach ihrer Erklärung von Ems, "geschrieben mit einer Feder", sagt ein römischer Prälat, "die in die Galle Paul Garpis getaucht war," sollte sich der römische Primat in Zukunft mit den Rechten begnügen, die ihm in den ersten Jahr-

hunderben zugestanden 1). Die bentsthen Canonisten haren thum trefflich vorgearbeitet. Rur gab es neben biefen auch andere Rechtslehrer, welche bas ganze Wesen der kachtslehrer, welche bas ganze Wesen der kachtslehrer, welche bas ganze Wesen der kachtslehrer, die positische Macht bieset Hierarchie, ihre Staatsverwaltung bekämpften 2). Der Gielehrten wie der Laien hatte sich eine lebhafte Neuerungsbsacht bemachtigt. Der geringere Cierus und die Bischöste Wischofe und Erzbischofe, diese selbst und der Papst waren gegen einander. Es ließ sich auch hier alles zu einer Verdaberung an.

Ehe man aber noch bazu schritt, ehe noch Joseph mit seinen Reformen zum Ziel gekommen, brach die gewaltigste Explosion der in der Liese gahrenden Elemente in Frankseich aus.

Es liegt am Tage, daß die Jrrungen des Clerus in sich selbst, der Segensatz zwei feindfeliger Parteien in allen religidsen Angelegenheiten, die Unfähigkeit der herrschenden, sich auf dem Gebiete der Meinung und der Literatur zu behaupten, der allgemeine Widerwille, den sie nicht ganz ohne ihre Schuld auf sich geladen, zu der Entwickelung des Ereignisses das den Charakter der neuern Zeit beherrscht, der französischen Revolution, unbeschreiblich beigetragen hat. Der Geist der Opposition, der sich aus dem Innern des

<sup>1)</sup> Bartolommeo Pacca: Memorie storiche sul di lui soggiorno in Germania p. 33.

<sup>2)</sup> z. B. Friedrich Carl v. Moser: über die Regierung der geiftlichen Staaten in Deutschland 1787. , Sein Hauptvorschlag ift p. 161, daß "Fürst und Bischof wieder von einander getrennt werden."

in fich fellift irre gewondenen Patholicismus erhoben, hatte fich immer mehr consolidirt. Schritt für Schritt brang er vondarts; in den Statunen des Jahres 1789 gelangte er in den Bestig der Gewalt, einer Gewalt die sich berusen glaudte das Alte dunchaus zu zerstören, eine neue Welt zu machen; in dem allgemeinen timsturz, der über das allenchristlichste Reich verhäugt ward, traf dann nochwendig giner der stärkten Schläge auch die geistliche Verfassung.

Es kam alles jusammen: finanzielles Beburfniß, Intereffe ber Einzelnen wie ber Municipalitaten, Gleichgul tigfeit ober haß gegen bie bestehenbe Religion: endlich machte ein Mitglied bes boben Clerus felbft ben Antrag. ber Ration, b. i. ber weltlichen Gewalt, und jundchst ber Rationalversammlung bas Recht zuzuerkennen, über bie geifte lichen Buter zu verfügen. Bisher waren biefe Buter als ein Gigenthum nicht mir ber frangolischen, soubern zugleich ber alleenzinen Rirche betrachtet worden: zu jeber Beran-Gerung war eine Beistimmung bes Papstes erforberlich ge-Bie entfernt aber lagen bie Zeiten, die Ibeen, aus benen Begriffe biefer Art hervorgegangen waren. Jest fprach Die Bersammlung nach furger Debatte fich selbst bas Recht ju, über die Guter ju verfügen, b. i. fie ju veraufern, und war noch mit unbedingterer Befugnig als bei bem ersten Antrag beabsichtigt war. Unmöglich aber konnte fie biebei ftebn bleiben. Da burch bie Einziehung ber Guter, mit ber man feinen Augenblick gogerte, bas fernere Belieber ber bisberinen Berbaltniffe ummöglich warb, fo mußte man unverzüglich zu einer neuen Ginrichtung schreiten, wie fie in ber burgerlichen Conftitution bes Clerus ju

Stande gekommen ist. Das Princh bes revolutionirten Staates ward auch auf die geifflichen Dinge Wergetrisgen 1); an die Stelle der durch die Concordate bestimmten Simsehung sollte die Bolkswahl; an die Stelle der Unadhängigkeit; welche der Bestig liegender Gründe gewährte, die Besoldung treten; alle Dideesen wurden geändert, die Orden abgeschafft, die Selübbe aufgehoden, der Jusammenhang mit Rom unterbrochen; als eins der schwersten Berbrechen wurde die Annahme eines Brede betrachtet worden sinn. Der Versuch eines Karthäusers die Alleinsherrschaft der katholischen Religion zu retten hatte nur den Erfolg diese Beschlüsse zu beschleunigen. Der gesammte Sterns sollte sich durch seierliche Eidesleisung auf dieselben verpflichten.

Es läßt fich nicht leugnen, daß dieser Sang der Dinge fich unter der Mitwirfung der französischen, der Beistummung aller übrigen Jansenisten vollzog. Sie sahen mit Bergnütigen, daß die Macht von Babel, wie sie in ihrem haffe die rdmische Eurie nannten, einen so karken Schlag erlitt, daß der Clerus gestürzt wurde, von dem sie so viele Bersob gungen ersahren hatten. Selbst ihre theoretische Ueberzens gung ging dahn: "indem man die Geistlichseit ihrer Reichthumer berande, zwinge man sie sich wirkliche Berdienste zu erwerben"<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Recht systematisch, nach ber Lehre alter Kirchenhistorifer: Tota ecclesiarum distributio ad sormam imperii sacta est. Camus: Opinion sur le projet de constitution du cleuzé, 31 mai 1790.

<sup>2)</sup> Briefe von Gianni und einigen andern Abbaten bei Potter Vie de Ricci II, p. 315. Bolf: Geschichte der katholischen Akche

Der römische Hof schmeichelte sich noch einen Augenblief, dieser Bowegung burch eine innete Reaction Einhalt gethan zu sehen; der Papst unterließ nichts, um dazu mitzuwirken. Er verwarf die neue Constitution, verdammte die Bischofe welche den Eid darauf geleistet, suchte durch Inspruch und Lob die noch immer zahlreiche Partei, die sich in den Widerstand geworfen, darin zu bestärken; endlich spruch er sogar über die einsuspreichsten und nambastresten Witglieder des constitutionessen Clerus den Bann aus.

Es war aber alles umsonst; die revolutionare Tensbenz behielt den Platz; der innere Burgerkrieg, den hauptsschich die religiösen Antriebe entzündeten, schlug zum Borstheil der Neuerung aus. Glücklich ware der Papst gewessen, wenn es nur dabei sein Bewenden gehabt, wenn Frankreich nichts weiter als sich von ihm losgerissen hätte.

Aber indes war der allgemeine Krieg ausgebrochen; ber die Lage von Europa so von Grund aus umwandeln sollte.

Mit jener unwiderstehlichen Wuth, einer Mischung von Enthusiasmus, Begierde und Schrecken, die in dem innern Kampfe entwickelt worden, ergoß sich die revolutioniere Sewalt auch über die französischen Grenzen.

Was sie berührte, Belgien, Holland, das überrheinissche Deutschland, wo gerade die geistliche Verfassung ihren vornehmsten Sit hatte, wandelte sie auf eine ihr analoge Weise nur: burch den Felbzug von 1796 ward sie Meiste.

unter Pius VI. hat B. VII, p. 32 ein Capitel über ben Antheil ber Sansenisten an ber neuen Berfassung, bas aber febr fcwach ausgefaßen ift.

rin auch in Italien: allenthalben erhaben fich bie revolutiongren Staaten; schon bebrohte fie ben Papft in feinem Staate, in feiner Sauptstabt.

Ohne eigentlich thatige Theilnehme hatte er fich nur mit bem Gewicht feiner geiftlichen Baffen auf ber Seite ber Coglition gehalten. Aber vergeblich machte er biese seine Rentralität geltenb 1). Seine Landschaften murben überwern, jur Emporung gereitt; unerschwingliche Lieferungen und Aberetungen wurden ihm auferlegt, wie noch nie einem seiner Borganger 2). Und damit war es noch nicht einmal gethan. Der Papft mar nicht ein Feind wie die anbern. Mahrend bes Rrieges hatte er sogar ben Muth gefaßt bie jansenistisch gallicanischen Doctrinen von Pistoja durch bie Bulle auctorem fidei zu verwerfen: die unnachgiebige Sals tung, die er angenommen, jene feine verurtheilenden Bres ven hatten noch immer auf das innere. Frankreich eine große Wirfung: die Franzosen forderten jest als Preis des Fries bens ben Wiberruf berfelben, bie Anerkennung ber burgerlichen Constitution.

Paşu aber war Pius VI. nicht zu bewegen. Es hatte, ihm eine Abweichung von dem Grunde des Glaubens, ein Berrath an seinem Amte geschienen, hierin nachzugeben 3).
Er

<sup>1)</sup> Authentische Geschichte des franzosischen Revolutionstrieges in Italien 1797. Der Papit hatte erklart, die Religion verbiete einen Widerstand, der Blutvergießen veranlassen könnte.

<sup>2)</sup> In den Mempires historiques et philosophiques sur Pie VI et son pontificat tome II wird der Berluft des romischen Staates auf 220 Mill. Livres berechnet.

<sup>3)</sup> Memoria diretta al principe della pace sei Tavanti: Fasti di Pio VI, tom. III, p. 335. S. Santità rimase stordita,

Er erwieberte auf bie Borfthlage, "nachbem er Gott um feinen Beistand angerufen, inspirirt, wie er glaube, von dem gottlichen Geiste, weigere er sich auf diese Bedingungen einzugehn."

Einen Augenblick schienen bie revolutionaren Gemals ten fich zu bescheiben — es warb ein Abkommen getrofe fen auch ohne jene Zugeftanbniffe, - aber mur einen Augenblick. Bon ber Absicht sich von bem Papst loszurei-Ben waren fle ichon zu bem Gebanken fortgeschritten ihn gerabehin zu vernichten. Das Directorium fanb bas Begiment ber Priefter in Italien unverträglich mit bem feininen. Bei bem erften Anlaß, ben eine gufatige Bewegung in ber Bevolkerung gab, wurde Rom Abergogen, ber Batican besett. Pius VI. bat seine Reinde, ihn hier, two er gelebt, nun auch noch fterben zu laffen: er fen schon über 80 Jahr alt. Man antwortete ibm, fterben tonne er überall; man beranbte fein Wohnzimmer vor seinen Augen; auch feine kleinsten Beburfniffe nahm man ihm weg; ben Ding, ben er trug, sog man von seinem Ringer; endlich führte man ihn nach Frankreich ab, wo er im August 1799 starb.

In der That, es konnte scheinen, als sen es mit der papstlichen Gewalt für immer and. Jene Tendenzen birche licher Opposition, die wir entstehn, sich erheben sahen, warren jetzt dahin gediehen, eine solche Absicht saffen zu dürfen.

veggendo che si cercava di traviare la sua conscienza per dare un colpo il più funesto alla religione.

Es traten Greigniffe ein bie bas boch verhinderten.

Einmal hatte die Nevolution noch nicht die ganze kastholische Welt überwunden: der Tod des Papskes siel gerade in eine Zeit, in welcher die Coalition wieder einmal Siege erfocht. Hiedurch ward es möglich, das die Cardinale in S. Giorgio dei Benedig sich versammeln und zur Wahl eines Papskes, Pius des VII, schreiten konnten (13. Merz 1990).

Sobann aber nahm die innere Entwickelung ber vervolutionaren Tendengen nach so vielen im Sturme des brinzgenden Mementes vollzogenen Metamorphosen eine Wendenden zur Wendender. Ein Gewalthaber trat auf, der die Idee eines Neiches in sich trug, zu dem er, wie so vieler andern Formen der alten Staaten, vor allem der Einhelt der Neligion, hierarchischer Unterordnung bedurfte. Noch auf dem Schlachtfelde von Marengo ordnete Napoleon den Bischof von Vercelli ab, um Verhandlungen über die harsstellung der katholischen Kirche mit dem Papste anzufnüpfen.

Ein Anerbieten, bas zwar etwas überaus Reizenbes, aber boch auch viel Gefährliches hatte. Die herstellung ber katholischen Kirche in Frankreich und ihrer Verbindung mit dem Papste konnte nur durch aussersebentliche Rachzeitbigkeiten erkauft werden.

Pins VII. entsthloß sich zu benselben. Er erkannte bie Beraußerung ber geistlichen Guter — einen Berlust von vierhundert Millionen Franken in liegenden Grunden — auf einmal an; sein Beweggrund war, wie er sich aus brückt: es würden neue Unruhen ausbrechen, wenn er sich weigern wollte, er sey aber vielmehr gesonnen so weit zu

gehn, als die Weligien nur irgend erlaube; eine neue Organisation der französischen Geistlichkeit, die nem besols det und von der Regierung ernannt wurde, gab er zu; er war zusvieden, das ihm das Necht der canonischen Institution in demselben Umsange, und ohne Beschränkung des Nechtes der Berweigerung, zurückgegeben wurde, wie es die frühern Papste besesssen.

In der That erfolgte nun hierauf die Herstellung des Katholicismus in Frankreich, eine neue Unterwerfung dies kandes unter die geistliche Autorität. Der Papst war entzückt, "daß die Kirchen von Profanationen gereinigt, die Altäre wieder aufgerichtet, die Fahne des Kreuzes aufst neue ausgebeeitet, gesehmäßige Hirten dem Bolke vorgesest, so viele vom rechten Wege verirrte Seelen zur Einheit zur rückgeführt, mit sich selbst und mit Gott verschnt seven." "Wie viele Wotive", ruft er aus, "zur Freudigkeit und zum Danke!"

Durfte man sich aber wohl überreben, daß mit bem Concordat von 1801 auch zugleich eine innige Bereinigung ber alten geistlichen Gewalt und bes revolutionaren Staates vollzogen worden sen?

Es waren Concessionen beiber Theile; ihnen zum Trot blieb ein jeder auf seinem Principe beharren.

Der Restaurator ber katholischen Birche in Frankreich trug umniskelbar barnach bas Deiste bazu bei, bag bas

<sup>1)</sup> Lettera apostolica in forma di breve bei Piftolest: Vita di Pio VII, tom. I, p. 143, mit einer durchgangigen Bergleischung ber Abweichungen ber Publication, wie sie in Frankreich gesschab.

stolze Gebande der deutschen Kinche endlich, vöstig umgesstürzt wurde, ihre Besigthümer und Herrschaften an die weltlichen Härsten, gleichvoiel ob an die protestantischen oder katholischen, gelangten. Um römischen Hose war man doppekt und dreisach betrossen. "Nach den alten Decretalen habe die Retetei den Berlust der Güter nach sich gezogen, jeht müsse die Lirche zusehen, daß ihre eigenen Güter an die Reter vertheilt würden.").

Und indes war auch für Italien ein Concordat im Sinne des franzosischen entworfen; der Papst mußte auch hier den Berkauf der geistlichen Güter genehmigen, die Beseitzung der Stellen der weltlichen Gewalt überkassen; ja diesem Uebereinkommen wurden sogleich so viel neue des schränkende Bestimmungen einseitig hinzugefügt, daß Pius VII. unter diesen Umständen sich weigerte es zu publiseiren 2).

Vor allem aber machte Napoleon in Frankreich selbst die Nechte der Staatsgewalt gegen die Rinche auf das eiferigste geltend; die Declaracion von 1682 betrachtete er, als ein Grundgesetz des Reiches, und ließ sie in den Schulen erläutern; auch er wollte keine Gelübbe, keine Mondu; die Berordnungen über die She, welche für sein bargerliches Sesseyduch augenommen wurden, widerstritten den katholischen Principien über ihre sacramentale Bedeutung; die organisschen Artikel, die er dem Soncordat von allem Ansaug hinzusügte, waren durchaus in antirdmischem Sinne.

<sup>1)</sup> Instruction an einen Nuntius zu Wien — leiber ohne Datum, wahrscheinlich von 1803 — bei Daunou: Essai II, p. 318.

<sup>2)</sup> Coppi: Annali d'Italia tom. III, p. 120.

Als ber Papft trot alle bem sich entschieß; auf die Bitten bes Kaisers, über die Alpen zu gehn und ihn zu krönen, so war sein vornehmster Beweggrund, daß er, wie wiel ober wie wenig man nun auch von der französischen Seite dazu beigetragen haben mag, sich mit der Hossnung schmeichelte "etwas zum Bortheil der katholischen Kirche auszurichten, das angefangene Werk zu vollenden!!!). Er rechnete dabei auf den Einstuß persönlicher Unterredungen. Er nahm den Brief Ludwigs XIV. an Innocenz XII. mit, um Rapoleon zu überzeugen, daß schon dieser König die Declaration von 1682 wieder habe fallen lassen.

Aber wie sehr sah er sich getäuscht. Gleich bei bem Acte ber Kronung nahm man an ihm eine tiese Melanscholie wahr. Bon alle bem was er wünschte und beabssichtigte, erreichte er nicht bas Minbeste. Ja eben bieß war ber Moment, in welchem sich bie Absichten bes Raissers in vollem Umfange enthüllten.

Die constituirende Versammlung hatte sich von bem Papft lodzureisen gesucht: bas Directorium hatte ihn zu vernichten gewünscht; Bonaparte's Sinn war, ihn zu beshalten, aber zugleich ihn zu unterjochen, ihn zu einem Werfzeuge seiner Allgewalt zu machen.

Ohne Umschweif erklarte er jetzt, er fen, wie seine Borfahren von der zweiten und dritten Onnastie, der aletefte Sohn der Rirche, der das Schwert führe um fie zu beschützen, und nicht bulben konne, daß sie mit Regern

<sup>1)</sup> Allocutio habita in consistorio secreto 29 oct. 1804. Stalienifc bei Piffolesi: Vita di Pio VII, tom I, p. 193.

wher Schlömatibern, wie die Ruffen und Englander, in Semeinschaft stehe. Besonders liebte er es, sich als den Rachfolger Carls des Großen zu betrachten. Er nahm an, der Abrichenstaat sen eine Schentung Carls an den Papst, aber eben darum liege diesem die Berpflichtung ob, sich nicht von der Politik des Kaiserthums zu trennen: auch er werde das nicht dulden 1).

Der Papst war erstaunt über die Zumuchung, die Feinde eines Andern als seine Feinde betrachten zu sollen. Er erwiederte, er sen der allgemeine hirte, der Bater Aller, der Diener des Friedens, schon eine solche Forderung erstülle ihn mit Entsehen: "er musse Aaron sehn, der Prophete Gottes, micht Ismael, dessen hand wider Jedermann und Jedermanns Hand wider ihn."

Rapoleon aber ging gerabeswegs auf sein Ziel los. Er ließ Ancona, Urbino besetzen, nachdem sein Ultimatum, worin er unter andern die Ernennung eines Drittheils der Eardindle in Anspruch nahm, verworsen war, seine Truppen nach Rom vorrücken: die Cardindle, die ihm nicht gerwogen waren, wurden verwiesen, zweimal der Staatsserertar des Papstes; da aber alles dieß keine Wirkung auf Pius VII. machte, ward auch seine Person nicht gesthönt; auch er ward aus seinem Pallast und seiner Hauptstadt abgeführt. Ein Senatusconsult sprach dann die Bereinigung des Kirchenstaates mit dem französischen Reiche aus. Die weltsiche Sonveränetät ward für undereinbar mit der Aus-

<sup>1)</sup> Schoell Archives historiques et politiques II et III entbalten die ganze Correspondenz der papstlichen und kaiserlichen Regierung in dieser Epoche.

ubung geiftlicher Gerechtsame erklart; ber Papft soller in Zukunft auf die vier gallicanischen Satze formlich verpflichtet werben: er sollte Einkunfte aus liegenden Grunden beziehen, ungefähr wie ein Lehenträger des Neiches: der Staat wollte die Rosten des Cardinalcollegiums übernehmen 1).

Ein Plan, wie man fieht, ber die gesammte kirchliche Gewalt bem Reiche unterworfen und sie wenigstens mittels bar in die Sanbe bes Raisers gebracht haben wurde.

Wie wollte es aber gelingen, was boch unerläßlich war, auch ben Papst zur Einwilligung in biese Herabwürsbigung zu vermögen. Pius VII. hatte ben letzten Moment seiner Freiheit benutzt, um die Excommunication auszussprechen. Er versagte den Bischöfen, die der Raiser ers nannte, die canonische Institution. Napoleon war nicht so vollkommen Herr seines Elerus, daß er nicht bald von der einen, dalb von der andern, auch wohl von der deutsschen Seite her Rückwirkungen hievon empfunden hätte.

Aber eben biefer Wiberstand biente zulegt bazu, ben Papst zu überwältigen. Die Folgen bavon sielen bem kirchlichen Oberhaupte, bas ein Mitgefühl mit bem innern Zustande ber Kirche hatte, um vieles schmerzlicher als bem weltlichen, dem ja die geistlichen Dinge nur ein Mittel ber Nacht waren, in sich selbst gleichgültig.

In Savona, wohin man den Papst gebracht, war er einsam, auf sich selbst beschränkt, ohne Nathgeber. Durch lebhafte und fast übertriebene Vorstellungen, von der Verswirrung der Kirche, welche seine Verweigerung der In-

<sup>1)</sup> Thibaudeau: Hîstoire de la France et de Napoléon, Empire tom. V, p. 221.

stitution nach sich ziehe, warb ber gute Mensch wirkich vermocht, obwohl unter bittern Schmerzen und hestigem Sträuben, dieses Recht boch eigentlich auszugeben. Denn was heißt es anders, wenn er es den Metropolitanen übersträgt, so oft als er selbst aus einem andern Grunde als wegen persönlicher Unwürdigkeit länger als sechs Monat zögere es auszuüben. Er verzichtete auf ein Recht, worin doch in Wahrheit seine letzte Wasse bestand.

Allein bas war noch nicht alles was man von ihm wollte. In ungeduldiger Eile, die seine körperliche Schwachbeit noch vermehrte, sührte man ihn nach Fontainebleau: es solgten neue Bestürmungen, die bringenbsten Aufforderungen den Frieden der Kirche vollsommen herzustellen. Endtich gab der Papst auch in den übrigen, den entscheidenden Punkten nach. Er willigte ein, in Frankreich zu residiren; die wesentlichsten Bestimmungen jenes Senatusconsults gab er zu. Das Concordat von Fontainebleau — 25. Januar 1813 — ist in der Boraussezung abgesaßt, daß er nicht wieder nach Rom zurücksehren werde 1).

Was niemals ein früherer katholischer Fürst auch nur ernstlich in Absicht zu fassen gewagt hatte, war hiemit bem Autofraten ber Nevolution wirklich gelungen. Der Papst willigte ein, sich bem französischen Reiche zu unterwerfen. Seine Autorität wäre auf alle Zeiten ein Werkzeug in ber Hand bieser neuen Dynastie geworben: sie hätte ben innern Gehorsam und die Verhältnisse ber Abhängigkeit ber noch

<sup>1)</sup> Bart. Pacca: Memorie storiche del ministero de' due viaggi in Francia etc. p. 323. Sistorisch politische Zeitschrift I, IV, 642.

nicht unterworsenen Staaten zu besestigen gedient. In sofern wurde bas Papstehum in die Stellung zurückzekonsmen seyn, in die es unter den deutschen Raisern in der Jalle ihrer Macht, vornehmlich unter dem Salier heinrich III. gerathen war. Aber noch dei weitem schwerere Jesteln hatte es getragen. In der Macht, die den Papst jest beherrscht hatte, lag etwas, das dem Principe der Rirche widersprach; sie war doch im Grunde nur eine andre Metamorphose jenes Geistes der kirchlichen Opposition, der sich im achtzehnten Jahrhundert entwickelt hatte, und eine so starte Hinneigung zu eigentlichem Unglauben in sich trng. Dieser seindseligen Gewalt ware das Papstehum unterworssen gewesen, und dei ihr zu Lehen gegangen.

Jeboch es war nicht bestimmt, baf es so weit fommen follte.

Als sich der Papst in der Einsamkeit seiner Sefangensschaft, wo ihm keine Kunde der Weltereignisse zukam, ends lich dewegen ließ sich zu beugen, war das gewaltige Neich, dessen hierarchischen Wittelpunkt er ausmachen sollte, schon in seiner letzen, größten Unternehmung, gegen Rußland, gesscheitert, und durch alle die Folgen, die daraus entspranzen, in seiner Diese erschüttert. Europa faste die beisnahe ausgegebene Hoffnung sich zu befreien. Als der Papst, zu dem in Folge seiner Unterwerfung einige Cardinale zurückkehen durften, von dieser Lage der Dinge unterrichtet ward, kehrte das Vertrauen auch in ihm zurückt

er athmete wieber auf: jeben Gortfchritt ber verhandeten Dachte fahlte er als einen Uct ber Befreiung.

Als fich Peeusen erhob, fure darauf nachdem der Aufruf bes Ronigs erschienen, ermannte fich Plus VIL ju einem Wiberrufe jenes Concorbates; - als ber Congreß von Prag versammett war, wagte er schon feinen Blick über bie Grenzen bes Reiche, bas ihn umfaßt hielt, ju erbeben, und seine Rechte bem Raifer von Deftreich in Erinnerung zu bringen. Rach ber Schlacht bei Leipzig batte er wieber fo viel Zuverficht, baf er ben Antrag, ben man ibm jest: machte, ibm fein kand sum Theil gurucken, von ber Sand wies; - nachdem bie Berbundeten über ben Rhein gegangen, erklarte er, nicht mehr unterhandeln ju wollen, ehe nicht feine vollkommene Berstellung erfolgt fen. Auf bas rascheste entwickelten fich bie Ereignisse; als bie Verbundeten Paris eroberten, war er bereits an ben Grenzen bes Rirchenstagtes angelangt; am 24. Pai 1814 tog er wieder in Rom ein. Er bekam auch die Legacionen gururt, bie er noch nie beseffen: alle verjagten Rurften um ihn ber kehrten wieber: eine allgemeine Wieberbringung schien einzutreten.

Es liegt aber am Tage, daß die imnere Gahrung der Gemuther, die so tief eingebrungen und schon so kange herrschte, damit nicht beruhigt senn konnte. Die siegreischen Mächte hatten weder Reigung noch Fähigkeit, Normen für die politischen, geschweige denn für die religiößen Einrichtungen det wieder herzeskellten Staaten softzusegen. Unch ist die katholische Welt, mit Ausnahme einiger deutsschen Gebiete, in unausschädelicher Kurmischer Gahrung ge-

Amf ber pprenaischen Salbittfel und ihren Cplos nien, in Italien, ben Dirchenstaat nicht ausgenommen, in Frankreich, Belgien, Jeland, Polen ift mehr als einmal bie gange Orbnung ber Dinge in Frage gestellt morben; und unter biefen Bewegungen gibt es mohl feine, bei ber nicht religibse Motive mitgewirft hatten, ober boch fofort gur Sprache getommen maren. Auf ber einen Geite hat man bie alte Kirche mit ihren politischen Berechtis gungen wieber aufzurichten, Jefuiten, Inquisition wieber berguftellen gefucht: auf ber andern bat man nun erft ans gefangen bie Riofter aufzuheben, bie geiftlichen Gater gu verfaufen, die Autorität bes Papftes anzugreifen. nehmen nicht wahr, daß der romische hof einen wefent lichen und wirksamen Ginfluß hiegegen auszuüben vermochte: ichon genng, bag man wenigstens bisber noch gu feinem entschiedenern Abfall von ihm geschritten ift.

Wohin wurde es aber gefommen fenn, wenn nicht bie norblichen Machte, die den Gieg erfochten, Widerffand geleiftet, und die allgemeinen Berhaltniffe, auf denen pulett alles beruht, aufrecht erhalten hatten.

Aufs neme ist bas Papstehum in eine sehr sonderbare ber kirchlichen Ibee, vor allem ben Bestrebungen unfrer Restaurationsepoche wibersprechenbe Stellung gerathen.

In den anderthalb Jahrhunderten, die wir hier in burgem Ueberblick zusammengefaßt haben, ift es unausselich bekampft, bestärmt, in seiner Gewalt beschränft, ends lich sogar dis nahe an eine vollkommene Unterwerfung, die zur Einwilligung in seine Dienstbarkeit gebracht worden: noch heute ist es jeden Augenblick bedroht und mit Ge-

fabren umgeben. Wer find bie, welche es angreifen? Es find allein die Ratholisch glaubigen selbst. nen Berfall ber restaurirten Rirche, ber sich in ber zweiten Salfte bes fiebzehnten Jahrhunderts erkennen ließ, ift im Schoofe berfelben eine Entzweiung hervorgerufen worben, die seitbem in immer wiederholten Ausbrüchen ben Oberhirten beschäftigt und bedrängt. Wer bat bagegen bas Papsithum von jeher gestüßt, ihm seinen Rückhalt gegeben, es julett aus offenbarer Rnechtschaft befreit? Es ift immer eine Bereinigung aller Betenntniffe gewesen, bervorgegangen aus politischen Gesichtspunkten, aus Wiberwillen gegen eine die allgemeine Freiheit gefährdende Uebermacht. Wir fahen, an welche Staaten sich Innocenz XI. in seinen Streitigkeiten mit Lubwig XIV. anschloß. MIS bie Jefuiten von ben bourbonischen Sofen bem Untergange geweiht waren, fanben fie im Morben, in Außland und Breugen Gnabe und Schut; bag fich bie Sofe im Jahre 1758 Avignons und Benevents bemachtigten, brachte eine politische Aufregung in England hervor. Riemals aber ift bieg Berhaltnig großartiger hervorgetreten als in den letzten Ereigniffen. Es war ber Bund ber vier großen Machte, bes katholischen Destreich mit den germanischen Protestanten beutscher und anglicanischer Confession und ben gries chisch glaubigen Glaven, burch welchen ber Papft in feis ner größten Bebrangniß errettet, und in feine geiftliche wie seine weltliche Autorität wiederhergestellt worden ift; auf ber Ordnung ber Dinge, bie in ben Zeiten ihres Sieges fich gleichsam von selbst einführte, und die seitbem erhalten worben ift, beruht seine heutige Bebeutung.

Hieburch ift nun nothwendig in bem Verhaltniß bes Papftthums zu ben Protestanten, welches uns in biefem Buche beschäftigt bat, eine abschließenbe Beranberung eingetreten. Es hat fich gleichsam gerechtfertigt, bag Baul III, Urban VIII. in ben gefährlichsten Momenten, die ber Protestantismus zu bestehn hatte, ihm wenigstens mittelbar ju Bulfe gefommen find. Wie fonnte ber romische Stuhl aber jetzt baran benken, ben Nichtfatholiken einen ernstlichen Krieg zu machen, nachbem fie einen so großen Antheil baran genommen ihn wiber bie revolutionaren Tenbengen aufrecht zu erhalten. Obwohl die Ratur dieser Berhaltniffe vielleicht nicht in jedem Augenblicke bas Bewußtsein erfüllt, so beherrschen fie boch bie Lage ber Welt. Der Papst bat mit ben protestantischen Fürsten nicht anders Concordate abgeschloffen als mit ben katholischen, und ihnen kirchliche Befugniffe eingeraumt. Ram boch schon seine Entzweiung mit Rapoleon junachst baber, bag er fich nicht entschlies Ben wollte, mit ihm gemeinschaftliche Sache wiber bas protestantische England zu machen. Auch unter bem protestans tischen Scepter wohnen die Ratholifen in vollfommener Sicherbeit, Glaubensfreiheit und gleicher Berechtigung. England, wo die Staatsverfassung ursprunglich auf bie ausschließende Berrichaft ber Protestanten gegrundet ift, hat man fich enblich zu Mobificationen in biesem Grunds sate verstehn muffen. Daß die religidsen Meinungsverschiebenheiten nicht mehr einen so vollständigen Gegensaß in fich schließen wie ehebem, ift ein Moment der Weltentwickelung, ber bieß gebieterisch erheischt 1).

1) Eins ber vornehmsten Motive Pitts bei seinen Emancipas

Aus biesen Berhaltniffen, biesem Sange ber Binge geht aber auch schon eine weitere Wahrnehmung bersor.

Der Friede ist geschlossen: die Umstände haben ibn berbeigeführt. Nach der Betrachtung der jahrhundertlangen Entzweiung, welche die Seele mit Schmerz erfüllt, erhebt sie sich zur Aussicht der Versöhnung, des Berständnisses.

Wie ist, wenn nicht überall in den Schulen, boch besto unzweiselhafter im Leben, die Heftigkeit der frühern Polemik zurückgewichen, aufgegeben worden! — Richt burch bloße Gleichgültigkeit ist es geschehen: es wäre ein Irrthum dieß anzunehmen; es ist augenscheinlich, daß man auf beiden Seiten angefangen hat, immer bewußter, eindringender, freier von den Fesseln beschränkender Kirchenformeln auf die ewigen Principien der echten innern Religiosität zurück zu gehn. Unmöglich kann das ohne Folgen bleiben. Die vollkommenere Auffassung des Geisstig positiven, das allen Formen zu Grunde liegt, und durch feine in seinem ganzen Inhalte auszusprechen wäre,

tions versuchen. Mr Pitt is convinced, height es in seinem Schreiben an Georg III. — 31. Jan. 1801 — that the grounds on which the laws on exclusion now remaining were sounded, have long been narrowed, — that those principles, formerly held by the catholics which made them be considered as politically dangerous, habe been for a course of time gradually declining, — that the political circumstances under which the exclusive laws originated, arising from the conflicting power of hostile and nearly balanced sects — — and a division in Europe between catholic and protestant powers are no longer applicable to the present state of things.

muß endlich alle Feinbseligkeiten in einer hoheren Einheit verschnen. Auch den Unglauben muß sie überwinden. Und dem Minder wesentlichen mit undeugsamer Starrheit sestzuhalten wurde denselben unaufhörlich auswecken: dem lebendigen Christenthume in freier Darstellung kann er auf die Länge nicht widerstehn. Ueber alle Segensätze erhebt sich die Einheit eines reinen und darum seiner Sache nicht minder sichern Gottesbewußtsenns.



# Anhang.

Verzeichniß ber benutten Handschriften, nachträgliche Auszüge und fritische Bemerkungen.



### Erfter Abschnitt.

## Bis zum tridentinischen Concilium.

#### 1.

Ad S. D. Nostrum Pontificem Maximum Nicolaum V conformatio curie romane loquentis edita per E. S. oratorem Joseph. B. doctorem cum humili semper recommendatione. (1453.) Bibl. Vatic. nr. 3618.

Eine Klage über die bekannte Berschwörung Stephan Porcaris, die nicht gerade nahere Nachrichten über dieselbe mittheilt, aber doch einige Momente der Lage der Dinge zur Anschauung bringt. Einmal: worauf die Bauunternehmungen Nicolaus V. vorzüglich abzweckten:

Arces fortificat muris turrimque superbam
Extruit — — no quisque tyrannus ab alma
Quemque armis valeat papam depellere Roma.
Bie oft hatten frühere Papste ihre Stadt verlassen mussen. Nicolans baute, um sich gegen innere und außere Feinde vertheidigen zu können.

Ferner das Berhaltnis von Rom zu andern italienischen Städten:

— Si tu perquiris in omnibus illam (libertatem) urbibus Italiae, nullam mihi crede profecto invenies urbem quae sic majore per omnem libertate modum quam nunc tua Roma fruatur: omnis enim urbs dominis et bello et pace coacta praestita magna suis durasque gravata gabellas solvit, et interdum propriam desperat habere justitiam, atque ferox violentia civibus ipsis saepe sit, ut populus vario vexatus ab illis fasce sub hoc onerum pauper de divite siat; at tua Roma sacro nec praestita nec similem vim nec grave vectigal nec pondera cogitur ulla solvere pontisici ni humiles minimasque gabellas:

praeterea hic dominas tribuit justissimus almam justitiam cuicunque suam, violentaque nulli infert: hic populum prisco de paupere ditem efficit, et placida Romam cum pace gubernat.

Er verdenkt es den Romern, daß sie nach der altrömischen Freiheit trachten. Auch ist es ohne Zweifel gegründet und hat zu den Erwerbungen des Kirchenstaates viel beigetragen, daß die papstliche Gewalt milber war als die Herrschaft städtischer Oberhäupter. Unser Autor sindet den Widerstand der Bürger gegen die Kirche unverzeihlich, die ihnen so viel geistliche und weltsiche Güter gewähre: quidus auri copia grandis

argentique ferax aeternaque vita salusque provenit, ut nulli data gratia tam ardua genti. Dem Papst wird der Nath gegeben, sich noch mehr zu befestigen, nie ohne 300 Bewassnete nach St. Peter zu gehn: dabei aber auch nach der Liebe der Einwohner zu trachten: die Armen zu untersstützen, besonders Arme von guter Hertunft, "vitam qui mendicare rubescunt";

— succurre volentibus artes
exercere bonas, quibus inclyta Roma nitescat;
was nun Nicolaus bem V. schwerlich gesagt zu werden brauchte. —
Uebrigens ist schon in der Vita Nicolai V a Dominico Georgio
conscripta Romae 1742 p. 130 unsers Berkchens gedacht.

2.

Instructiones datae a Sixto IV RR. PP. D<sup>nis</sup> J. de Agnellis protonotario apostolico et Anto de Frassis s. palatii causarum auditori ad M. Imperatoris. 1 Dec<sup>is</sup> 1478.

Bibl. Altieri VII. G. 1, 99.

Die alteste Instruction, welche mir unter den Handschriften die ich fah vorgesommen ist. Sie fangt an: "Primo salutabunt Serenissimum Imperatorem."

Am 26sten April 1478 war der Anfall der Pazzi auf die Mebici geschehen. Ganz Italien war darüber in Bewegung. "Ecclesia justa causa contra Laurentium mota, clamant Veneti, clamat

tota ista liga."

Die Gesandten sollen den Kaiser verhindern einem gewissen Jacob de Medio, den die Benezianer an den kaiserlichen Hof abgeordenet, Glauben beizumessen, "Est magnus kadricator et Cretensis: multa enim referedat suis quae nuncquam cogitaveramus neque dixeramus." Sie sollen den Kaiser um seine Bermittelung ditten. Der Konig von Frankreich habe sie angeboten, aber der Papst möchte diese Ehre lieder dem Kaiser zuwenden. "Velit scribere regi Franciae et ligae isti, ostendendo quod non recte faciunt et parum existimant deum et honorem pontisicis, et quod debent magis favere ecclesiae justitiam habenti quam uni mercatori, qui semper magna causa suit quod non potuerunt omnia confici contra Turcum quae intendedamus parare, et suit semper petra scandali in ecclesia dei et tota Italia."

Die Sache war für ben Papft um so gefährlicher, ba man be absichtigte, seinen weltlichen Anmastungen mit einem Concilium zu begegnen. "Petunt eum rege Franciae, concilium in Galliss celebrari in dedecus nostrum."

Hiebei erinnern wir uns an ben Bersuch, den man einige Jahre spater allerdings machte, ein Concilium zu Stande zu bringen. Der Erzbischof von Araina hat sich daduurch einen gewissen Namen erworden. Johann v. Mäller hat demselben in dem fünsten Bande der Schweizergeschichte ein paar Seiten gewidnent (p. 286). — Nur tritt in dieser Oarstellung die weltliche Veranlassung nicht genugsam hervor. Der Cardinal Andreas war nicht so ganz geistlich, wie es dei Müller scheinen sollte. Die Gesandten von Florenz und Maisland suchen ihn in Basel auf; sie kommen im Namen der gesammten Liga, die wider Sirtus im Felde stand. Sie sinden in ihm, wir haben ihren Bericht, große Beltersahrung (gran pratica et experientia del mundo) — und einen hestigen Haß wider den Papst und bessen messen. E huomo per fare ogni cosa purche e' tusti el papa e'l conte. S. Baccius Ugolinus Laurentia Medici in Basilea a di 20 Sept. 1482 bei Fabroni Vita Laurentii, II, 229. Wir sehen, es ist schon diest eine geistliche Opposition der Kürsten aus weltsichen Rücksichten. Auch sie hatten geistliche Wassen und setzen sie denen des Papstes entgegen.

3.

Relatione fatta in pregadi per Polo Capello el cavalier venuto orator di Roma 1500 28 Sett. Archiv zu Bien.

Die erste Relation eines venezianischen Gesandten über den papstlichen Hof, die ich gefunden. In dem venezianischen Archiv ift sie nicht vorhanden; es scheint, als sepen die Relationen damals noch nicht schriftlich eingegeben worden. Sie sindet sich in der Chronik bes Sanuto, bei dem dasjenige überhaupt verzeichnet ift, was in dem Senate, den Pregadi, vorgetragen wurde.

Polo Capello verspricht von vier Stücken zu handeln: den Cardindlen — dem Berhaltnif (disposition) des Papstes zu dem König von Frankreich und zu Benedig — den Abstächten (el desiderio) S. H. — von dem was sich von ihm erwarten lasse; aber wie diese Eintheilung nicht eben auf sehr genauer Unterscheis

bung beruht, so hålt er sich auch nicht baran.

Er bemerkt vornehmlich, daß weber Venedig noch Frankreich gut mit dem Papste stehe: jenes, weil es einen Theil des Mailandischen an sich gebracht, weil man fürchte, es nehme noch ganz Italien ein; — dieß aber, weil der König dem Papst seine Zusagen nicht halte. Wir finden hier die Bedingungen des Bumbes zwischen König und Papst vom Jahre 1498. Der Papst gewährte dem König die Dispensation zur Scheidung von seiner Gemahlin. Dafür versprach der König dem Gohne des Papstes Cesar Borgia einen Staat von 28000 Franken Sinkussischen Geblut (Navarra?), und Verzichtleistung auf eine eigene neapolitanische Unternehmung außer zu Gunsten der Borgia, "— del

regno di Napoli non so impanyar no non in ajutar il papa."
So daß wir jehen, der Papst hatte schon damals selbst eine Absicht auf Neapel. Allein diese Versprechungen wurden nicht gedalten. Die Vermählung, die Cesarn gewährt wurde, war nicht zganz noie Bunsch; der Papst bequemte sich, zur Sicherheit der Nitzist selbst eine Bestsung von 12000 Franken zu erkaufen, aber die junge Gemahlin blied in Frankreich. Nur die Uebermacht des Königs hielt den Papst in Pflicht. "Quando il S' Lodovico intro in Milan, sogt Capstlo sehr deşeichnend, "publice diceva (il papa) mal ervy." Er war enträstet, daß ihm die Franzosen nicht zur Verjagung der Bentivogli von Bologna die Hand hatten bieten wollen.

Fahrt und nun biese Stelle besser in das innere Getriebe ber bamaligen papstlichen Bolitif, so folgt alsbann eine Schilderung ber

Berfonlichkeiten, die von vielem Berth ift.

Der Autor tommt zuerst auf ben Tob bes Schwiegersohnes Alexanders VI. Gesar hatte ihn bereits verwundet. Per dubio mando a tuor medici di Napoli: ste 33 di ammalato, et il c' Capua lo consesso, e la moglie e sorella, ch'è moglie del principe di Squillaci altro siol di papa, stava con lui et cusinava in una pignatella per dubio di veneno per l'odio li haveva il ducha di Valentinos, et il papa li saceva custodir per dubio esso ducha non l'amazzasse, e quando andava il papa a visitarlo, il ducha non vi andava se non una volta e disse: quello non è satto a disnar si sarà a cena. Or un zorno, so a di 17 avosto, intro in camera, che era za sublevato, e se ussir la moglie e sorella: li tre (?) michieli cussi chiamati, estrangolò ditto zovene. —

Il papa ama et ha gran paura del fiol ducha, qual è di anni 27, bellissimo di corpo e grande, ben fatto e meglio che re Ferandin (ber lette Rònig von Neapel, Terbinano b. j., ber fur besinders (chòn galt): amazzò 6 tori salvadegi combatendo a carallo a la zaneta, et a uno li taiò la testa a la prima bota, cosa che paresse a tutta Roma grande. E realissimo, imo prodego, e il papa li dispiace di questo. Et alias amazzò sotto il manto del papa M. Peroto, adeo il sangue li saltò in la faza del papa, qual M. Peroto era favorito dal papa. Etiamamazzò il fratello ducha di Gandia e lo fe butar nel Tevere.

Tutta Roma trema di esso ducha non li faza amazzar.

In dem Leben Leos X. hat Noscoe versucht, das Andenken der Lucrezia Borzia von den schändlichen Beschuldigungen zu bestreien, die man auf sie gehäuft hat. Den Anklagen über ihre frühere Zeit hat er eine Menge günstiger Zeugnisse aus der spätern entgegengessest. Gleich der deutsche Herausgeber seine Weinung ist, sie dadurch aber doch nicht überzeugt worden. Seine Meinung ist, sie haduch aberst dacht derzeugt worden. Beine Meinung ist, sie haduch aber sebessert. Unsere Relation ist auch dadurch merkwürdig, das sie ein günstiges Zeugniss für Lucrezia aus der frühern Zeit mittheitt. Sie sagt: Lucrezia la qual è savia e liberal. Cesar Borzia war eher ihr Keind als ihr Liebhaber. Er nahm ihr Sermoneta, das sie von dem Papst erhalten; er sagte, sie sen Weih, sie wisse es doch nicht zu behaupten: ", denna, non lo potrà mantenir."

4

Unter den mancherlei Documenten, die sich im fanften Bande bes Sanuto finden, schien mir folgendes bas wichtigfte:

Questo è il successo de la morte di papa Alexandre VI.

Hessendo el cl datario dno Arian da Corneto stato richiesto dal pontefice chel voleva venir a cena con lui insieme con el duca Valentinos a la sua vigna et portar la cena cum S. Sta, si imagino esso cardinal questo invito esser sta ordinado per darli la morte per via di veneno per aver il duca li soi danari e beneficii, per esser sta concluso per il papa ad ogni modo di privarlo di vita per aver il suo peculio, come he ditto, qual era grande, e procurando a la sua salute penso una sola cosa poter esser la via di la sua salute. E mando captato tpio (tempo) a far a saper al schalcho del pontefice chel ge venisse a parlar, con el qual havea domestichezza. El qual venuto da esso cd1, se tirono tutti do in uno loco secreto, dove era preparato duc. X m. d'oro, e per esso cl fo persuaso ditto schalcho ad acetarli in dono e galderli per suo amor. El qual post multa li accepto, e li oferse etiam il resto di la sua faculta, perche era richissimo cardi, a ogni suo comando, perche li disse chel non poteva galder detta faculta se non per suo mezo, dicendo: vui conoscete certo la condition del papa, et io so chel ha deliberato col ducha Valentinos ch'io mora e questo per via di esso scalcho per morte venenosa, pregandolo di gratia che voia haver pieta di lui e donarli la vita. Et dicto questo, esso scalcho li dichiari il modo ordinato de darli il veneno a la cena, e si mosse a compassione promettendeli di preservarlo. Il modo era chel dovea apresentar dapoi la cena: tre schatole di confecion in taola, una al papa, una al die cardi et una al ducha, et in quella del cardi si era il veneno. E cuest messe ditto card<sup>1</sup> ordine al prefato scalcho del modo che doves. servar, e far che la scutola venenata, dovea aver esso cardi, di quella il papa manzasse e lui si atosegaria e moriria. E cuesi venuto il pontefice a la cena al zorno dato l'hordine col ducha preditto, el prefato cl se li butto a li piedi brazzandoli et strettissimamente baxandoli, con affectuosissime parole supplicando a S. Sta, dicendo, mai di quelli piedi si leveria si S. Beat. non li concedesse una gratia. Interrogato del pontefice, qual era facendo instanza se levasse suso, esso c¹ respondeva chel voleva aver la gratia el dimanderia et haver la promessa di fargela da S. Sta. Hor dapoi molta persuasion, il papa stete assai admirativo vedendo la perseverantia del dio cle e non si voler levar, e li promisse di exaudirlo: al qual cardi sublevato disse: patre santo, non e conveniente che venendo il signor a. caxa del servo suo, dovesse el servo parimente confrezer (?) con el suo signor, e perho la gratia el dimandava era questa zusta e honesta che lui servo dovesse servir a la mensa di S. Sta. e il papa li fece la gratia. E andato a cena al hora debita di meter la confecion in tavola, fo per il scalcho posto la confecion avenenata ne la scutola secondo el primo ordine li havea dato il papa, et il c¹ hessendo chiaro in quella non vi esser venen li fece la credenza di dicta scatola e messe la venenata avante il papa, e S. S. fidandosi del suo scalcho e per la credenza li fece esso c¹, judico in quella non esser veneno e ne manzo allegramente, e del altra, chel papa fusse avenenata si credeva e non era, manzo ditto c¹. Hor al hora solita a la qualita del veneno sua Sta comenzo a sentirlo e cussi sen'e morto: el card¹, che pur haveva paura, se medicino e vomito, e non have mal alcuno ma non senza difficulta. Valete.

Eine wo nicht authentische, boch sehr bemerkenswerthe Nachricht ther ben Tob Mexanders: von allen die wir haben vielleicht die beste.

5.

Sommario de la relatione di S. Polo Capello, venuto orator di Roma, fatta in collegio 1510.

Nach bem großen Miggeschick, bas die Venezianer burch die Ligue von Cambray betroffen, gelang es ihnen zunächst Papft Ju-

line II. wieder zu gewinnen.

Polo Capello führt einige noch unbekannte Momente an, wie dieß gescheben. Der Papst war vor dem Resultat bange, das eine projectirte Zusammenkunft Maximilians mit dem Konig von Frankreich haben durste. "Dubitando perche so ditto il re di Romani et il re di Francia si voleano abboccar insieme et era certo in suo danno." Eine Zeit lang forderte er zwar die Benezias ner auf, die Städte fahren zu lassen, die frast der Ligue dem deutschen Konig zusallen sollten; als er aber sah, daß die Unternehmung Maximilians so schlecht ablief, drang er nicht ferner dars auf. Er hatte von demselben eine sehr geringe Meinung. "E unsdestia," sagte er, "merita piu presto esser rezudo ch'a rener altri." Dagegen gereichte es den Venezianern, deren Namen man in Nom schon für ausgeldscht gehalten hatte, zu großer Ehre, daß sie sich behaupteten. Milmählig entschloß sich der Papst zur Absolution.

Bor dessen Eigenschaften hat Capello viel Respect. "E papa sapientissimo, e niun pol intrinsechamente con lui, e si conseja con pochi, imo con niuno." Nur sehr indirect hatte der Cardinal Castel de Rio Einstuß: "parlando al papa dirà una cosa, qual dita il papa poi considererà aquella." Gleich damals war der Cardinal wider die Benezianer, und der Papst schloß doch seine Abkunft mit ihnen. Capello sindet ihn sehr gut dei Geld: er möge

700000 Duc. wo nicht eine Million im Schate haben.

U

Sommario di la relatione di Domenego Trivixan, venuto orator di Roma, in pregadi 1510.

Bas Capello im Collegium vorgetragen, führt Trivisan im Senate weiter aus. Doch ift ber Unterschied, baß jener bie geheimen

Motive entwickelt, dieser sich mehr eine allgemeine Schilderung an-

gelegen senn laft. Auch dieß ift boch merkwurdig.

Er stimmt seinem Collegen in der Berechnung des papstlichen Schatzes bei, er fügt nur hinzu: der Papst habe das Geld zu einem Kriege wider die Ungläudigen bestimmt. Il papa d sagaze praticho: ha mal vecchio galico e gota, tamen e prosperoso, sa gran sadicha: niun pol con lui: alde tutti, ma sa quello li par. — E tenuto e di la bocha e di altro per voler viver piu moderatamente. (Soll diest heisen, daß er selbst geäußert, er werde sich künstig — etwa im Trunke — mäßigen?) A modo di haver quanti danari il vole: perche come vacha un benesicio, non li da si non a chi (a) ossicio e quel ossicio da a un altro, si che tocca per esso (hiedurch) assai danari; ed è divenudo li ossici sensari piu del solito in Roma. D. i. die Aemter die man hat werden zu Mässlern von Pstränden, verschasser sie.

Il papa a entrada duc. 200000 di ordinario, et extraordinario si dice 159m. (b. h. bie Papste haben gewöhnlich so viel); ma questo a di do terzi piu di extraordinario e di ordinario ancora l'entrade: so bas er gegen eine Mission gehabt haben whrbe. Er ersautert sogleich: Soleano pagare il censo carlini X al ducato e la chiesia era ingannata: era carlini XIII] el duc., vole paghino quello convien, et a fatto una stampa nova che val X el duc. e son boni di arzento, del che amiora da X a XIII] la intrada del papa, et diti carlini novi si chiamano juli. Man sieht, welches der Ursprung ber noch heute gewöhnlichen Münge ist. Den bie heutigen Paoli haben erst spåt ben Namen und Gebrauch ber Guili verdrängt. Die Carlini, welche die Rechnungsminge bilbeten, hatten sich so verschlechtert, das man in der Casse start zu Schaden kam. Im Interesse der Casse machte Julius II. gute Rünze.

Item è misero: a pocha spesa. Si acorda col suo maestro di caxa: li da el mexe per le spexe duc. 1500 e non piu. Item fa la chiexia di S. Piero di novo, cosa bellissima, per la qual a posto certa cruciata, et un solo frate di S. Francesco di quelli habia racolto diti frati per il mondo li portò in una bota duc. 27 m. si che per questo tocca quanti danari el vuol. A data a questa fabrica una parte de l'intrada di S. M. di Loreto e

telto parte del vescovado di Recanati.

7.

Summario de la relatione di S. Marin Zorzi, dotor, venuto orator di corte, fata in pregadi a di 17 Marzo 1517.

Marin Zorzi wurde am 4. Januar 1514, und nachdem er die Bahl abgelehnt hatte, am 25. Januar nochmals zum Botschafter am Hofe Leos X. gewählt. Wenn es wahr ift, daß ihm Commissionen in Bezug auf die Expedition Franz I. gegeben worden, wie Paruta sagt (lib. III, p. 109), so mußte er erst im Anfang des Jahres 1515 nach Rom gegangen seyn.

Seine Relation bezieht sich auf biese Zeit. Sie ist um so wichtiger, ba er fich vornahm bas zu berichten, was er nicht zu schreiben gewagt hatte. Referirà, sagt das wie es scheint nachgeschriebene Sommario, di quelle cose che non a scritto per sue lettere, perche multa occurrunt quae non sunt scribenda.

hauptsächlich betreffen diese bie Unterhandlungen des Papfies mit Frang I, die selbst Paruta nicht kannte, von denen man bier,

fo viel ich weiß, die beste Nachricht findet.

Man hat bisher zuweilen davon geredet, das Papst Leo seinem Bruder Sulian eine Krone habe verschaffen wollen: wie das geschehen sollen, ist jedoch nie recht an Tag gekommen. Zorzi versichert, damals habe Leo dem Konig von Fransreich vorgeschlagen: ", che del reame di Napoli saria don tuorlo di man di Spagnoli e darlo al maguifico Juliano suo fradello"; — er sugt hinzu: e sopra questo si satichoe assai, perche el non si contentava di esser ducha so fradello, ma lo volca sar re di Napoli: il christianissimo re li aria dato il principato di Taranto e tal terre: ma il papa non volse, e sopra questo venneno diversi oratori al papa, monse di Soglie e di Borsi, et il papa diceva: quando il re vol sar questo acordo, saremo con S. M. Hor si stette sopra queste pratiche: il chuo re havendo il voler che'l papa non li saria contra, deliberò di venir potente et cussi venne: et il papa subito si ligò con l'imperator, re catholico, re de Inghilterra e Sguizzari.

Die Notizen welche sich auf die Zeit des Feldzugs beziehen, habe

ich schon in Text ober Noten mitgetheilt.

Bie sehr der Papst aber insgeheim antifranzösisch gesinnt war, geht daraus hervor, daß er sogleich bei der Unternehmung Maximikans im nächsten Sahre es nicht allein den Benezianern verdachte, daß sie sich 6 entschieden französisch zeigten — o che materia, sagte er, a fatto questo senato a lassar le vostre gente andar a Milano, andar con Francesi, aver passa 8 siumi, o che pericolo è questo; sondern auch Maximilian insgeheim unterstützte. Il papa a questo subito mandò zente in favor del imperador e sotto man dicendo: M. Ant. Colonna è libero capitano a soldo del imperador. Indes verzògerte sich die Ratissication der Beschüsse von Boslogna. Der König schieste Gesandte auf Gesandte um sie zu fordern. Endlich sandte der Papst dagegen seine eigenen nach Frankreich, und die Capitel wurden gesiegelt.

Balb hatte Franz I. eine Gelegenheit sich hiefur zu rachen. Der Herzog von Urbino leistete bem Papst einen unerwarteten Widerstand. Dieser Gesandte versichert: Il re non si tien satissacto del papa;

è contento Francesco Maria prosperi.

Er schilbert alsbann ben Papft naher. A qualche egritudine interior de repletion e catarro ed altra cosa, non licet dir, videl. in fistula. E hom da ben e liberal molto, non vorria faticha s'il potesse far di mancho, ma per questi soi si tuo faticha. E ben suo nepote è astuto e apto a far cosse non come Valentino ma pocho mancho. Er meint Lorenzo Medici. Er bet hauptet nun schlechterdings, was Andere leugnen, z. E. Bettori, daß Lor. Medici selbst lebhaft nach Urbino getrachtet habe. Julian habe zwei Lage vor seinem Lobe ben Papst gebeten Urbino zu schonen, wo er nach seiner Berjagung aus Florenz so viel Guses genossen.

Der Papst gab nichts darauf. Er fagte: "non è da parlar deste cose. "Questo feva perche de altra parte Lorenzin li era at-

torno in volerli tuor il stato,

Unter den Rathgebern des Vapstes findet er junachst Julius De dici, nachmals Clemens VII, von deffen Talenten er boch feine fo große Borstellung hat wie Andere: è hom da ben, hom di non molte facende, benche adesso il manegio di la corte è in le sue mani, che prima era in S. Ma in Portego; bann Bibbiena, den er fur wanisch gefunt halt, wie er denn durch wanische Beneficien bereichert sen; endlich jenen Lorenzo — qual a animo gaiardo.

Lorenzo bringt ihn auf Florenz zu reden. Er sagt ein Wort von ber Berfassung, boch fügt er bingu: hora non si serva piu ordine: quel ch'el vol (Lorenzin) è fatto. Tamen Firenze è piu francese che altrimente, e la parte contraria di Medici non pol far altro, ma non li piace questa cosa. Die Landmiliz - Ordis nanzen - war vermindert worden. Die Einfunfte betrugen: 1) von ben Abgaben am Thor und in ber Stadt 74000 Duc. 2) von ben unterworfenen Stadten 120000 Duc. 3) von bem balzello - birecte Auflage, eine Art Zehnten - 160000 Duc.

Dieg bringt ihn auf die Ginfunfte bes Papites, bie er im Allgemeinen auf 420000 Duc. angibt; und fo fommt er auf die Ausgaben und die Perfonlichkeit des Papftes jurud. E docto in humanità e jure caponicho, et sopra tutto musico excellentissimo, e quando el canta con qualche uno, li fa donar 100 e piu ducati: e per dir una cosa che si dimenticò (von ihm, bem Redner), il papa trahe all' anno di vacantie da duc. 60000 e piu, ch'è, zercha duc. 8000 al mese, e questi li spende in doni, in zuogar a pri-

mier di che molto si diletta.

Nachrichten, wie man sieht, recht bezeichnend, mit vieler Rais vetat und gesprachemeise mitgetheilt. Man bort und lebt mit.

Sommario di la relatione di Marco Minio, ritornato da corte, 1520 Zugno. Sanuto Tom. XXVIII.

Marco Minio war der Nachfolger Zorzi's; feine Relation ift

leider sehr turz.

Er beginnt mit ben Einkunften, die er geringfügig findet. papa a intrada per il papato pocha; son tre sorte de intrade: d'annate traze all, anno 100 m. duc., ma le annate consistorial, ch'è episcopati e abbatie, la mita è de cardinali; di officj traze all' anno 60 m.; di composition 60 m. Non a contadi (contante), perche è liberal, non sa tenir danari, poi li Fiorentini e soi parenti non li lassa mai aver un soldo, e diti Fiorentini è in gran odio in corte, perche in ogni cosa è Fiorentini. Il papa sta neutral fra Spagna e Franza: ma lui orator tien pende da Spagna, perche è sta pur messo in caxa da Spagnoli, etiam asumpto al papato. Il cardinal di Medici suo nepote, qual non è legitimo, a gran poter col papa: è hom di gran manegio - man sieht, seit Borgi's Zeiten war seine Reputa-

tion gewachsen — a grandissima autorità, tamen non sa nulla se prima non dimanda al papa di cose di conto; hora si ritrova a Firenze a governar quella città; il cardinal Bibbiena è appresso assa del papa, ma questo Medici fa il tutto.

Seine Landsleute versichert ber Gesandte ziemlich gunftiger Gefinnungen des Papstes. Zwar wolle dieser Benedig nicht größer seben, aber es auch um tein Gut der Welt untergebn laffen.

Diario de Sebastiano de Branca de Telini. Barber. Bibl. n. 1103.

Es geht auf 63 Blattern vom 22sten April 1494 bis 1513 in die Zeit Leos X. Mit Burcardus ift es freilich nicht zu pergleichen; und da dem Berf. das Benigste bekannt wurde, nicht einmal zu einer Rectification desselben zu brauchen. Er sah nur was jeder An-

bere auch fah.

So schildert er den Ginzug Carls VIII, bessen Heer er auf 30000 bis 40000 Mann ichatt. Den Ronig findet er ben haftlichften Menschen ben er je gesehen, sein Bolt bagegen bas schonfte von ber Belt: la piu bella gente non fu vista mai. Man muß ihm das nicht auf das Wort glauben: er liebt diese Art sich auszudrücken. (Er erzählt, man habe ein Pferd bis auf 300 Duc. bezahlt.)

Cefar ift ber graufamfte Menfc ber je gelebt. Die Zeiten Meranders durch Grausamfeit, Theurung und Auflagen ausgezeichnet. Papa Alessandro gittao la data a tutti li preti e a tutti li officiali per tre anni e tutte le chiese di Roma e fora di Roma -- per fare la cruciata contro il Turco, e poi la dava allo figliuolo per fare meglio la guerra. Ihm zufolge gab Cefar Niemand Aubienz als seinem Henker Michilotto. Alle seine Diener gingen herrs lich gefleibet: vestiti di broccado d'oro e di velluto fino alle calze: se ne facevano le pianelle e le scarpe.

Bon Julius II. ift er ein großer Bewunderer. Non lo fece mai papa quello che have fatto papa Julio. — Er záhlt die Stadte auf die er erobert, doch meint er, burch feine Rriege fen er

Schuld an dem Tobe von 10000 Menschen.

Es folgte Leo. Er begann mit Berfprechen, che i Romani fossero fianchi di gabella, ed officii e beneficii che stanno nella cittade di Roma fossero dati alli Romani: ne fecero grand' al-

legrezze per Roma.

Zuweilen erscheinen auch Privatleute, wie wir benn bier ben kühnsten und berühmtesten Procurator kennen lernen: Bento Moccaro, il piu terribile uomo (machtigste, gewaltigste) che mai fusse stato in Roma per un huomo privato in Roma. Er verlor durch die Orfini fein Leben.

Much in diesem sonft unbedeutenden Berke spiegelt fich ber Beift der Zeiten, der Geift ber verschiedenen Berwaltungen: - Die Zeiten bes Schreckens, der Eroberung und der Milde unter Alexans ber, Julius und Leo. Andere Diarien g. B. des Cola Colleine, von 1521 - 1561, enthalten bagegen nichts von Bebeutung.

#### 10.

Vita Leonis X Pontificis Maximi per Franciscum Novellum Romanum, J. V. Professorem. Bibl. Barberina.

Alii, sagt ber Autor, longe melius et haec et alia mibi incognita referre et describere poterunt. Ja wohl. Sein Wertchen ist hochst unbedeutenb.

#### 11.

Quaedam historica quae ad notitiam temporum pertinent pontificatuum Leonis X, Adriani VI, Clementis VII. Ex libris notariorum sub iisdem pontificibus. Excerpirt von Felix Contellorius Bibl. Barberina. 48 Blåtter.

Rurze Anzeige des Sinhaltes der Sinfirumente: 3. B. Leo X assignat contessinae de Medicis de Rodulfis ejus sorori duc. 285 auri de camera ex introitibus dohanarum pecudum persolvendos.

Ich habe diese Angaben hie und da benutt. Leicht das menschlich merkwürdigste und unerwähnt geblieben ist solgender Auszug aus einem Breve vom II. Juni 1529. "Bei Bernardo Bracchi waren einige Pretiosen des papstlichen Stuhles versetzt worden. Zur Zeit der Eroberung hielt es Bracchi für gerathen ste in einem Garten zu vergraben. Er gab davon nur Einem Menschen Nachricht, einem gewissen. Er gab davon nur Einem Menschen Nachricht, einem gewissen hieronymus Bacato von Florenz, damit es doch Jemand wüste, wenn ihn ein Ungläck beträse. In kurzem ward nun Bracchi von den Deutschen ergrissen und sehr gemißhandelt. Hieronymus glaubte schon, sein Freund sen unter den Martern gestorben, und theilte nun aus gleicher Besorgniss sein Webeimnis einem Andern mit. Dieser aber war nicht so verschwiegen: die Deutschen hörten von dem versborgenen Schaße; durch neue verstärfte Martern nöthigten sie Braccchi, endlich den Ort anzugeben. Um die Pretiosen zu retten, machte sich dieser nun zur Zahlung von 10000 Duc. anheischig. Hieronymus bielt sich für einen Verräther und tödtete sich selbst aus Scham und Wuth."

#### 12.

Sommario di la relation fatta in pregadi per S. Aluixe Gradenigo, venuto orator di Roma, 1523 Mazo. Bei Sanuto Tom. 34.

Querst von der Stadt, die auch er in kurzer Zeit um 10000 Hauser vergrößert sindet; von ihrer Versassung: die Conservatoren nehmen den Rang vor den Botschaftern in Anspruch, den ihnen diese verweigern; von den Eardindsen. Julius Medici war in seiner Reputation noch höher gestiegen. Hom di summa autorità e richo cardinale, era il primo appresso Leon, hom di gran ingegno e cuor: il papa (Leone) seva quello lui voleva. Er beschreibt Leo X. Di statura grandissima, testa molto grossa, havea bellissima man: bellissimo parlador: prometea assa ma non atendea. — Il papa si serviva molto con dimandar danari al imprestido, vendeva poi li ossicii, impegnava zoie, raze del papato e sino li apo-

stoli per aver danaro. Er berechnet die weltlichen Einfunfte auf

300000, die geiftlichen auf 100000 Duc.

Die Politik Leos sindet er durchaus antifranzosisch. Habe es jemals anders geschienen, so habe er sich verstellt. "Fenzeva esso amico del re di Francia." Damals war er aber ganz offen gegen Frankreich, wovon Gradenigo folgenden Grund anführt. Disse che me di Lutrech et me de l'Escu havia ditto che'l voleva che lerecchia del papa susse la major parte restasse di la so persona. Heist es, es solle von dem Papst nicht viel mehr übrig bleiben als seine Ohren? Freilich ein grober Spas und abgeschmackt dazu, den Leo sehr übel nahm. Nach der Nachricht von der Eroberung Maislands soll Leo gesagt haben, es sep erst die hälfte des Krieges.

Leo hinterließ die papstliche Kammer so erschöpft, daß man zu seinen Erequien die Bachsterzen nehmen mußte, welche für den turz vorher gestorbenen Cardinal S. Giorgio bestimmt gewesen waren.

Det Gesandte erwartete noch die Anfunst Habrians VI. Er beschreibt das mäßige, verständige Leben desselben, und bemerkt, daß er sich im Ansange neutral gehalten habe. Disse: il papa per opinion soa, ancora che'l sia dipendente del imperador, è neutral, ed a molto a cuor di far la trieva per atender a le cose del Turco, e questo si judica per le sue operation cotidiane come etiam per la mala contentezza del vicere di Napoli, che venne a Roma per sar dichiarar il papa imperial, e S. Sta non volse, onde si parti senza conclusion. Il papa è molto intento a le cose di Hungaria e desidera si fazi la impresa contra insideli, dubita che'l Turco non vegni a Roma, pero cerca di unir li principi christiani e far la paxe universal, saltem trieve per tre anni.

13.

Summario del viazo di oratori nostri andono a Roma a dar la obedientia a papa Hadriano VI.

Die einzige Relation bie bas Interesse einer Reisebeschreibung gewährt, und die auch auf Gegenftande ber Runft Rudficht nimmt.

Die Gesandten schildern die Bluthe von Ancona, die Fruchtbarteit der Mart; in Spello werden fie von Dratio Baglione wohl

aufgenommen; so kommen fie nach Rom.

Sie schilbern ein Gastmahl, das ihnen ein Landsmann, Cardinal Cornelio, gab. Merkwürdig ihre Schilberung der Tafelmusik. A la tavola vennero ogni sorte de musici, che in Roma si atrovava, li pifari excellenti, di continuo sonorono, ma eravi clavicembani con voce dentro mirabilissima, liuti e quatro violoni;— auch Grimani gab ihnen ein Gastmahl; poi disnar venneno alcuni musici, tra li quali nna donna drutissima che cantò in liuto mirabilmente.

Sie besuchen alsbann die Kirchen. In Sta Eroce arbeitete man einige Berzierungen an den Thuren — alcuni arnesi e volte di alcune porte di una preda raccolta delle anticaglie: jeder kleine Stein, den man hier verarbeitete, verdiente nach ihrer Meinung in Gold gefaßt und am Finger getragen zu werden. — Das Pantheon.

Man errichtet eben einen Attar, zu bessen das Grab Raphaels. Man zeigt ihnen Berzierungen, angeblich von Gold, so gut wie zu ben rheinischen Galben. Sie meinen, ware es wahr, so würde es Papst Leo nicht baran gelassen haben. Sie bewundern bie Saulen, größer als ihre von S. Marco. Sostengono un co-

perto in colmo, el qual è di alcune travi di metallo.

Mit großer Raivetat widmen fie den Alterthumern ihre Bemunberung. Ich weiß nicht, ob biefes Buch ben Alterthumskundis gen in die Hande kommen wird. Folgende Beschreibung der Colossen ift wenigstens sehr auffallend. Monte Cavallo e ditto perche alla summità del colle benissimo habitato vi è una certa machina de un pezo di grossissimo muro (cine roțe Basté), so-pra uno di cantoni vi è uno cavallo di pietra par de Istria molto antiguo e della vetustà corroso e sopra l'altro uno altro, tutti doi dal mezo inanzi zoe testa, collo, zampe, spalle e mezo il dorso: appresso di quelli stanno due gran giganti, huomini due fiate maggiori del naturale, ignudi, che con un brazzo li tengono: le figure sono bellissime, proportionate e di la medesima pietra di cavalli, bellissimi si i cavalli come gli huomeni, sotto una di quali vi sono bellissime lettere majuscule che dicono opus Fidie e sotto l'altro opus Praxitelis. Sie begeben fich nach bem Capitol, wo fie benn unter vielen andern schonen Figuren auch finden: uno villano di bronzo che si cava un spin da un pe, fatto al natural rustico modo: par a cui lo mira voglia lamentarsi di quel spin, cosa troppo excellente. Im Belvebere besuchen fie vor ale lem den Laocoon. Man gab bisher oft den deutschen Landefnechten Schuld, bag fie gur Reftauration eines Armes an biefem Runftwert Anlag gegeben. Hier finden wir aber, daß er schon vor der Eroberung ber Stadt fehlte. Ogni cosa è integra, salvoche al Laocoonte gli manca il brazzo destro. Sie find von Bewunderung bingeriffen. Sie fagen von bem allen: non gli manca che lo spirito. Die Anaben ichilbern fie fehr gut: L'uno volendosi tirare dal rabido serpente con il suo brazello da una gamba nè potendosi per modo alcuno ajutar, sta con la faccia lacrimosa cridando verso il padre e tenendolo con l'altra mano nel sinistro brazzo. Si vede in sti puttini doppio dolore, l'uno per vedersi la morte a lui propinqua, l'altro perche il padre non lo puol ajutare e si languisce. Sie fugen bingu, Ronig Frang babe bei ber Bufammentunft von Bologna ben Papft um biefes Bert ersucht, er babe aber sein Belvebere nicht berauben wollen und dem Konig eine Copie machen lassen. Schon sepen die Knaben fertig. Lebte aber ber Meister 500 Jahre, und arbeitete hundert baran, so war-ben fie so nicht ausfallen. Im Belvedere fanden fie auch einen jungen flamanbifchen Runftler, ber zwei Bilbniffe bes Papftes verfertigt batte.

Auf diesen und den Hof kommen sie nun. Die wichtigste Notig die sie sie mittheilen ift, daß der Cardinal von Bolterra, der bischer die Medici verdrängt hatte, deshalb gefangen gehalten worden sen, weil man Briefschaften von ihm aufgefangen, indem er König Franz ermuntert habe, jest einen Angriff auf Italien zu was

gen: niemals konne er eine gunstigere Gelegenheit finden. Eben hiedurch kam Medici wieder empor. Der kaiferliche Botschafter Sessa frand ihm bei. Leicht durfte dies Ereignis zu der Wendung der Politik Hadrians den entscheidenden Anlas gegeben haben.

#### 14.

Clementis VII P. M. conclave et creatio. Bibl. Barb. 4. 70 Bl.

Auf dem Titel sindet sich folgende Bemerkung: "Hoc conclave sapit stylum Joh. Bapt. Sangae civis Romani, qui suit Clementi VII ab epistolis." Allein man kann wohl unbedenklich diese Bermuthung verwerfen. Ein anderes MS der Barberina, das den Titel sihrt: Vianesii Albergati Bononiensis commentarii rerum sui temporis, enthalt nichts als dieses Conclave. Es bildet den ersten Theil der Commentarien, von denen indes keine Kortsetzung zu sinden ist. Wir durch annehmen, daß das obgedachte Conclave den Bianesso Albergati zum Verfasser hat.

Ber war aber dieser Autor? Mazzuchelli hat mehrere Albers

gati, diefen aber nicht.

In einem Briefe Girolamo Negros sindet sich folgendes historden. Ein Bolognese ließ Papst Habrian wissen, er habe ihm ein wichtiges Geheinnis mitzutheilen, doch fehle es ihm an dem Geld um die Reise zu machen. Messer Vianesso, ein Freund und Begünstigter der Medici, verwendete sich für ihn. Diesem sagte endlich der Papst, er möchte die 24 Ducaten auslegen, welche der Bolognese forderte, er solle sie zurückbekommen. Bianesso that es; sein Mann kam an. Auf das geheimste ward er eingeführt. "Heiliger Bater," sing er an, "wenn Ihr die Türken bestegen wollt, so müst Ihr eine große Armata zu Land und See rüsten." Weiter brachte er nichts vor. "Per deum!" sagte der Papst, den dies ungemein verdroß, als er Messer Bianesso wiedersah, "dieser Euer Bolognese ist ein großer Gauner: aber er soll mich auf Eure Kosten betrogen haben." Er gab ihm die 24 Duc. nicht wieder. Mahrschilch ist dies unser Autor. Auch in unserm Werkden sagt er, er habe zwischen den Medici und dem Papst den Unterhänder gemacht: me etiam internuntio. Er hatte gute Bekanntschaft mit Hadrian, den er bereits in Spanien kennen gelernt hatte.

Doch hat er ihm das unrühmlichste Denkmal von der Welt gesstiftet. Man lernt daraus den ganzen Haß kennen, den Hadrian bei diesen Italienern erweckte: "Si ipsius avaritiam, erudelitatem et principatus administrandi inscitiam consideradimus, darbarorumque quos secum adduxerat asperam feramque naturam, merito inter pessimos pontisices reserendus est. Er schämt sich nicht die elendesten Pasquille auf den Gestorbenen mitzutheilen, 3. B. eins, wo er erst mit einem Esel, dann mit einem Wosse, — post paulo faciem induit lupi acrem, — sa endlich mit Caracalla und Nero verglichen wird. Fragt man aber nach Beweisen, so wird der arme Papst durch das, was Vianesso erzählt, sogar gerechtsertigt.

Habrian hatte eine Stube in der Torre Borgia, zu der er den Schlüssel immer bei sich trug, die man das Allerheiligste zu nennen pfleate pflegte; mit Begier eroffnete man sie als er todt war. Da er viel eingenommen und nichts ausgegeben, so meinte man hier seine Schatz zu sinden. Man fand nichts als Bucher und Papiere, ein paar Ringe von Leo X, fast gar kein Geld. Man gestand sich am Ende:

"male partis optime usum fuisse."

Gegründeter mögen die Alagen senn, die der Autor über die Berzögerungen der Geschäfte erhebt. Der Papst sagte: "oogitadimus, videdimus." Er verwies wohl an seinen Secretar; allein nach langem Berzug verwies dieser an den Auditore di Camera. Das war ein wohlgesinnter Mann, der aber niemals fertig wurde, und sich in seine eigene Ehätigkeit verwickelte. "Nimia ei nocedat diligentia." Man ging aufs neue an Hadrian. Der sagte wieder: "oogitadimus, videdimus."

Um so mehr ruhmt er bie Medici und Leo X, feine Gate, die

Sicherheit bie man unter ihm genoffen, auch feine Bamwerte.

Sch entnehme baraus, daß die Arazzi Raphaels ursprünglich für die sirtinische Capelle bestimmt waren. Quod quidem sacellum Julius II opera Michaelis Angeli pingendi sculpendique scientia clariesimi admirabili exornavit pictura, quo opere nullum absolutius extare aetate nostra plerique judicant, moxque Leo X ingenio Raphaelis Urbinatis architecti et pictoris celeberrimi auleis auro purpuraque intextis insignivit, quae absolutissimi operis pulchritudine omnium oculos tenent.

#### 15.

Instructione al Card! Revmo di Farnese, che fu poi Paul III, quando andò legato all' Impre Carlo V doppo il sacco di Roma.

Ich fand biese Infruction querk in ber Bibliothet Corfini Nr. 467, und acquirirte hierauf eine Abschrift mit den Schriftzugen ber Mitte bes 16ten Jahrhunderts.

Pallavicini kannte sie; — Istoria del concilio di Trento lib. II, c. 13 gebenkt er berselben. Doch hat er fie, wie sich in ben folgenden Capiteln zeigt, noch weniger benutt, als seine Worte

andeuten. Er hat feine Erzählung aus andern Quellen.

Da biefe Inftruction nicht allein fur die papftlichen Sachen, sondern fur die gesammte europäische Politik in einem so bedeutenden Zeitpunkte von großer Wichtigkeit ift, und viele Momente enthalt welche sonst nicht bekannt geworden, so habe ich fur das beste gehalten sie vollständig abbrucken zu lassen. Rein Auszug wurde den Kennern genug thun. Es seyen die paar Blatter mehr darauf gewendet!

Man wird finden, daß diese Instruction aus zwei verschiebenen Theilen besteht: dem einen, in welchem von der Person des Papstes in der dritten Person geredet wird; vielleicht von Giberto oder einem andern vertrauten Minister des Papstes verfaßt; über die frühern Ereignisse sowohl unter Leo als Elemens hochst wichtig; dem andern, kleinern, welcher mit den Worten ansängt: per non entrare

in le cause per le quali fummo costrotti, in welchem der Papst in der ersten Person redet, und den er vielleicht selbst aufgesest hat.

Illmo Revmo Signore. Nella difficultà della provincia che è toccata alle mani di V. S. Illma e Rma, tanto grande quanto ella stessa conosce, et nella recordatione della somma et estrema miseria nella quale siamo, penso che non sarà se non di qualche rilevamento a quella, haver quella informatione che si può di tutte l'attioni che sono accadute tra N. Signore e la Mtà Cesarea et in esse conoscere che V. S. Rma va a prencipe del quale Sa Stà et la casa sua è piu benemerita che nessun altra che nè per li tempi passati nè per li presenti si possa ricordare: et se qualche offensione è nata in quest' ultimo anno, non è causata nè da alienatione che Sa Stà havessi fatto della solita voluntà et amore verso sua Maestà o per disegni particulari d'aggrandire i suoi o altri, o per abbassare la reputatione o stato suo, ma solo per necessità di non comportare d'esser oppresso da chi haveva et auttorità et forze in Italia, et per molte prove che sua Be havessi fatte per nuntii, lettere, messi et legati, non era mai stato possibile trovarci remedio. La Stà di N. Signore da che cominciò a esser tale da poter servir la corona di Spagna et la casa della Maestà Cesarea, il che fu dal principio del pontificato della Sta Mria di Leone suo fratello, con el quale poteva, quanto ogn'uno sa et la Mta sua ha provato, fu sempre di tanto studio et servitù della parte Spagnuola et imperiale che non si potrà numerar beneficio o gratia o sodisfattione di cosa alcuna che questa parte in ogni tempo habbia ricevuta dalla Sta Mria di Leone et della chiesa, nella quale non solo N. Signore stando in minoribus non si sia trovato o non adversario o consentiente solo, ma ancora auttore, indrizzatore et conduttore del tutto. Et per toccare quelle cose che sono di piu importantia solamente: la lega che si fece il secondo et terzo anno della Sta Mria di Leone per adversare alla venuta prima che fece il christianissimo re Francesco passò tutta per mano di S. Sta, et ella andò in persona legato per trovarsi in fatto con gli al-tri. Dove essendo riusciti li disegni diversamente da quello che s'era imaginate, et constretto papa Leone a fare quelli accordi che potè con el chrmo, il cardinale de Medici hebbe quella cura di conservare il papa Spagnuolo che ogn'uno di quelli che all' hora vi si trevorono posson render testimonio, et use tutta l'auttorità che haveva col papa suo fratello, che la voluntà et estremo desiderio che el christianissimo haveva di seguir la vittoria et passar con tanto esercito et favore nel regno, fussi raffrenato hor con una scusa et hor con un altra, et tra le altre che essendo il re cattolico vecchio et per l'infermità gia a gli ultimi anni, S. Mta aspettasse l'occasione della morte sua, nel qual tempo l'impresa riuscirebbe senza difficultà alcuna. Et succedendo assai presto doppo questi ragionamenti la morte del re cattolico, che credo non ci fusse un mese di tempo, con quant' arte et fatica fussi necessario reprimere l'instantia grande che el christianissimo ne faceva, ne sarebber testimonio

le lettere di propria mano di Sa Mtà, se questi soldati, che tra le altre cose hanno ancor saccheggiato tutte le scritture, o ci le rendessero over le mandassero all'imperatore. Et queste cose con molte altre, che tutte erano in preparar quieta e stabile la heredità et successione della persona hora dell' imperatore et in assicurarlo etiam vivente l'avo de maestrati di Spagna, tutte faceva el cardinale de Medici non per privato commodo suo alcune, anzi direttamente contro l'utile particulare, non havendo rendita alcuna di momento se non nel dominio di Francia, et non procurando maí d'haver ristoro in quel di-Spagna. Successe la morte dell' imperatore Massimiliano, et essendo Leone inclinato alla parte del christianissimo per quella dignità et opponendosi alli conati della Mth Cesarea d'hora, non passò il termine dell'elettione che el cardinal de Medici condusse il papa a non contravenirvi, e doppo fatta l'elettione ad approvarla, assolverlo dalla simonia, dal pergiuro, che non poteva, essendo re di Napoli, si come vuole la costitutione di papa... ..., procurar d'essere imperatore, rinvestirlo et darli di nuovo il regno di Napoli: in che non so - se l'affettion grande et l'oppinione nella quale el cardinal de Medici era entrato della bontà, prodentia et religione della Mt sua non lo scusasse — se fussé piu o il servitio, che puè molto apertamente dire d'haver fatto grandissimo alla M<sup>tà</sup> sua, overo il deservitio fatto al fratello cioè al papa et alla chiesa, favorendo et nutrendo una potentia tanto grande e da considerare che un di da questo fiume poteva erumpere una devastatione et oltraggio si grande come hera è seguite. Ma vedendo il cardinale queste due potenze di Spagna et Francia divise di sorte che malamente non contrapesando l'una coll' altra si poteva sperar pace, andò prima con questo disegno d'aggiunger tanta authorità et forze al re di Spagna che essendo uguale al christianissimo dovessi haver rispetto di venire a guerra, et se pur la disgratia portasse che non si potesse far dimeno, essendo l'oppinione d'anteporre il re di Spagna al christmo, Spagna fussi in modo ferma et gagliarda che attaccandosi in un caso simile a quella parte si potesse sperarne buon esito et certa vittoria. Et questo lo provassi con altro che a parole, se forte le cose sopradette fusser così oseure che havesser bisogno di piu aperta fede; ne farà testimonio la conclusa lega con Cesare contra Francia, et tanto dissimili le conditioni che si promettevano da un lato a quelle dell' altro, che non solo Leone non deveva venire a legarsi coll' imperatore, essendo in sua libertà et arbitrio d'elegger quel che piu faceva per lui, ma essendo legato doveva fare ogni opera per spicearsene: et per mostrar brevemente esser con effetto quanto io dico, l'imperatore si trovava in quel tempo che Leone fece lega seco, privo d'ogni auttorità, nervo, amici et reputatione, havendo perduto in tutto l'obbedienza in Spagna per la rebellione di tutti i populi, essendo tornato dalla dieta che sua Mtà haveva fatta in Vormatia, escluso d'ogni conclusion buona d'ajuti et di favori che si fussi proposto d'ottenere in essa, havendo la guerra gia mossa ne suoi paesi in due lati, in Flandra per via di Roberto della Marca et in Navarra, il qual regno gia era tutto andato via et ridottosi all'obbedienza del re favorito da i Francesi: li Suizzeri poco inanzi s'eron di nuovo allegati col christianissimo con una nuova conditione d'obbligarsi alla defensione dello stato di Milano, che el re possedeva, cosa che mai per inanzi non havevon voluto fare: et il sermo re d'Anglia, nel quale forse l'imperatore faceva fondamento per il parentado tra loro et per la nemistà naturale con Francia, mostrava esser per star a veder volentieri, come comprobò poi con li effetti, non si movendo a dar pure un minimo ajuto all' imperatore per molta necessità in che lo vedessi et per molta instantia che gli ne fusse fatta, salvo doppo la morte di Leone. Il christianissimo all' incontro, oltre la potentia grande unita da se et la pronta unione che haveva con l'Illma Signoria et che haveva questa nuova lianza de Suizzeri, si trovava tanto piu superior nel resto quanto li causano la potentia sua, et la face-vano maggiore li molti et infiniti disordini ne quali dico di sopra che l'imperatore si trovava. Le speranze et propositioni dei premii et comodità del successo et prosperità che le cose havessero havuto eron molto diverse: il christianissimo voleva dar di primo colpo Ferrara alla chiesa inanzi che per sua Mtà si facessi altra impresa, poi nell' acquisto del regno di Napoli Sa Mta christianissima, per non venire a i particulari, dava tante comodità alla chiesa circa ogni cosa che gli tornava di piu comodo piu utilità et sicurtà assai, che non sarebbe stato se ce l'havesse lassato tutto; in quest'altra banda non era cosa nessuna se non proposito di metter lo stato di Milano in Italiani et far ritornar Parma et Piacenza alla chiesa: et nondimeno, essendo et nella facilità dell' impresa in una parte et nell'altra il pericolo così ineguale et aggiungendovisi ancora la disparità de i guadagni sì grande, potette tanto la voluntà del cardinale de Medici appresso al papa, et appresso a S. S. Revma l'oppinione della bontà et religione della Maestà Cesarea, che mettendosi nella deliberatione che era necessaria di fare o in un luogo o in un altro questa imaginazione inanzi agli occhi, non volle dar parte della vista all' altro consiglio ne altro esamine se non darsi in tutto et per tutto a quella parte donde sperava piu frutti d'animo santo et christiano che da qualsivoglia altri premii che temporalmente havesser potuto pervenire per altra via. Et che sia vero chi non ha visto che non essendo successe le cose in quel principio come si sperava, et essendo consumati i danari che per la prima portion sua la M<sup>ta</sup> Cesarea haveva dato, et vedendo male il modo che si facessi provisione per piu, la Sta Mria di Leone per sua parte et S. S. Revma molso piu per la sua non manco mettervi la sustantia della patria sua et di quanti amici et servitori che havessi et per l'ultimo la persona sua propria, della quale conobbe l'importantia et il frutto che ne segui, Morì in quello papa Leone, et benche S. S. Revma si trovasse nemico tutto il mondo, perche quelli che baveva offeso dalla parte francese tutti s'eron levati contro lo stato et dignità sua temporale et spirituale, gli altri della parte dell' Impre parte non lo volsero ajutare, parte gli furon contrarj, come V. S. Revme et ogn' uno sa molto bene, non dimeno ne il pericolo o offerte grandi dei primi nè l'ingrattitudine o sdegno dei secondi bastorono mai tanto che lo facesser muovere pur un minimo punto della voluntà sua, parendoli che sicome l'animo di Cesare et l'oppinion d'esso era stato scopo et objetto, così quello dovessi esser sua guida: et non si potendo imaginar che questo nascessi dall' animo suo nè potendo per il tempo breve suspicarlo, volse piu presto comportar ogni cosa che mutarsi niente, anzi come se fussi stato il contrario, di nessuna cura tenne piu conto che di fare un papa buono parimente per la Mil sua come per la chiesa: et che l'oppinione anzi certezza fussi che non sarebbe quasi stato differenza a far papa Adriano o l'Impre stesso, ogn' uno lo sa, sicome ancora è notissimo che nessuno fu piu auttore et conduttore di quella creatione che'l cardinal de Medici.

Hor qui fu il luogo dove il cardle de Medici hebbe a far prova, se'l giudicio el quale S. S. haveva fatto della Mil Cesarea gli riusciva tale quale S. S. Revma s'era imaginato, perche inanzi l'ombra et in drizzo della Sta Mria di Leone haveva fatto che non si veniva a fare esperienza d'altro, et l'animo di S. S. tutto occupato a servir la Mia sua non haveva pensato di distraherlo in cura sua o di suoi particulari, nè era così avido o poco prudente che s'imaginasse i premii corrispondenti ai meriti, anzi in questo pareva d'haver perfettamente servito et meritato assai, non havendo objetto nessun tale et essendosi rimesso in tutto e per tutto alla discrettione et liberalità sua. E' vero che trovandosi piu di due anni quasi prima che la Mta sua non pensava nè credeva poter ricever tanto beneficio et servitio dalla casa de Medici, haver promesso per scritto di sua mano et disegnato et tenúto a tale instantia separatamente da quella uno stato nel regno di Napoli di 6 m. scudi et una moglie con stato in dote di X m. pur promesso a quel tempo per uno dei nipoti di papa Leone et di S. S. Rma, et non essendosi mai curati d'entrare in possesso del primo nè venir a effetto del secondo per parerli d'haver tutto in certissimo deposito in mano di sua Maestà, morto papa Leone et non essendo rimasto segno alcuno di bené verso la casa de Medici, che gli facessi ricordo d'haver havuto tanto tempo un papa, se non questo, mandando S. S. Raa alla Mta Cesarea a farli riverenza et dar conto di se, dette commissioni dell' espeditione di questa materia, che se ne facessi la speditione, la consignatione et li privilegii et venisse all'effetto. Ma successe molto diversamente da quello che non solo era l'oppinion nostra ma d'ogn' uno: perche in cambio di vedere che si pensasse a nuovi premii et grattitudine per li quali si conoscesse la recognitione de beneficii fatti alla Mia sua. et la casa de Medici si consolasse vedendo non haver fatto molta

perdita nella morte di Leone, si messe difficoltà tale nell' espeditione delle cose dette non come si fusse trattato di uno stato gia stabilito et debito per conto molto diverso et inferiore ai meriti grandi che s'erono aggiunti prima di disputare, non altrimenti che se la casa de Medici gli fusse stata nemica, facendo objettioni di sorte che ancorche fusse stata in quel termine, non si devevon fare, perche la fede et quel che s'è una volta promesso si vuol servare in ogni tempo, pure si replicò et mostrò il torto che si riceveva talmente che in cambio di sperar pin o di havere almeno interamente quello che era promesso d'uno stato di XVI m. scudi, VI di Sa Mta propria et X m. di dote che si deveva dare, si risolvette in tre, nel qual tempo essendo il cardinale de Medici bene informato di tutto, se S. S. Rua non si mosse dalla devotione di Sa Mtà perseverando non come trattato ut supra ma come se fusse stato remunerato a satietà, si potrebbe dire che l'havessi fatto per forza, essendo la potenza dell' imperatore fermata di sorte che non poteva far altro, overo per mancarli partito con altri prencipi, overo per trovarsi in qualche gran necessità nella quale fussi piu pronto prestar ajuto all' imperatore che ad altri: ma chi si ricorda dello stato di quei tempi, che è facile essendo assai fresca la memoria, conoscerà che l'esercito e parte imperiale in Italia per el nuovo soccorso che i Francesi havean mandato reparando l'esercito et forze loro, con l'Illma Sigria, era in grandissimo pericolo, et in mano d'alcuno era piu in Italia per l'opportunità del stato amici, parenti, dependentie, denari et gente, che del cardinale de Medici far cader la vittoria in quella parte dove gli fusse parso a S. S. R<sup>ma</sup> salda nella volontà verso l'imperatore, cercavono opprimerlo, non solo poteva sperare ajuto dalli Cesarei, ma essi male haverebbon fatto i fatti loro se da S. S. Rma non havesser ricevuto ogni sorte di ajuto tanto ad acquistar la vittoria quanto a mantenerla, essendosi spogliato fino all'ossa et se et la patria per pagare una grossa impositione che fu imposta per contribuire et pagar l'essercito et tenerlo unito. Direi volentieri, connumerando tutti i beneficii, officii et meriti infiniti del cardinale de Medici et di casa sua, qualche amorevol demostratione che Sa Mtà o specie di grattitudine havessi usato inverso di loro, così per dire il vero come per scusare in questo modo questa perseverantia mai interrotta per alcun accidente verso Sa Mta et difenderla da chi la volessi chiamare piu tosto ostinatione che vero giudicio, ma non vi essendo niente non lo posso far di nuovo, salvo se non si dicesse che in cambio di XXII m. sc. d'entrata perduti in Francia Sª Mtà gli ordinò sopra Toledo una pensione di X m. sc., dei quali ancora in parte ne resta creditore. E' vere che nelle lettere che Sa Mta scriveva in Italia a tutti li suoi ministri et oratori et capitani gli faceva honorifica mentione di S.S.Rma, et cometteva che facessin capo a quella et ne tenessero gran conto per insino a cometterli che se dio disponesse della Sta Mria d'Adriano, non attendessero a far papa altri che S. S. R. donde nasceva che tutti facevano nei negotii loro capo a Fiorenza et communicavano le facende, et quando s'haveva a trattar di danari o altra sorte d'ajuti, a nessuno si ricorreva con piu fiducia che a S. S. R<sup>ma</sup>, favorendola gagliardamente contro la mala dispositione di papa Adriano per triste informationi ingeste da Volterra che mostrava haver di S. S<sup>ria</sup>: nelle quai cose, non facendo ingiuria al buon animo che Cesare potesse havere con el cardinale, dirò bene che S<sup>a</sup> M<sup>tà</sup> si governava prudentissimamente in volere che si mantenessi una persona di tanta auttorità in Italia, la quale per poca recognitione che gli fussi stata fatta non si era mai mutato un pelo del solito suo, et non possemdo succedere, così in questo come negli altri stati, che mutando la forma et regimento se ne fusse potuto sentire evidentissimi frutti et commodità che faceva sua Maestà stando integro in

Fiorenza el cardinale de Medici.

Morto Adriano fu il cardinale creato papa, dove ancorche i ministri et altri dependenti da Cesare havesser gagliarda commissione, parte si portoron come volsero, et alcuni che all'ultimo descesere poi a favorir la sua elettione il primo protesto che essi volsero fu che non intendevono per niente che S. Stà conescesse l'opera loro ad instantia dell'imperatore, ma che lo facevono per mera dispositione privata. Et nondimeno fatte papa ritenne S. Stà la medesima persona del cardinal de Medici, quanto comportava una union tale insieme con la dignità nella quale dio l'haveva posto: et se in pesar queste due parti del debito del pontefice et dell' affettion verso l'imperatore S. Stà non s'havesse lassato vincere et fatto pesar piu l'ultima, forse che il mondo sarebbe piu anni fa in pace, et non patiremmo hora queste calamità. Perche trovandosi nel tempo che Sa Stà fu papa, due esserciti gagliardi in Lombardia, di Cesare et del christianissimo, et il primo oppresso da molte difficultà di potersi mantenere, se N. S. non l'ajutava, come fece con lassar le genti ècclesiastiche et Fiorentine in campo, con darli tante decime nel regno che ne cavavano 80 m. scudi, et farli dar contributioni di Fiorenza, et Sa Sta ancora privatamente denari et infinite altre sorti d'ajuti, forse quella guerra havrebbe havuto altro esito et piu moderato et da sperar fine ai travagli et non principio a nueve et maggiori tribulationi, alle quali sperando N. S. tanto ritrovar forma quanto oltre all' auttorità ordinaria che credeva haver coll'imperatore et per consigliarlo bene ci haveva ancora aggiunto queste nuove dimostrationi, senza le quali non havrebbe -potuto vincere, perche et me n'ero scordato senz'esse mai la Signoria faceva unir l'esercito suo, non solo non fu dato luogo alcuno al suo consiglio, che dissuadeva di passare in Francia con l'esercito, anzi in molte occorentie si cominciò a mostrare di tenere un poco conto di Sa Stà, et favorir Ferrara in dispreggio di quella, et, in cambio di lodarsi et ringratiarla di quanto baveva fatto per loro, querelarsi di quel che non s'era fatto a voglia loro, non misurando prima che tutto si facessi per mera dispositione senza obbligo alcuno, et poi se ben ce ne fussero stati infiniti, che molto maggior doveva esser quello che tirava Sa Santità a fare il debito suo con dio che con l'imperatore.

L'enito che hebbe la guerra di Francia mustrò se el consiglio di N. Sige era buono, che venendo el christianissimo adosso all' esercito Cesareo, ch'era a Marsiglia, lo costrinse a ritirarsi, di sorte, e'l re seguiva con celerità, che prima fu entrato in Milano ch' essi si potesser provedere, et fu tanto terrore in quella giornata del vicerè, secondo che l'huomo di S. Stà che era presso a S. Eccza scrisse, che non sarebbe stato partito quale S. Signoria non avessi accettato dal re, et prudentemente vedendosi in estrema rovina se la ventura non l'havessi ajutato con fare che el christianissimo andasse a Pavia et non a Lodi, dove non era possibile stare con le genti che vi s'eron ridotte. le cose si trovavano in questi termini et tanto peggiori quanto sempre in casi così subiti l'huomo s'imagina, et N. S. in malissima intelligentia col chrmo et poca speranza di non baver a sperar se non male da Sa Mta et rimanerli odiato in infinito, essendosi governata, come dirò appresso con quella verità che debbo et sono obbligato in qualsivoglia luogo, che piu potessi stringere a dirla di quel che io mi reputi al presente.

Fatto che fu N. Sigre papa, mandò el christianissimo di mandar subito messi a supplicare a S. Stà, che come dio l'haveva posta in luogo sopra tutti, così ancora si volessi metter sopra se stessa et vincer le passioni quali gli potesser esser rimaste o di troppa affettione verso l'imperatore o di troppo mala voluntà verso di lui, et che rimarebbe molto obbligato a dio et a S. Stà se tenessi ogn' uno ad un segno, interponendosi a far bene, ma non mettendosi a favorir l'una parte contro l'altra, et se pure per suoi interessi o disegni S. Bae giudicasse bisognarli uno appoggio particulare d'un prencipe, qual poteva havere meglio del suo, che naturalmente et a figliuolo della chiesa et non emulo, desiderava et era solito operar grandezza di essa et non diminutione, et quanto alla voluntà poi da persona a persona, gli farebbe ben partiti tali che S. Stà conoscerebbe che molto piu ha guadagnato in farsi conoscere quanto meritava offendendo et deservendo lui, che ajutando et favorendo l'imperatore, venendo in particulari grandi.

Nostro Signore accettava la prima parte d'essere amorevole a tutti, et benche poi con li effetti dependessi piu dall' imperatore, oltre alla inclinazione lo faceva ancora con certissima speranza di poter tanto con l'imperatore che facilmente lassandosi Sua Mtà Cesarea governare et muovere, a Sua Stà non fussi per essere si grave quello che offendeva el christianissimo, quanto gli sarebbe comodo poi in facilitare et ajutare gli accordi che se havessero havuto a fare in la pace. Ma succedendo altrimenti et facendo il re, mentre che l'essercito Cesarea era a Marsiglia, resolutione di venire in Italia, mandò credo da Azais un corriere con la carta bianca a N. Sigre per mezzo del sigre Alberto da Carpi con capitulatione fanimo tale che certo l'haverebbe possuto mandare al proprio impo-

ratore, perche di voler lo stato di Milano in poi era contento nel reste di riporsi in tutto et per tutto alla voluntà et ordine di Nostro Signore: et non ostante questo Sua Santità non si volse risolver mai se non quando non la prima ma la seconda volta fu certa della presa di Milano et hebbe lettere dall'huomo auo, che tutto era spacciato et che el vicerè non lo giudicava altrimenti. Mettasi qualsivoglia o amico o servitore o fratello o padre o l'imperatore medesimo in questo luogo, (et vegga in questo subito et ancora nel seguente?), che cosa havria potuto fare per beneficio suo che molto meglio S. Stà non habbia fatto, dico meglio perche son certo che quelli da chi forse S. Mta ha sperato et spera miglior volunta poiche si trovano obbligati havrebber veluto tenere altro conto dell' obbligo, che non fece la S. Stà, la quale havendo risposto in man sua far cessar l'arme nè far proseguir la guerra nel regno di Napoli et infiniti altri comodi et publici et privati, non era obligata ad altro in favor dell' christianissimo se non a farli acquistar quello che gia l'esercito di Cesare teneva per perduto et in reprimerlo di non andare inanzi a pigliare il regno di Napoli, nel quale non pareva che fussi per essere molta difficultà: et chi vuol farsi bello per li eventi successi al contrario, deve ringratiare dio che miracolosamente et per piacerli ha voluto così, et non attribuir nulla a se, et riconoscer che 'l papa fece quella capitulazione per conservar se et l'imperatore et non per mala volontà. Perche trevando poi per sua disgratia el re difficultà nell' impresa per haverla presa altrimenti di quel che si doveva, N. Sre lo lassò due mesi d'intorno a Pavia senza dar un sospiro di favore alle cose sue, et benche questo fusse assai beneficio delli Spagnuoli, non mancò ancora far per loro, dandoli del suo stato tutte le comodità che potevon disegnare, non mancando d'interporsi per metter accordo quanto era possibile tra loro: ma non vi essendo ordine et sollecitando il re, che N. Sigre si scoprisse in favor suo per farli acquistare tanto piu facilmente lo stato di Milano, et instando ancora che i Fiorentini facessero il medesimo, a che parimente come S. Stà erono obbligati, fece opera di evitare l'haversi a scoprire nè dare ajuto alcuno salvo di darli passo et vettovaglia per el suo stato a una parte dell' esercito, che sua Mta voleva mandare nel regno per far diversione et ridur piu facilmente all'accordo gl'imperiali. Oh che gran servitio fu questo ai Francesi, concedendoli cosa la quale era in facoltà loro di torsela, ancorche non glie l'havesse voluto dare, trovandosi disarmato et parendo pur troppo strano che havendo fatto una lega con S. Mtà christianissima non l'havendo voluto servir d'altro, gli negasse quello che non poteva, et una publicatione d'una concordia finta, come fu quella che si dette fuora all' hora per dare un poco di pastura a quella Mtà et fare che di manco mal animo comportasse che S. Stà non osservasse ad unguem la capitulatione: et se si vorrà dire il vero, el christianissimo fu piu presto deservito che servito di quella separatione dell' esercito, perche

furono le genti intertenute tante in Siena et di poi in questo di Roma, che l'imperiali hebber tempo in Lombardia di far la prova che fecero a Pavia: la qual ottenuta, qualche ragione voleva, che l'imperatore nè i suoi agenti nè huomo al mon-do di quella parte si tenesse offeso da Sua S<sup>tà</sup> o pensassi altro che farli servitio o piacere, se la religione non li moveva et il seguitare gli esempii degli altri prencipi, li quali nen sole non hanno offeso i papi, che si sono stati a vedere, ma quando hanno ottenuto vittoria contro quella parte con la quale la chiesa si fussi adherita, gli hanno havuti in somma adherenza e riverenza e posto termine alla vittoria sua in chiederli perdono, henorarla et servirla. Lasciamo stare la religione da canto et mettiamo il papa et la chiesa in luogo di Moscovita, dove si trovò mai che a persona et state che non ti occupa niente di quello a che la ragione vuole, tu possa pretendere? anzi havendo una continuata memoria d'haver tanti anni col favore, ajuto et sustantia sua et particularmente della persona ottenuto tante vittorie, et se hora si era adherito col re, lo fece in tempo nel quale non potendo ajutare, se ne altri gli parve d'havere una occasione divina di poter col mezzo dei nemici fare quel medesimo effetto, non gli dando piu di quello che o la forza loro o l'importantia dell' imperatore gli concedeva, et poi quando el corso della vittoria si fermò per i Francesi, haverla piu tosto arenata che ajutata a spignere inanzi: che inhumanità inaudita, per non usar piu grave termine, fu quella, come se appunto non vi fusse stata alcuna di queste raggioni o fussero state al contrario, subito ottenuto la vittoria in Pavia et fatte prigione il re, cercare di far pace con gli altri, dei quali meritamente potevasi presumere d'essere stati offesi, alla chiesa et alla persona del papa subito indir la guerra et mandarli uno esercito adosso? O gl'imperiali havevon veduti i capitoli della lega con el chrmo o non gli havevon veduti. Havendo gli visti, come siam certi, essendo andate in man loro tutto le scritture di S. Stà, dovevon produrli, et mostrando offensione in essi o nel tempo che furon conclusi overo nei particulari di cosa che fusse in pregiudicio alla Mta Cesarea, giustificar con essi quello che centavano, se giustificatione alcuna pero vi potesse essere bastante. Non gli havendo visti, perche usar tale iniquità contra di -- ? Ma nè in scriptis non havendo visto cosa tale nè in fatto non havendolo provato, non haveven sentito offensione al-cuna. Ne resto N. Sigre per poco animo o per non potere, perche se l'ha dell'animo o del potere essi in loro beneficio l'havevon provate tanto tempo et del primo l'età non glien' haveva potuto levar niente et del secondo la dignità glien' haveva aggiunto assai, nè anche perche S. Sta havessi intercette alcune lettere di questi sigri nelle quali si vedeva che stanno gonfi et aspettavano occasione di vendicarsi della ingiuria, che non riceverone da S. Sta, ma per non reputar niente tutte queste cose, respetto alla giustitia et al dovere et buon animo della Mta Cesarea, senza participation della quale non penso mai

che si mettesse a tentare cosa alcuna, et non possendo mai persuadersi che S. Mth fusee per comportarlo. Pero accadde tutto per il contrario, che subito senza dimora alcuna fecer passare l'esercito in quel della chiesa et constrinser S. Stà a redimer la vexatione con 100 m. sc. et col far una lega con loro: la quale mandandosi in Spagna, la demostratione che S. Mth ne fece d'haverlo a male fu che se in essa si conteneva qualche cosa che fusse in beneficio di N. Sigre et della chiesa, non la volse ratificare, non ostante che quanto fu fatto in Italia, fussi con li mandati amplissimi della M<sup>ta</sup> sua, et tra le altre cose v' era la reintegratione dei sali dello stato di Milano che si pigliasser dalla chiesa, et la restitution di Reggio, di che non volse far nulla. Havendo N. Sigro vedute gabbarsi tante volte et sperando sempre che le cose dell' imperatore, ancorche alla presentia paressero altrimenti, in effette poi fussero per riuscire migliori et havendo sempre visto riuscirli il contrario, cominciò a dare erecchie con tante prove che ne vedeva a chi glie l'haveva sempre detto et perseverava che la Mth sua tendessi alla oppressione di tutta Italia et volersene far sigre assoluto, parendoli strano che senza un'objetto tale S. Mtà si governasse per se et per li suoi di qua della sorte che faceva: et trovandosi in questa suspettione et mala contentezza di veder che non gli era osservato nè fede nè promessa alcuna, gli pareva che gli fusse ben conveniente adherire alla amicitia et pratiche di coloro li quali havessero una causa commune con la santità sua et fusser per trevar medi da difendersi da una violentia tale che si teneva: et essendo tra le altre cose proposto che disegnando Cesare levar di state el duca di Milano et farsene padrone et havendo tanti indicii che questo era piu che certo non si do-veva perder tempo per anticipar di fare ad altri quel che era disegnato di fare a noi, S. Stà non poteva recusare di seguitare il camino di chi come dico era nella fortuna com-mune. Et di qui nacque che volendosi il regno di Francia, la S. Sria di Venetia et il resto di Italia unire insieme per rilevamento delli stati et salute commune, N. S. dava intentione di non recusare d'essere al medesimo che gli altri s'offerivono: et confessa ingenuamente che essendoli proposto un in nome et da parte del marchese di Pescara che egli come mal contento dell' imperatore et come Italiano s'offeriva d'essere in questa compagnia, quando s'avesse a venire a fatti, non solamente non le ricusò, ma havendo sperato di poterlo havere con effetti, gli haverebbe fatto ogni partito, perche essendo venuto a termine di temer dello stato et salute propria, pensava che ogni via che se gli fusse offerta da potere sperare ajuto non era da rifiutare. Hora egli è morto et dio sa la verità et con che animo governò questa cosa. E' ben vero et certo questo che simile particulare fu messo a N. Signore in suo name: et mandando S. Stà a dimandarnelo, non solo lo ricusò, ma tornò a confermare egli stesso quel che per altri mezzi gli era stato fatto intendere: et benche le pratiche procedesser di questa sorte,

die sa se N. Signore ci andava piu tosto per necessità che per elettione; et di cio possono far testimonio molte lettere scritte in quel tempo al nuntio di S. Stà appresso l'imperatore, per le quali se gli ordinava che facesse intendere alla Mtà Sa' li mali modi et atti a rovinare il mondo che per quella si tenevano, et che per amor di dio volesse pigliarla per altra via, non essendo possibile che Italia, ancorche si ottenesse, si potesse tenere con altro che con amore et con una certa forma la quale fusse per contentare gli animi di tutti in universale. Et non giovando niente, anzi scoprendosi S. Mi in quel che si dubitava, d'impatronirsi dello stato di Milano sotto la persona di Girolamo Morone et che il duca si fusse voluto ribellare a S. M<sup>tà</sup>, perseverava tuttavia in acconciarla con le buone, descendendo a quel che voleva S. Mth se ella non voleva quel che piaceva alla Sta S., purche lo stato di Milano restasse nel duca, al quale effetto si erano fatte tutte le guerre in Italia: in che S. Stà hebbe tanto peca ventura che, andando lo spacele di questa sua voluntà all' imperatore in tempo che S. Mil voleva accordarsi col christianissimo, rifiutò far l'accordo: et potendo, se accettava prima l'accordo con il papa, far piu vantaggio et poi piu fermo quel del christianissimo, rifiutò far l'accordo con N. Signere, per fare che quanto faceva con il re fusse tanto piu comodo vano quanto non lo volendo il re osservare era per baver de' compagni mal contenti con li quali unendesi fusse per tenere manco conto della Mta Sua; et non è possibile imaginarsi donde procedesse tanta alienatione dell' imperatore di volere abbracciare il papa: non havendo ancora con effetto sentita offesa alcuna di S. Sta, havendo mandato legato suo nipote per honorarlo et praticare queste cose accioche conoscesse quanto gli erano a cuore, facendoli ogni sorte di piacere, et tra gli altri concedendoli la dispensa del matrimonio, la quale quanto ad unire l'amicitia et intelligentia di quei regni per ogni caso a cavargli denari della dote et haver questa successione era della importanza, che ogn'uno sa, et tamen non si movendo S. Mià niente, costrinse la S. Stà a darsi a chi ne la pregava, non volendo l'imperatore supplicarlo, et a grandissimo torto accettarlo: et avenne che stringendosi N. Signore con il christianissimo et con l'altri prencipi et potentati a fare la lega per commune difensione et precipuamente per far la pace universale, quando l'imperatore lo seppe, volse poi unirsi con N. Signore et mandando ad offrirgli per il sigre Don Ugo di Moncada non solo quel che S. Stà gli haveva addimandato et importunato, ma quel che haveva sperato di potere ottenere. Et se o la M<sup>(2)</sup> S. si vuol difendere o calumniare N. Sigre, che concedendoli per il sigre Don Ugo quanto dissi di sopra, non l'havesse voluto accettare, non danni la Stà S., la quale mentre che fu in sua potestà, gli fece istanza di contentarsi di manco assai, ma incolpi il poco giudicio di coloro che quanto è tempo et è per giovare non vogliono consentire a uno et vengono fueri d'occasioni a voler buttar cento. — — —

Non essendo con somma giustificatione cio in tempo, che sua Mtà negasse d'entrare in lega con honeste conditioni et che le imprese riuscissero in modo difficili che altrimenti non si potesse ottenere l'intento commune, et chi dubitassi che l'impresa del regno non fusse stata per essere facile, lo può mostrare l'esito di Frusolone et la presa di tante terre, considerando massime che N. Sigro poteva mandare nel principio le medesime genti, ma mon eron gia atti ad havere nel regno in un subito tante preparationi quante stentorono ad havere in molti mesi con aspettare gli ajuti di Spagna, et mentre non manca nell' amicitia esser amico et voler usar piu presto ufficio di padre, minacciando che dando e procedendo con ogni sincerità et non mancando di discendere ancora ai termini sotto della dignità sua in fare accordo con Colonnesi sudditi suoi per levare ogni suspettione et per non mandar mai il ferro tanto inanzi che non si potessi tirandolo in dietre sanar facilmente la piaga, fu ordinata a S. Stà quella traditione, che sa ogn'uno et piu sene parla tacendo, non si potendo esprimere, nella quale è vero che se S. M<sup>th</sup> non ci dette ordine ne consenso, ne mostre almeno gran dispiacere et non fece maggior dimestration, parendo che l'armata e tutti li preparatorii che potessi mai fare l'imperatore non tendeseino ad altro che a voler vendicare la giustitia che N. Sigre haveva fatta centro i Colennesi di rovinarli quattro ca-Non voglio disputar della tregua fatta qui in castello questo septembre per il sigre Don Ugo se teneva o non teneva: ma l'assolutione dei Colonnesi non teneva gia in modo N. Sigro che essendo suoi sudditi non gli potessi et dovessi castigare. Et se quanto all' osservantia poi della tregua tra N. Sigre et l'imperatore fussi stato modo da potersi fidare, si sarebbe osservata d'avvanzo, benche N. Sigre non fusse mai el primo a romperla: ma non gli essendo osservata nè qui nè in Lombardia, dove nel tempo della tregua calando XII mila lanzichineche vennero nella terra della chiesa, et facendosi dalle bande di qua el peggio che si poteva, et sollecitandosi el vicerè per lettere del consiglio di Napoli, che furono intercette, che S. Sria accelerassi la venuta per trovare il papa sprovisto et fornir quel che al primo colpo non haveva potuto fare, non potè N. Sigre mancare a se stesso di mandare a tor gente in Lombardia, le quali, ancorche venissero a tempo di far fattione nel regno, non velse che si movesser dei confini — et la rovina de luoghi dei Colonnesi fu piu per l'inobbedienza di non haver voluto alloggiare che per altro - et similmente di dar licentia a Andrea Doria di andare ad impedir quell' armata della quale S. Stà haveva tanti riscontri che veniva alla sua rovina. Non si può senza nota di S. Stà di poca cura della salute et dignità sua dir, con quante legittime occasioni costretto non abbandonassi mai tanto tempo l'amore verso l'imperatore, e dipoiche cominciò a esservi qualche separatione, quante volte non solo essendoli offerti ma andava cercando i modi di tornarvi, ancorche et di questo primo proposito et di quest' altre reconciliationi gliene fussi se-

guito male. Ecco che mentre le cose son piu ferventi che mai, viene el padre generale dei Minori, al quale havendo N. Sigre nel principio della guerra andando in Spagna dette buone parole assai dell' animo suo verso l'imperatore et mostratoli quali sariano le vie per venire a una pace universale, la Mta sua lo rimandò indietro con commissioni a parole tanto ample quanto · si poteva desiderare, ma in effetto poi durissime: pur desiderando N. Sigre d'uscirne et venire una volta a chiarirsi facie ad faciem con l'imperatore, se vi era modo o via alcuna di far pace, disse di sì et accettò per le migliori del mondo queste cose che l'impre voleva da sua santità et quello che la Mià sua voleva dare: et volendo venire allo stringere et bisognando far capo col vicerè, il quale si trovava anch' esso arrivato a Gaetta nel medesimo tempo con parole niente inferiori di quelle che el generale haveva detto, queste conditioni crescevano ogn'hora et erane infinite et insoportabili da potersi fare: con tutte cie niente premeva piu a N. Signore che esser costretto a far sole accordo con l'imperatore in Italia, perche la causa che moveva a farlo, etiam con grandissimo danno et vergogna sua, era l'unione et pace in Italia et il potere andare all' imperatore, et se la Signoria di Venetia non gli consentiva, questo non poteva occorrere, et per praticare il consenso loro, stando il vicerè a Frusolone, si fece la sospensione dell'armi otto giorni, tra quali potesse venire la risposta di Venetia, et andando con esse il signor Cesare Fieramosca, non fu prima arrivate là che gia essendosi alle mani et liberato Frusolone dall' assedio non si potè far niente: nel qual maneggio certo che N. Signere andò sinceramente et così ancora il reveo legato, ma trovandosi gia l'inimici a posta et con l'armi in mano, non era pessibile di trattare due cose diverse in un tempo medesimo. -- Si potrebbe maravigliarsi che doppo l'aver provato l'animo di questa parte et restarsi sotto con inganno, danno et vergogna, hora volens et sciens, senza necessità alcuna, libero dalla paura del perdere, sicuro di guadagnare, non sapendo che amicitia acquistassi, essendo certo della alienatione et nemicitia di tutto il mondo et di quei principali che di cuore amano la Stà sua, andasse a buttarsi in una pace o tregua di questa sorte. Ma havendo sua Stà provato che non piaceva a dio che si facessi guerra, perche ancorche havessi fatto ogni prova per non venire ad arme et di poi essendovi venuto con tanti vantaggi, il non haver havuto se non tristi successi non si può attribuire ad altre, venendo la povera christianità affiitta e desolata in modo insoffribile ad udirsi da noi medesimi, che quasi eravamo per lassar poca fatica al Turco di fornirla di rovinare, giudicava che nessun rispetto humano dovessi per grande che fusse valer tanto che havessi a rimuovere la Stà sua da cercar pace in compagnia d'ogn' uno, non possendola haver con altri, farsela a se steusa, et massime che in questi pensieri tornorno a interporvisi di quelli avvisi, et nuove dell' animo et voluntà di Cesare dispesto a quello che suel muovere le S. Stà mirabilmente bavendo

havuto nel medesimo tempo lettere di man propria di S. M<sup>tà</sup> per via del Sigre Cesare et per quel di Arezzo di quella sorte che era necessario; vedendo che d'accordarsi il papa col imperatore fusse per seguirne la felicità del mondo overo imaginarsi che uemo del mondo non potessi mai nascer di peggior natura che l'imperatore se fusse andato a trovare questa via per rovinare il papa, la qual fussi indegnissima d'ogni vilissimo uomo et non del maggiore che sia tra christiani, ma absit che si possa imaginar tal cosa, ma si reputa piu tosto che dio l'habbia permessa per recognition nostra et per dar campo alla M<sup>tà</sup> sua di mestrar piu pietà, piu bontà e fede et darli luogo d'assettare il mondo piu che fusse mai concesso a prencipe nato. Essendo venute in mano di questi soldati tutte le scritture, tra l'altre gli sarà capitato una nuova capitulatione, che fece N. Sre cinque o sei di al piu prima che seguisse la perdita di Roma, per la quale ritornando S. S<sup>tà</sup> per unirsi con la lega et consentendo a molte conditioni che erano in pregiudicio della Mtà Cesarea, non pense che alcuno sia per volersene valere contro N. Sro di quelli della parte di Cesare, perche non lo petrebbon fare senza scoprir piu i difetti et mancamenti loro, li quali dato che si potessi concedere che nen si fussi potuto ritrar Borbone dal proposito suo di voler venire alla rovina del papa, certo è che eron tanti altri in quel campo di fanti et uomini d'arme et persone principali che havrebbono obbedito a i commandamenti dell' imperatore se gli fussero stati fatti di buona sorte: et privato Borbone d'una simil parte, restava pocco atto a proseguire el disegno suo. Et dato che questo non si fusse possuto fare, benche non si possa essere escusazione alcuna che vagli, come si giustificherà che havendo N. Sigre adempite tutte le conditioni della capitulazione fatta col vicerè, sicome V. S. Rma potria ricordarsi et vedere rileggendo la copia di essa capitulazione. che porterà seco, che domandando S. Stà all' incontro che se li osservasse il pagamento dei fanti et degli uomini d'arme, che ad ogni richiesta sua se li crano obbligati, non ne fussi stato osservato niente, sì che non essendo stato corrisposto in nessuna parte a N. Sigre in quella capitulatione, da un canto facendosi contro quello che si doveva, dall'altro non se li dando li ajuti che si doveva, non so con che anime possa mettersi a voler calueniare la Stà S. o d'una cosa fatta per mera necessità indutta da lero et tardata tanto a fare, che fu la rovina di sua Beattitudine, pigliare occasione di tenersi offesi da noi.

Dalla deliberatione che N. Sigre fece dell' andata sua all' imperatore in tempo che nessuno posseva suspicare che si movessi per altro che per zelo della salute de christiani, essendo venuta quella inspiratione subito ehe si hebbe nuova della morte del re d'Ungheria et della perdita del regno, non lo negheranno li nemici proprii, havendo Sa Sta consultato e resoluto in concistoro due o tredì inanzi l'entrata di Colonnesi in Roma; nè credo che sia alcuno si grosso che pensi si volessi fare quel tutto di gratia coll' imperatore prevedendo forse quella tempesta, perche

non era tale che se si fussi havuto tre here di tempo a saperio. non che tre dì, non si fusse con un minimo suono potuto scacciare. Le conditioni che el padre generale di S. Francesco portò a N. Sigre furon queste: la prima di voler pace con Sa Sta, et se per caso alla venuta sua trovasse le cose di Sa Stà et della chiesa rovinate, che era contento si riducessero tutte al pristino stato et in Italia darebbe pace ad ogn' uno, non essendo d'animo suo volere nè per se nè per suo fratello pur un palmo, anzi lassar ogn' un in possesso di quello in che si trovava tanto tempo fa; la differentia del duca di Milano si vedessi in jure da giudici da deputarsi per Sa Stà et Sa Mtà, et venendo da assolversi si restituisse, dovendo esser condennato si dessi a Borbene, et Francia sarebbe contento far l'accordo a danari, cosa che non haveva voluto far fin qui, et la semma nominava la medesima che'l christianissimo haveva mandato a offerire cioè due millioni d'oro: le quali conditioni N. Sigre accettò subito secondo che il generale ne può far testimonio, et le sottoscrisse di sua mano, ma non furono gia approvate per gli altri, li quali V. S. sa quanto gravi et insoportabili petitioni gli aggiunsero. Hora non essendo da presumere se non che la Mta Cesarea dicesse da dovero et con quella sincerità che conviene a tanto prencipe, et vedendosi per queste prepositioni et ambasciate sue così moderato animo et melto benigno verso N. Sigre, in tanto che la Mta sua non sapeva qual fussi quello di Sa Stà in verso se et che si stimava l'armi sue essere così potentissime in Italia per li lanzichineche et per l'armata mandata, che in ogni cosa havessi ceduto, non è da stimare se non che quando sarà informato che se la M<sup>tà</sup> sua mandò a mostrar buon animo non fu trovato inferiore quel di N. Sigre, et che alle forze sue era tal resistentía che Ŝa Stà piu tosto fece beneficio a Sa Mtà in depor l'armi, che lo ricevessi, come ho detto di sopra et è chiarissimo, et che tutta la rovina seguita sta sopra la fede et nome di sua Mtà, nella quale N. Sigre si è confidato, verrà non solamente esser simile a se, quando anderà sua sponte a desiderar bene et offerirsi parato rifarne a N. Sigre et alla chiesa, ma ancora aggiunger tanto piu a quella naturale disposition sua quanto ricerca il volere evitare questo carico, et d'ignominioso che sarebbe per essere, passarsene di leggiero, veltarlo in gloria perpetua, facendola tanto piu chiara et stabile per se medesima quanto altri hanno cercato come suoi ministri deprimerla et oscurarla. Et gli effetti che bisognerebbe far per questo tanto privatamente verso la chiesa et restauration sua quanto i beneficii che scancellassero le rovine in Italia et tutta la christianità, estimando piu essere imperatore per pacificarla che qualzivoglia altro emolumento, sarà molto facile a trevarli, purche la dispositione et giudicio di volere et conoscere il vero bene dove consiste vi sia.

Per non entrare in le cause per le quali fummo costretti a pigliar l'armi, per essere cosa che ricercarebbe piu tempo, si verra solamente a dire che non le pigliammo mai per odio o mala voluntà che havessimo contra l'imperatore, o per ambitione di far piu grande lo stato nostro o d'alcuno de nostri, ma solo per necessità nella quale ci pareva che fusse posta la libertà et stato nostro et delli communi stati d'Italia, et per far constare a tutto il mondo et all' imperatore ché se si cercava d'opprimerci, noi non potevamo ne dovevamo comportarlo senza far ogni sforzo di difenderci, in tanto che sua M4à, se haveva quell' animo del quale mai dubitavamo, intendesse che le cose non erano per riuscirli così facilmente come altri forse gli haveva dato ad intendere, overo se noi ci fussimo gabbati in questa oppinione che Sa Mta intendessi a farsi male, et questi sospetti ci fusser nati piu per modi dei ministri che altro, facendosi S. M<sup>th</sup> Cesarea intendere esser così da dovero, si venisse a una buona pace et amicitia non solo tra noi particularmente et S. Mta, ma in compagnia degli altri prencipi o sigri con li quali eravamo colligati non per altro effetto che solamente per difenderci dalla villania che ci fusse fatta o per venir con conditioni honeste et ragionevoli a mettere un'altra volta pace infra la m<del>iser</del>a christianità: et se quando Don Ugo venne S. M<sup>tà</sup> ci havesse mandato quelle resolutioni le quali honestissimamente ci parevan necessarie per venir a questo, ci haverebbe N. Sigre Iddio fatto la piu felice gratia che si potessi pensare, che in un medesimo di quasi che si presero l'armi si sarebbon deposte. Et che sia vero quel che diciamo che habbiamo havuto sempre in animo, ne può far testimonio la dispositione in che ci trovò il generale di S. Francesco, con el quale communicando noi, hora è un' anno che era qui per andare in Spagna, le cause perche noi et gli altri d'Italia havevamo da star mai contenti dell' imperatore, et dandogli carico che da nostra parte l'esponesse tutte a quella, con farli intendere che se voleva attendere ai consigli et preghiere nostre, le quali tutte tendevano a laude et servitio di dio et beneficio così suo come nostro, ci troverebbe sempre di quella amorevolezza che ci haveva provato per inanzi, et essendosi di là alquanti mesi rimandatoci il detto generale da S. Mth con risponderci humanissimamente che era contenta, per usar delle sue parole, accettar per comandamento quello che noi gli havevamo mandato a consigliare: et per dar certezza di cio, portava tra l'altre risolutioni d'esser contento di render li figliuoli del christianissimo con quel riscatto et taglia che gli era stata offerta da S. Mth., cosa che sin qui non baveva voluto mai fare: oltre che prometteva che se tutta Italia per un modo di dire a quell' hora che 'l generale arrivassi a Roma, fussi in suo potere, era contenta, per far buggiardo chi l'havesse voluto calunniare che la volessi occupare, di restituir tutto nel suo pristino stato et mostrar che in essa nè per se nè per il sermo suo fratello non ci voleva un palmo di piu di quello che era solito di possidervi antica-

mente la corona di Spagna: et perche le parele s'accompagnasser con i fatti, portava di cio amplissimo mandato in sua persona da poter risolver tutto o con Don Ugo o con el vicere, se al tempo che ci capitava, in Italia fussi arrivato. Quanto qui fussi il nostro contento, non si potrebbe esprimere, e ci pareva un' hora mill' anni venire all' effetto di qualche sorte d'accordo generale di posar l'arme: et sopragiungendo quasi in un medesimo tempo il vicerè et mandandoci da San Steffano, dove prima prese porto in questo mare, per el comandante Pignatesa. a dire le miglior parole del mondo et niente differenti da quante ci haveva detto el generale, rendemmo gratie a iddio che il píacere che havevamo preso per l'ambasciata del generale non fusse per havere dubbio alcuno, essendoci confermato il medesimo per il signor vicerè, il quale in farci intendere le commissioni dell' imperatore ci confortava in tutto, et pur ci mandava a certificare che nessuno potrebbe trovarsi con migliore voluntà di mettersi ad eseguirle. Hora qualmente ne succedesse il contrario, non bisogna durare melta fatica in dirlo, non essende alcun che non sappia le durissime, insoportabili et ignominione conditioni che ne furono dimandate da parte del vicere, non havendo noi posta dimora alcuna in mandarlo a pregare che non si tardasse a venire alla conditione di tanto bene. dove noi pensavamo ancora trovar meglio di quel che ne era stato detto, essendo l'usanza di farmi sempre riservo delle migliori cose per farle gustare piu gratamente, non solo ci riuscì di non trovare niente del proposto, ma tutto il contrario, et prima: non havere fede alcuna in noi, come se nessune in verità possa produrre testimonio in contrario; et per sicurtà demandarci la migliore et piu importante parte dello stato nostro et della Sria di Fiorenza, dipoi somma di denari insoportabile a chi havesse havuto i monti d'oro, non che a noi, che ogn'uno sapeva che non havevame un carlino; volere che con tanta ignominia nestra, anzi piu dell'imperatore, restituissimo coloro che contra ogni debito humano et divino, con tanta tradizione, vennero ad assalire la persona di N. Signore, saocheggiare la chiesa di San Pietro, il sacro palazzo; stringerne senza un minimo rispetto a volere che ci obbligassimo strettamente di piu alla M<sup>th</sup> Cesarea, sapendo tutto il mondo quanto desiderio no mostrammo nel tempo che eravamo nel piu florido stato che fussimo mai, et, per non dire tutti gli altri particulari, volere che soli facessime accordo, non lo petendo noi fare se volevamo piu facilmente condurre a fine la pace universale per la quale volevamo dare questo principio. Et così non si potendo il vicerè rimuoversi da queste sue dimande tanto insoportabili et venendo senza niuna causa ad invader lo stato nestro, havendo noi in ogni tempo et quei pechi mesi inanzi lasciato stare quello dell'imperatore nel regno di Napoli, accadde la venuta di Cesare Fieramosca: il quale trovando il vicerè gia nello stato della chiesa, credemmo che portasse tali commissioni da parte dell' imperatore a S. Sria che se si fossere ese-

gnite, non si sarebbere condette le cose in questi termini. Et mentre S. Sria volse fare due cose assai contrarie insieme, una mostrare di non haver fatto male ad esser venuto tanto inanzi evero non perdere le occasioni che gli pareva havere di guadagnare il tutto, l'altra di obbedire alli comandamenti dell'imperatore, quali erano che in ogni modo si facesse accordo. non successe all'hora nè l'uno nè l'altro: perche S. Sria si trovò gabbata, che non potette fare quello che si pensava. Et tornando il signor Cesare con patti di far tregua per otto di, fintanto che venisse risposta se la Sigria di Venetia vi voleva entrare, quando arrivò in campo, trovò gli eserciti alle mani et non si andò per all' hora piu inanzi: salvo che non ostante questo successo et conoscendo certo che stassimo sicurissimi in Lembardia et in Toscana per le buone provisioni et infinita gente di guerra, che vi era di tutta la lega, et che le cose del reame non havessero rimedio alcuno come l'esperientia l'haveva cominciato a dimostrare, mai deponemmo dall'animo nostro il desiderio et procuratione della pace. Et in esser successe le cese così bene verso noi, non havevamo altro contento se non poter mostrare che se desideravamo pace, era per vero giudicio et buona voluntà nostra et non per necessità, et per mostrare all' imperatore che, se comandò con buono animo, come crediamo, al padre generale che ancorche tutto fusse preso a sua devotione si restituisse, che quel che ella si imaginava di fare quando il caso havesse portato di esserlo, noi essendo così in fatto lo volevamo eseguire. A questo nostro desiderio ci aggiunsero un ardore estremo piu lettere scritte di mano dell' imperatore, tra l'altre due che in ultimo havemmo da Cesare Fieramosca et da Paolo di Arezzo nostro servitore, le quali sone di tal tenore che non ci pareria havere mai errato se in fede di quelle lettere sole non solo havessimo pesto tutto il mondo ma l'anima propria in mano di S. Mta; tanto ci scongiura che vogliamo dar credito alle parole che ne dice, et tutte esse parole sono piene di quella satisfattione di quelle promesse et quell'ajuto che noi a noi non lo desideravamo migliore. Et come in trattare la pace finche non eravamo sicuri che corrispondenza s'era per havere, non si rimetteva niente delle provisioni della guerra, così ci sforzavamo chiarirci bene et essendo due capi in Italia, Borbone et il signor vicerè, s'era bisogno trattare con un solo et quello sarebbe rato per tutti, overo con tutti due particularmente: accioche se ci fusse avenuto quel-che è, la colpa che è data d'altra sorte ad altri, non fusse stata a noi di poeca prudentia: et havendo trovato che questa facultà di contrattare era solo nel vicerè, ce ne volemmo molto ben chiarire et non tanto che fussi così come in effetto il generale, il signor Cesare, il vicerè proprio, Paulo d'Arezzo et Borbone ne dicevono, ma intender dal detto Borbone non una volta ma mille et da diverse persone se l'era per obbedirlo, et proposto di volor fare accordo particularmente con lui et recusando et affermando, che a quanto appuntarebbe el vicerè non

farébbe replica alcuna. Hora fu facil cosa et sarà sempre ad ogn' uno adombrar con specie di virtù un suo disegno, et non lo potendo condurre virtuosamente nè all' aperta, tirarlo con fallacia, come venghi donde si voglia -- ci par esser a termine che non sappiamo indovinar donde procedeva - ci par che si sia stato fatto a noi, li quali si vede che tutte le diligentie che si possono usare di non esser gabbati, sono state usate per noi, et tanto che qualche volta ci pareva d'esser superstitiosi et di meritarne reprehensione. Perche havendo el testimonio, et di lettere et di bocca dell'imperatore, del buon animo suo, et che Borbone obbedirebbe al vicerè, et a cautela dando S. M<sup>tà</sup> lettere nuove a Paulo sopra questa obbedientia al vicerè dirette a esso Borbone, et facendosi el trattato con el poter si ampio di S. M<sup>tà</sup> che doveva bastare, et havendo Borbone mostrato di remettersi in tutto nel vicerè, et contentandosi poi esso di venire in poter nostro, fu una faciltà tanto grande a tirarci allo stato ove siamo che non sappiamo gia che modo si petrà piu trovare al mondo di credere alla semplice fede d'un privato gentil huomo, essendovi qui intervenute molte cose e riuscito a questo modo. Et per non cercare altro che fare i fatti proprii, era molto piu lecito et facile a noi senza incorrer non solo in infamia di non servator di fede, ma nè anche d'altro, usar dell' occasione che la fortuna ci haveva portato, di starsi sicurissimo in Lombardia come si stava che mai veniva Borbone inanzi, se l'esercito della lega non si fusse raffreddato per la stretta prattica anzi conclusion della pace, et valuto di quella commodità seguitar la guerra del reame, et da due o tre fortezze in poi levarlo tutto, e di poi andare appresso in altri luoghi, dove si fosse potuto far danno et vergogna all'imperatore, et stande noi saldi in compagnia dei confederati rendere tutti li disegni suoi piu difficili. Ma parendoci che el servitio di dio et la misera christianità ricercasse pace, ci proponemmo a deporre ogni grande acquisto o vittoria che fussimo stati per havere, et offender tutti li prencipi christiani et Italiani, senza saper quodammode che haver in mano, ma assai pensavamo d'havere se l'animo dell' imperatore era tale come S. Mta con tante evidentie si sforzava darci ad intendere. Et molto poco stimavamo l'offensione degli altri prencipi christiani, li quali di lì a molto poco ci sarebber restati molto obbligati se si fusse seguito quello che tanto amplamente S. Mta ci ha con argumenti replicato, che sarebbe, accordandosi noi seco, per rimettere in nostra mano la conclusion della pace et assenso con li prencipi christiani. se alcuno volesse pensare che fussimo andati con altro objetto, costui conoscendoci non può piu mostrare in cosa alcuna la malignità sua; non ci conoscendo et facendo diligentia di sapere le attioni della vita nostra, troverà che è molto consentiente che noi non habbiamo mai desiderato se non bene et operato virtuosamente et a quel fine postposto ogni altro interesse: et se hora ce n'è successo male ricevendo di mano di N. Sigre dio quanto giustamente gli piace con ogni humiltà, non è che-da gli huomini non riceviamo grandissimo torto et da quelli massime

che se ben fino a un certo termine posson coprirsi con la forza et con la disobbedienza d'altri, benche quando s'havessi a discutere si trovarebbe da dire assai, hora et un pezzo fa et per honor loro et per quel che sono obbligati secondo dio et secondo il mondo si potrebber portare altrimenti di quel che fanno. Noi siamo entrati nel trattato poi fatto a Fiorenza con quelli di Borbone per mano del sigre vicerè et dipoi non osservato, perche non vogliamo parer d'haver tolto assunto di fare il male centra chi è stato causa di trattarci così, li quali dio giudichi con el suo giusto giudicio; doppo la misericordia del quale verso di noi et della sua chiesa non speriamo in altro che nella religione, fede et virtù dell'imperatore; che essendoci noi condotti dove siamo per l'opinione che havevamo di esso con el frutto che s'aspetta a tal parte ci ritragga et ponga tanto piu alto quanto siamo in basso. Dalla cui M<sup>tà</sup> aspettiamo della ignominia et danni patiti infinitamente quella satisfattione che S. M<sup>tà</sup> ci può dare eguale alla grandezza sua et al debito, se alcuna se ne potesse mai trovare al mondo che bastasse alla minima parte. Non entraremo esprimendo i particolari a torre la gratia dei concetti, che doviam sperare che havrà et che ci manderà a proporre. Dicono che mettendoci al piu basso grado di quel che si possi demandare et che è per esser piu presto vergogna a S. M<sup>ta</sup> a non conceder piu et a noi a non domandare che parer duro a farlo, che da S. Mtà dovrebber venire queste provisioni:

Che la persona nostra, el sacro colleggio et la corte dello stato tutto temporale et spirituale siamo restituiti in quel grado ch'era quando furon fatte l'indutie col sigr vicerè, et non ci

gravare a pagare un denaro dell'obbligato.

Et se alcuno sentendo questo si burlerà di noi, rispondiamo che se le cose di sopra son vere, et si maraviglia che ci acquietiamo di questo, ha gran raggione; ma se gli paresse da dovero strano, consideri con che bontà lo giudica o verso Cesare o verso noi: se verso Cesare, consideri bene che ogni volta che nen si promette di S. Mtà e questo e molto piu, che lo fa gia partecipe di tutto quel male che qui è passato: ma se verso noi diciamo che iniquamente ci vuole detrarre quello che nessuno diciamo qui, ma si bene come ci siamo, et che è pur meglio far con virtù et giudicio quello che finalmente el tempo in ogni modo ha da portare, se non in vita nostra, in quella d'altri.

16.

Sommario dell' istoria d'Italia dall' anno 1512 insino a 1527 scritto da Francesco Vettori.

Ein überaus merkwürdiges Werkchen, von einem in die Geschäfte bes hauses Medici und alle italienischen tief eingeweihten gescheidten Manne, Freunde Machiavells und Guicciardinis. Ich fand es in der Bibliothek Corsini zu Rom; doch konnte ich es nur excerpiren. Ich wurde es sonft zum Oruck befordern, bessen es hochst wurdig ift.

Die Peft des Sabres 1527 vertrieb Franz Bettori von Kloreng; auf seiner Billa schrieb er biese Ueberficht ber jungften Ereignisse.

Hauptschilch beschäftigt er sich mit florentinischen Angelegenheiten. Er nähert sich einer Gesinnung wie jene seine Freunde sie ausgebildet. Wo er der Einrichtung gedenst, welche die Medici seiner Baterstadt im Jahre 1512 gegeden, so daß El. Medici, nachmals Leo X, alles vermocht habe (si ridusse la città, che non si facea se non quanto volea il card de Medici), sügt er hinzu, man nenne das freilich Tyrannei, aber er für seine Person kenne keinen Staat, weder Kürstenthum noch Republish der nicht etwas Tyrannissches habe. "Tutte quelle republishe e principati de' quali in ho cognitione per historia o che io ho veduto mi pare che sentino della tirannide." Man werde ihm das Beispiel von Frankreich oder von Benedig einwerfen. Aber in Frankreich habe der Abel das Uebergewicht im Staate und genieße die Pfründen; in Benedig sehe man 3000 Menschen über 100000 herrschen, nicht immer gerecht; zwischen König und Tyrann sei kein Unterschied, als daß ein guter Herrscher König, ein böser Tyrann genannt zu werden verbeine.

Trot bem nahen Berhaltnisse in bem er zu ben beiben mebisceischen Papsten stand, ist er von der Christlichkeit der papstlichen Gewalt wenig überzeugt. Chi considera dene la legge evangelica, vedrà i pontesici, ancora che tenghino il nome di vicario di Christo, haver indutto una nova religione, che non ve n'è altro di Christo che il nome; il qual comanda la povertà e loro vogliono la richezza, comanda la humiltà e loro vogliono la superdia, comanda la obedientia e loro vogliono comandar a ciascuno. Man sieht, wie sehr dies weltsiche Besen und sein Gegensat gegen

bas geiftliche Princip bem Protestantismus vorarbeitete.

Die Mahl Leos schreibt Vettori vor allem der Meinung zu, die man von dessen Gutmuthigkeit hatte. Es waren zwei furchtbare Papske vorausgegangen, und man war ihrer satt. Man wählte Medici. "Havea saputo in modo simulare ohe era tenuto di ottimi costumi." Das Meiske trug hiezu Vibbiena bei, der die Reigungen aller Carbindle kannte und sie gegen ihr eigenes Interesse zu gewinnen wußte. Condusse fuori del conclave alcuni di loro a promettere, e nel conclave a consentire a detta elettione contra tutte le ragioni.

Die Expedition Franz I. im Jahre 1515 und die Haltung Leos X. wahrend berselben führt er sehr gut aus. Daß sie keinen schlimmern Ersolg für den Papst gehabt, mist er besonders der Geschicklichkeit des Aricarico bei, der in dem Momente in das franzdische Lager kam, als der Konig bei Marignano zu Pferde stieg, um den Schweizern Biderstand zu leisten, und der dann spater die Unterhand-

lung auf bas flügfte leitete.

Es folgt die Bewegung von Urbino. Sch habe schon angegeben, welche Gründe Vettori für Leo ansührt. Leone disse, che se non privava il duca dello stato, el quale si era condotto conlui e preso danari et in su l'ardore della guerra era convenuto con li nemici nè pensato che era suo subdito, nè ad altro, che non sarebbe si piccolo Barone, che non ardisse di fare il medesimo o peggio; e che havendo trovato il ponteficato in riputatione lo voleva mantenere. Et in verità volendo vivere i pontefici come sono vivuti da molte diecine d'anni in qua, il papa non poteva lasctare il delitto del duca impunito.

Bettori hat noch besonders ein Leben von Lorenzo Medici dem J. verfaßt. Er lobt ihn mehr als irgend ein anderer Autor. Seine Staatsverwaltung von Florenz stellt er in einem eigenthumlichen und neuen Lichte dar. Es erganzt sich wechselsweise, was er in je-

ner Lebensbeschreibung und in unferm Commario fagt.

Auch die Kaiserwahl, die in diese Periode siel, behandelt er. Er sindet, daß Leo den Konig von Frankreich nur darum in seinen Besstrebungen bestärkt habe, weil er schon gewußt, daß ihn die Deutsschen doch nicht wählen würden. Seine Berechnung sem gewesen, Franz I. solle, um nur Carln nicht wählen zu lassen, seine Gunst einem deutschen Fürsten zuwenden. Ich sinde die unerwartete Notig — die ich freilich nicht sofort angenommen haben will — daß der König wirklich zuletzt die Wahl Joachims von Brandenburg zu besfördern gesucht habe. Il re — haveva volto il kavore suo al marchese di Brandenburg, und delli electori, et era contento che li danari prometteva a quelli electori che eleggevano lui, dargli a quelli che eleggevano dicto marchese. Wenigstens ist das Versahren Joachims bei dieser Wahl sehr außerordentlich. Diese ganze Geschichte, mit und ohne Absicht wunderlich verunstaltet, verdiente endlich wohl einmal ihre Ausstlätung.

Bettori findet ben Bund Leos mit Carl uber alle Begriffe unflug. La mala fortuna di Italia lo indusse a fare quello che nessuno uomo prudente avrebbe facto. Er gibt es besonders bem Zureben hieronymo Aborno's Schuld. Auf die naturlichen Ruck-

fichten des mediceischen Saufes tommt er nicht zu sprechen.

Bon bem Tobe des Papstes erzählt er einige der Particularitäten die ich aufgenommen. An eine Bergiftung glaubt er nicht. Fu detto che mori di veneno, e questo quasi sempre si dice delli uomini grandi e maxime quaudo muojono di malattie acute. Er meint, eher musse man sich wundern, daß Leo noch so lange geslebt habe.

Er bestätigt, daß habrian sich anfangs weigerte etwas wiber bie Kranzosen zu thun; erst auf ein bringendes Schreiben bes Raisers

babe er sich dazu verstanden einiges Benige zu leisten.

Es würde zu weit führen, die Bemerkungen hier niederlegen zu wollen, welche in dieser Schrift über den weitern Berlauf der Begebenheiten gemacht werden; merkwürdig bleibt sie selbst da, wo der Autor nur seine Gesinnung ausspricht. Er stand hierin, wie gesagt, Machianusselli sehr nahe. Bon den Menschen hat er eine eben so schleichte Meinung. Quasi tutti gli uomini sono adulatori e dicono volontieri quello che piaccia agli uomini grandi, benche sentino altrimenti nel cuore. Daß Franz I. den Frieden von Madrid nicht hielt, erklärt er für die herrlichste und edelste That die seit vielen hundert Jahren geschehen. Francesco, sagt er, sece una cosa molto conveniente, a promettere assai con animo di non observare, per potersi trovare a disendere la patria sua. Eine Ansicht, die des Principe würdig ist.

Wer auch in anderer hinsicht erweift sich Bettori als ein Geißes verwandter ber großen Autoren dieser Epoche. Unstre Schrift ist voll Originalität und Geist, und um so anziehender, da sie nur kurz ist. Der Berfasser sagt nur eben so viel als er weiß. Aber dieß ist doch recht bedeutend. Es wurde eine aussuhrlichere Arbeit dazu gehoren, um ihm sein Recht widerfahren zu lassen.

### 17.

Sommario di la relatione di S. Marco Foscari venuto orator del sommo pontefice a di 2 Marzo 1526. Bei Sanuto Bb. 41.

Marco Foscari gehorte mit zu jener Gefanbtichaft, welche habrian bie Obebienz leiftete. Er scheint bann bis 1526 in Rom geblieben zu fenn.

Auch von Habrians Zeit sagt er Einiges, jedoch für Clemens VII. ift er um so wichtiger, weil er in dem damaligen engen Berhaltnif zwischen Benedig und dem Papst mit Diesem unausgesesten

lebhaften Berfehr hatte.

Er schilbert Elemens folgenbergestalt. Hom prudente e savio, ma longo a risolversi, e di qua vien le sue operation varie. Discorre ben, vede tutto, ma è molto timido: niun in materia di stato pol con lui, alde tutti e poi fa quello li par: homo justo et homo di dio: et in signatura, dove intravien tre cardinali e tre referendarii, non farà cosa in pregiuditio di altri, e come el segna qualche supplicacion, non revocha piu, come seva papa Leon. Questo non vende beneficii, nè li da per symonia, non tuo officii con dar beneficii per venderli, come seva papa Leon e li altri, ma vol tutto passi rectamente. Non spende, non dona, nè tuol quel di altri: onde è reputa mixero. E' qualche murmuration in Roma, etiam per causa del card! Armelin, qual truova molte invention per trovar danari in Roma e fa metter nove angarie e sino a chi porta tordi a Roma et altre cose di manzar. — E' continentissimo, non si sa di alcuna sorte di luxuria che usi. — Non vol bussoni, non musici, non va a cazare. Tutto il suo piacere è di rasonar con inzegneri e parlar di aque.

Er kommt dann auf seine Rathgeber. Seinem Neffen gestatte ber Papst keinen Einsluß; — selbst Siberto vermöge in Staatssachen nicht viel: — il papa ld alde, ma poi ka al suo modo; auch er sindet, daß Siberto — devoto e savio — franzbissch, Schomberg — libero nel suo parlar — kaiferlich sey. Ein großer Anhanger des Raisers war auch Zuan Koietta: er war weniger häusig mit dem Papst, seit dieser in Bund mit Frankreich getreten. Koscari gedenkt auch der beiden Secretare des Papstes, Jac. Salviati, und Kr. Bizardini (Gnicciardini), den letzten sindet er geschickter,

aber gang frangofisch.

Es ist merkwürdig, daß der Papst mit den Franzosen nicht viel bester stand als mit den Kaiserlichen. Er fühlte wohl, was er von ihnen zu erwarten hatte. Nur mit Venedig fühlte er sich wahr-

haft verbandet. Conosce, se non era la Signoria nostra, saria

ruinado e caza di Roma.

Beibe bestärkten sich wechselseitig in ihren italienischen Intentionen, und sahen ihre Spre darin. Der Papst war stolz, daß er Benebig abgehalten habe sich mit dem Kaiser zu verständigen; dagegen behauptet nun unser Gesandter geradezu, er sen es, durch den Italien frei geworden; schon sei der Papst entschlossen gewesen, Bourbon als Derzog von Mailand anzuerkennen, er habe demselben so ernsthaft zugeredet daß er von seinem Entschlusse zurückgekommen.

Er bestätigt, daß der Papst dem Kaiser die Dispensation die zu der Che desselben nothig war, nur unter gewissen Bedingungen gewähren wollen — was obige Instruction nicht andeutet, — der Kai-

fer habe fie aber ohne dieß zu bekommen gewußt.

Bei dieser Relation tritt noch eine besondere Merkwurdigkeit ein. Als später die Gesandten angewiesen wurden, ihre Relationen schriftlich abzusassen und einzureichen, that das auch Marco Kobsari. Es ist auffallend, wie viel schwächer die zweite Relation ist als die erste. Diese ward unmittelbar nach den Ereignissen vorgetragen, aus voller Krische der Erinnerung; später waren so viele andere große Ereignisse eingetreten, daß jene Erinnerungen sich bereits verwischten. Es zeigt das, wie viel Dank wir auch in dieser hinsicht dem Keise des unermidlichen Sanuto schuldig sind. Dieß ist die letzte Relation die ich aus seiner Ehronik kennen gelernt. Es folgen andere, welche in eigenen Abschriften, von den Autoren revidirt, ausbehalten worden.

18.

Relatione riferita nel consiglio di pregadi per il clarissimo Gaspar Contarini, ritornato ambasciatore del papa Clemente VII e dal impre Carlo V, Marzo 1530. Informationi Politiche XXV. Bibl. zu Berlin.

Der nemliche Gaspar Cantarini von dem in unserer Geschichte

fo viel Lobliches zu melben war.

Rachdem er schon einmal eine Gesandtschaft bei Carl dem V. verwaltet — die Relation die er über diese abstattete, gehört zu den seltensten; ich habe ein einziges Exemplar davon gesehen, zu Rom bei den Albani, — ward er 1528, noch ehe der Papst nach so vielem Unglück und langer Abwesenheit nach Kom zurückzegangen, an dien en abgeordnet. Er begleitete ihn von Biterbo nach Rom, von Rom zur Kaisersrönung nach Bologna. Hier nahm er Theil an den Unsterhandlungen.

Bon alle bem was er in Viterbo, Rom und Bologna erfahren, gibt er hier Bericht; es ist baran nur bas Eine auszufesen, daß er

sich so kurz faßt.

Contarinis Gesandtschaft traf in den wichtigen Moment in welschem der Papst sich allmählig wieder zu dem Bunde mit dem Kaisser neigte wie ihn die Medici früher gehalten. Gar bald bemerkte der Gesandte mit Verwunderung, daß der Papst, obwohl er von den Kaiserlichen so kark beleidigt war, zu ihnen doch fast mehr Vertrauen hatte als zu den Verbandeten; darin bestärkte ihn vornehmlich Mus

fettsla — huomo, wie Contarini sagt, ingeguoso e di valore assai, ma di lingua e di audacia maggiore; — so lange das Kriegsglück schwankte, entschied der Papst sich noch nicht; als aber die Franzosen geschlagen waren, und die Kaiserlichen sich allmählig bereit sinden ließen, die Pläße zu räumen die sie inne hatten, war es nicht mehr zweiselhaft. Schon im Frühjahre 1529 stand der Papst wieder gut mit dem Kaiser: im Juni schlossen sie ihren Bund, dessen Bedingungen Contarini nur mit Mübe zu sehen bekann.

gen Contarini nur mit Muye zu jegen beram Anch die Versonen schildert Contarini.

Der Papst war ziemlich groß und wohlgebaut: damals hatte er sich von den Wirkungen so vieler Unglücksfälle und von einer schweren Krankheit noch nicht wieder recht erholt. "Er hat weder große Liebe", sagt Contarini, "noch heftigen Haß; er ist cholerisch, aber er beherrscht sich so, daß ihn Niemand dafür halten sollte. Er wünscher wohl den Uedelständen abzudelsen welche die Kirche drücken: doch erzieht er hiezu kein geeignetes Mittel. Ueder seine Reigungen läst sich nicht mit Sicherheit urtheilen. Es schien eine Zeit lang, als liege ihm klorenz wenig am herzen, und doch läst er nun ein kaisferliches Heer vor diese Stadt ziehen."

In bem Ministerium Clemens VII. waren mehrere Beran-

berungen eingetreten.

Der Datario Giberto hatte noch immer das eigentliche Bertrauen seines herrn am meisten, allein nachdem die Maastregeln, die unter seiner Berwaltung ergriffen worden waren, einen so schlechten Ausgang genommen, zog er sich von selbst zurück. Er widmete sich seinem Bisthume Berona. Niccolo Schomberg dagegen war durch eine Sendung nach Neapel wieder in die wichtigsten Geschäfte gekommen. Contarini findet ihn sehr kaiserlich, von gutem Berstande, mildthätig, aber heftig. Auch Jacob Salviati vermochte viel; er galt damals noch für franzdissch.

So fury dieses Schriftchen ift, so gewährt es doch viele Be-

lebrung.

#### 19.

Instructio data Caesari a rev<sup>mo</sup> Campeggio in dieta Augustana 1530. (MS Rom.)

Bis hieher waren die politischen Geschäfte das Bichtigke: allmählig reißen die kirchlichen die Aufmerksamkeit an sich. Gleich im Eingange stoßen wir auf jenen blutschnaubenden Entwurf zu einer Reduction der Protestanten dessen ich gedacht habe: hier sogar eine Instruction genannt.

Der Stelle die er einnehme, und der Commission des apostolissichen Stuhles gemäß, sagt der Cardinal, wolle er die Maastregeln

angeben, die man nach seinem Urtheile ergreifen musse.

Die Lage der Dinge schilbert er folgenbergestalt. In alcuni luoghi della Germania per le suggestioni di questi ribaldi sono abrogati tutti li christiani riti a noi dagli antichi santi padri dati: non piu si ministrano li sacramenti, non si osservano li voti, li matrimonii si confundono e nelli gradi prohibiti della legge

- u. f. w., benn es ware überfäuffig biefe Capuginaben abzu-

Den Raiser erinnert er, daß diese Secte ihm keinen Zuwachs an Macht verschaffen werde, wie man ihm versprochen habe. Bei den Schritten, die er demselben auralth, verspricht er ihm seine geistliche Unterstätung. Et io, se sard disogno, eon le censure e pene ecclesiastiche li proseguird, non pretermettendo cosa a far che sia necessaria, privando li heretici denessiciati delli denessici loro e separandoli con le excommunicationi dal cattolico gregge, e V. Cels. col suo dando imperiale justo e formidabile li ridurrà a tale e si horrendo esterminio che ovvero saranno costretti a ritornare alla santa e cattolica sede ovvero con la loro total ruina mancar delli beni e della vita. — Se alcuni ve ne sossero, che dio nol voglia, li quali obstinatamente perseverassero in questa diabelica via, — — quella (V. M.) potrà mettere lamano al ferro et al soco et radicitus extirpare queste male e venenose piante.

Auch für die Könige von England und von Frankreich schlägt

er die Confiscation der Guter der Reter vor.

Seboch hamptsächlich bleibt er bei Dentschland stehn; er zeigt, wie man die Artisel von Barcellona, auf die er sich häusig bezieht, denten zu dürfen glaubte: Sarà al proposito, poiche sarà ridotta questa magnifica e cattolica impresa a buono e dritto camino, che alcuni giorni dipoi si eleggeranno inquisitori buoni e santi, li quali con summa diligentia et assiduità vadino cercando et inquiremdo, s'alcuni, quod absit, perseverassero in queste diaboliche et heretiche opinioni nè volessero in alcun modo lasciarle, —— et in quel caso siano gastigati e puniti secundo le regole e norma che si osserva in Spagna con li Marrani.

Ein Glud daß nicht Alle so bachten. Auch herrschen biefe Be-

frebungen in unsern Documenten noch nicht vor.

#### 20.

Relatio viri nobilis Antonii Suriani doctoris et equitis, qui reversus est orator ex curia Romana, presentata in collegio 18 Julii 1533. (Archivio di Venetia.)

"Zu ben wichtigsten Dingen", bebt er an, "welche bie bei ben Karften beglaubigten Gesandten zu beobachten haben, gehoren ihre Eigenschaften."

Er beschreibt zuerst ben Charafter Clemens VII.

Er meint: wenn man die gesetzte Lebensweise dieses Papstes, die Unwerdroffenheit mit der er seine Aubienzen adwarte, seine Aufmerksamseit bei den kirchlichen Ceremonien beobachte, so sollte man ihn für melancholisch halten; doch urtheilen die Rundigen, daß er sanguinisch sen, nur von einem kalten Herzen; so daß er sich langssam entschließe, und sich leicht bewegen lasse seinen Entschluß zu verändern.

"Io per me non trovo che in cose pertinenti a stato la sia "proceduta cum grande dissimulatione. Ben cauta: et quelle ncose che S. Stà non vole che si intendano, piu presto le tace

"che dirle sotto falso colore."

Unter den Ministern Clemens VII. waren diesenigen, deren die früheren Relationen hauptsächlich Erwähnung thun, nicht mehr von Bedeutung: sie werden gar nicht einmal genannt; dagegen tritt Jacob Salviati herdor, der vornehmlich die Berwaltung der Romagna und des Kirchenstaates überhaupt zu leiten hatte. Der Papst verließ sich darin vollig auf ihn. Zwar sah der Papst, daß er wohl seinen Bortheil etwas zu sehr im Auge hatte; er beklagte sich sehre school nin Bologna darüber; aber er ließ ihn in den Gelchäften.

Eben deshalb aber war Salviati den übrigen Verwandten des Papstes verhagt. Sie glaubten, er stehe ihnen im Wege; sie schwieden es ihm zu, wenn sich Clemens weniger freigedig gegen sie zeigte — pare che suadi al papa a tener strette le mani ne li subministri danari socundo è lo appetito loro, che è grande di

spender e spander.

Aber auch die übrigen waren unter einander nur allzu uneinig. Cardinal Hippolyt Medici wäre lieber weltlich gewesen. Der Papst sagte zuweilen nur: "er ist ein Teufel von Narr, er will nicht Priesser seyn"; L'd matto diavolo, el matto non volo esser prete; aber es war ihm doch hocht verdrießlich, als hippolyt wirklich Bersuche machte den Herzog Alexander von Klorenz zu verdrängen.

Carbinal Hippolyt lebte in enger Freundschaft mit der jungen Catharina Medici, die hier als die duchessina vorsommt. Sie ist seine cusina in terzo grado, con la quale vive ia amor grande essendo anco reciprocamente da lei amato, nè piu in altro lei si consida nè ad altri ricorre in li sui disogni e desideri salvo

al dicto card1.

Suriano beschreibt bas Kind, bas au einer so bebeutenden Bestsstellung bestimmt war, folgendergestatt. Di natura assai vivace, monstra gentil spirito, ben accostumata: è stata educata e gubernata cum le monache nel monasterio delle murate in Fiorenza, donne di molto bon nome e sancta vita: è piccola de persona, scarna, non de viso delicato, ha li occhi grossi proprj alla casa de' Medici.

Bon allen Seiten bewarb man sich um sie. Der herzog von Mailand, ber herzog von Mantua, ber Konig von Schottland wünschten sie zur Gemahlin; bei Einem stand das eine, bei einem Andern das andere entgegen; die franzosische Bermählung war damals noch nicht entschieden: "nach seiner irresoluten Natur", sagt Suriano, sprach ber Papst bald mit größerm, bald mit geringerm Eifer von berselben."

Er findet, daß der Papft mohl auch darum auf die Berbinbung mit Frankreich eingehe, um die franzosische Partei in Florenz für sich zu gewinnen. Uebrigens behandelt er die auswärtigen Ber-

hatnisse nur turz und zuruchaltend.

Relatione di Roma d'Antonio Suriano 1536. MS Foscar. zu Bien. St. Marc. Bibl. zu Benedig.

Die Abschriften biefer Relation fcwanten zwischen ben Sahr-

zahlen 1535 und 1539. Ich halte 1536 für richtig. Einmal weil barin die Rückfehr des Raifers nach Rom erwähnt wird, die in den April 1536 fällt; sodann weil sich ein Brief Sabolets an Suriano sindet, aus Rom Nov. 1536, welcher beweist, daß der Gesandte Rom damals schon wieder verlassen hatte.

Es ist bas ein Brief - Sadoleti Epp. p. 383 - ber fur Guriano sehr ehrenvoll lautet: mihi ea officia praestitisti quae vel frater fratri, vel filio praestare indulgens pater solet, - nul-

lis meis provocatus officiis.

Orei Tage nach der Mittheilung der vorigen Relation — 21. Juli 1533 — war Suriano wieder zum Gesandten in Rom ernannt worden.

Die neue Relation entwickelt ben weitern Gang der damals eins geleiteten Berhältnisse, besonders den Abschluß der französischen Bermadblung, die doch nicht allen Berwandten des Papskes genehm war — non voglio tacere che questo matrimonio su satto contra il volere di Giac. Salviati e molto piu della Sea Lucretia sua moglie, la quale etiam con parole ingiuriose si skorzò di dissuadere S. Sta, ohne Zweifel weil die Salviati jest kaiserlich gesinnt waren: ferner jene merkwürdige Zusammenkunst des Papskes mit Elemens, deren wir gedachten. Der Papsk betrug sich mit dußerster Borsicht: er hätte keine schriftliche Bersicherung ausgestellt. Di tutti li desiderii s'accommodò Clemente con parole tali che gli sacevano credere S. Sta esser disposta in tutte alle sue voglie senza pero sar provisione alcuna in scritture. Der Papsk wänschte keinen Krieg, wenigstens nicht in Italien, er wünschte nur den Kaiser in Zaum zu halten: "con questi spaventi assicurarsi del spavento del concilio."

Allmählig ward das Concilium der hauptgegenstand der papftlichen Politik. Suriano erdrtert die Gesichtspunkte welche der romische hof im Anfange Pauls III. darüber hegte. Schon sagte Schomberg, man werde es nur unter der Bedingung zugeben, daß alles, was daselbst vorkomme, zuvörderst in Nom von Papft und Cardinalen überlegt, berathen und zum Beschuss gebracht werden musse.

## 3meiter Abschnitt.

# Zur Kritik Sarpi's und Pallavicini's.

Das tribentinische Concilium, seine Vorbereitung, Berufung, zweimalige Trennung und Wiederberufung mit alle den Motiven die dazu beigetragen haben, erfüllt einen großen Theil der Geschichte des löten Jahrhunderts. Für die definitive Feststellung des kathoslischen Glaubensbegriffes und sein Berhältnist zu dem protestantischen dat es, ich brauche bier nicht zu erdriern, welch eine unermessliche Bedeutung. Es ist so recht der Mittelpunkt der theologisch politischen Entzweiung, die jenes Jahrhundert ergriffen hatte.

Much hat es zwei ausführliche, in fich felbst bedeutende, origi-

nale hiftorische Darftellungen gefunden.

Aber nicht allein sind sich biese geradezu entgegengesett, sondern wie über das Factum, so hat sich die Belt auch über die Historiker entzweit; noch heut zu Lage wird von der einen Partei Sarpi fre wahrhaft und glaubwürdig, Pallavicini für falsch und lügnerisch: von der andern Pallavicini für unbedingt glaubwürdig, Sarpi fast

fprichwortlich fur einen Lugner erklart.

Indem wir an diese volumindsen Berke kommen, fast uns eine Art von Furcht. Es ware schon schwer, ihres Stosses herr zu werden, wenn sie auch nur glaubwurdige Dinge überlieserten: wie unsendlich viel mehr aber will es sagen, daß wir auch bei jedem Schritte besorgen mussen, von dem einen oder dem andern mit Unwahrheit berichtet und in ein Labyrinth von absichtlichen Täuschungen gezogen zu werden.

Demohnerachtet ist es auch unthunlich, ihre Glaubwurdigkeit Schritt für Schritt an ber anderswoher besser erkannten Thatsache zu prufen; wo fande man über diese Thatsachen unparteiische Nachweisungen? selbst wenn sie zu finden waren, so wurden neue Foliosbande nothig senn, um auf diese Weise zu Ende zu kommen.

Es bleibt nichts ubrig, als bag wir den Berfuch machen, gu

einer Anschauung der Methode unfrer Autoren zu gelangen.

Denn nicht alles pflegt ben historikern anzugehoren, was in ihren Werken vorkommt, zumal in so weitschweifigen, stoffhaltigen: die Masse der Notizen haben sie überkommen; erst in der Art und Beise sich des Stoffes zu bemeistern, ihn zu verarbeiten zeigt sich ber Mensch, der doch zulett selber die Einheit seines Werkes ift. Auch in diesen den Fleiß in Schrecken sesenden Folianten steckt ein Voet.

Steria del concilio Tridentino di Pietro Seave Polano. von fremden Zufaten freie Ausgabe. Genf 1629.

Zuerft in England, durch einen gum Protestantismus übergetretenen Erzbischof, Dominis von Spalatro, mard diefes Bert publicirt. Obwohl Fra Paolo Sarpi fich niemals zu bemfelben bekannt hat, fo laft fich doch nicht zweifeln, daß er der Autor deffelben fen. Mus feinen Briefen fieht man, bag er fich mit einer folchen Geschichte beschäftigte; — in Benedig findet sich eine Abschrift, die er sich machen lassen, mit Correcturen von seiner Hand; — man kann sagen, er war geradezu der einzige Mensch, zu allen Zeiten, der eine Geschichte wie sie hier vor uns liegt, verfassen konnte.

Fra Paolo fand an ber Spite einer katholischen Opposition gegen ben Papft. 3hr Biberfpruch ging vom Gefichtspunkte des Staates aus, naherte fich aber besonders durch augustinianische Grundlate ben protestantischen Ansichten in vielen Studen: zuweilen

ift fie fogar in den Ruf des Protestantismus gerathen. Diefer Richtung halber ift jedoch Sarpi's Arbeit nicht fogleich zu verdachtigen. Es gab in ber Belt fast nur entschiedene Unbanger und entschiedene Gegner biefes Conciliums. Bon jenen mar nichts als Lobeserhebung, von diesen nichts als Berwerfung zu erwarten. Sarpis Stellung war im Ganzen außerhalb diefer entgegengefesten Rich. tungen. Er hatte feinen Anlag es durchaus zu vertheibigen, er mar nicht in der Nothwendigkeit es allenthalben zu verwerfen. Seine Stellung verschaffte ibm die Moglichkeit einer freiern Ansicht, — in ber Mitte einer italienischen katholischen Republik konnte er auch allein den Stoff sammeln beffen er bedurfte.

Bollen wir uns nun vergegenwärtigen wie er arbeitete, so musfen wir und erft erinnern, wie man bis ju feiner Beit großere bifto-

rifche Werke verfaßte.

Man hatte sich noch nicht die Aufgabe gemacht weber die Materialien in einer gleichartigen Bollständigkeit zu sammeln, was ohnehin fo schwer zu erreichen ift, noch auch fie erst fritisch zu sichten, auf unmittelbare Runde zu dringen, und den Stoff geistig burchquarbeiten.

Bie Benige machen es sich noch heutzutage schwer! Man begnügte sich bamals die im Allgemeinen als glaubwurdig betrachteten Schriftsteller nicht sowohl zu Grunde zu legen als geradezu berüberzunehmen, ihre Erzählungen zu erganzen, b. i. mo man es vermochte, fie zu adoptiren; wo nicht neu aufgefundene handschriftliche Nachrichten an der gehörigen Stelle einzuschalten. Dann war die hauptbemubung, diesem Stoff einen gleichmäßigen Stol zu geben.

So besteht Sleidan aus den Documenten der Reformationshiftorie, wie er fie haben konnte, die er bann ohne viel Kritik an einander reihte und durch die Farbe feiner Latinitat in ein gleichar-

tiges Ganze verwandelte.

Thuanus hat ohne Bedenken lange Stellen aus andern Geichichtschreibern herubergenommen. Des Buchanan schottische Geschichte findet man auseinandergenommen und an die verschiedenen Stellen des fremden Bertes eingeschaltet. Die englische Geschichte bat er aus ben Materialien bie ihm Camben fenbete, bie beutsche aus Sleidanus und Chntraus, die italienische aus Abriani, die furfische

aus Busbequius und Leunclavius entlebnt.

Eine Methobe bei ber freilich die Originalität wenig geschont wird, bei ber man oft bas Wert eines Andern lieft, als bes Mutors der auf dem Titel genannt ift, die fich heutzutage besonders die Berfasser frangosischer Memoiren aufs Neue zu eigen gemacht haben. Die letten freilich ohne alle Entschuldianna. Ihre eigentliche Tenbeng follte es ja senn, das Originale mitzutheilen.

Auf Sarpi zurudzukommen, fo ftellt er uns in ben erften Gaten

feines Berkes feine Lage unverholen bar.

"Meine Absicht ift, die Geschichte bes tribentinischen Conciliums gu ichreiben. Denn obwohl mehrere beruhmte historiter unfere Sabr-hunderte in ihren Berten einzelne Puntte berfelben beruhrt, und Johann Sleidan, ein fehr genauer Schriftsteller, mit großem Fleiß die früheren Ereignisse, durch die es veranlagt wurde, - le cause antecedenti - ergablt bat, fo murben boch alle biefe Sachen, wenn man fie zusammenstellte, noch nicht eine vollständige Erzählung gewahren. Sobald ich anfing mich um die Angelegenheiten der Menfchbeit zu befummern, betam ich große Luft diese Geschichte vollstandig zu erfahren; nachdem ich alles bas gesammelt was ich bavon geschrieben fand - auch die Documente die bavon gedruckt ober bandschriftlich verbreitet worden, so begann ich in dem Nachlasse der Pralaten und Anderer die an dem Concil Theil genommen, die Nachrichten aufzusuchen die fie barüber hinterlassen, so wie die Stimmen welche fie abgegeben, von ihnen felbst oder von andern aufgefest, und bie brieflichen Nachrichten die von jener Stadt ausgegangen; ich habe babei feine Muhe und Arbeit gespart; auch habe ich bas Gluck gehabt gange Sammlungen von Noten und Briefen von Personen bie an jenen Berhandlungen großen Antheil nahmen, zu Geficht zu Da ich nun so viele Sachen jusammengebracht, welche einen überfluffigen Stoff gu einer Ergablung geben, fo faßte ich ben Entichluf fie gusammenguftellen."

Mit anschaulicher Naivetat hat Sarpi hier seine Lage geschils Man fieht ihn auf ber einen Seite zwischen ben historikern, beren Erzählungen er an einander reibt, die ihm indest doch nicht genug thun: auf der andern Seite mit handschriftlichen Materialien

verfeben, mit benen er jene ergangt.

Leiber hat Sarpi weber die einen noch die andern ausführlich genannt; auch die Methode seiner Borganger mar bas nicht; er ließ, wie sie, sein ganzes Bemuben senn, aus den Nachrichten die er gefunden eine wohlgeordnete, angenehme, in sich abgeschlossene Geschichte aufammenauweben.

Inbessen auch ohne Angabe im Einzelnen können wir leicht erkennen, welches die gedruckten Geschichten find die er benutte: von vorn herein Jovius, Guicciardini, dann Thuanus, Adriani, hauptfachlich aber ber, ben er ja auch nennt, Gleidan.

B. in ber gesammten Darstellung ber Verhaltnisse zur Zeit bes Interims und nach ber Translation bes Conciliums nach Bologna hat er ben Sleidan und nur ein paar Mal die Urkunden die

Die:

vieser Schriftsteller anfährt, åbrigens aber nichts als ihn vor Ausgen gehabt.

Es ift mohl ber Mube werth, und muß uns einen Schritt weis

ter führen, zu beobachten wie er hiebei verfahrt.

Nicht selten übersetzt er ben Sleidan geradezu: — zwar etwas frei, aber er übersetzt; z. B. bei den Berhandlungen des Kaisers mit den Kursten über ihre vorläufige Unterwerfung unter das triden-

tinische Concilium: Sleidan lib. XIX, p. 50.

Et Palatinus quidem territatus fuit etiam, nisi morem gereret, ob recentem anni superioris offensionem, uti diximus, cum vix ea cicatrix coaluisset: Mauricius, qui et socerum landgravium cuperet liberari et nuper admodum esset auctus a Caesare, faciundum aliquid sibi videbat. Itaque cum Caesar eis prolixe de sua voluntate per internuncios promitteret, et ut ipsias fidei rem permitterent flagitaret, illi demum octobris die vigesimo quarto assentiuntur. Reliquae solum erant civitates: quae magni rem esse periculi videbant submittere se concilii decretis indifferenter. Cum iis Granvellanus et Hasius diu multumque agebant; atque interim fama per urbem divulgata fuit, illos esse praefractos, qui recusarent id quod principes omnes comprobassent: auditae quoque fuerunt comminationes, futurum ut acrius multo quam nuper plectantur. Tandem fuit inventa ratio ut et Caesari satisfieret et ipsis etiam esset cautum. Etenim vecati ad Caesarem, ut ipsi responsa principum corrigant non suum esse dicunt, et simul scriptum ei tradunt, quo testificantur quibus ipse conditionibus concilium probent. corum audito sermone, per Seldium respondet, sibi pergratum esse quod reliquorum exemplo rem sibi permittant et caeteris consentiant. Sarpi lib. III, p. 283. Con l'elettor Palatino le preghiere havevano specie di minacce rispetto alle precedenti offese perdonate di recente. Verso Mauricio duca di Sassonia erano necessità, per tanti beneficii nuovamente havuti da Cesare, e perche desiderava liberare il lantgravio suo suo-Perilche promettendo loro Cesare d'adoperarsi che in concilio havessero la dovuta sodisfattione e ricercandogli che si fidassero in lui, finalmente consentirono, e furono seguiti dagli ambasciatori dell'elettore di Brandeburg e da tutti i prencipi. Le città ricusarono come cosa di gran pericolo il sottomettersi indifferentemente a tutti i decreti del concilio. Il Granvela negotiò con gli ambasciatori loro assai e longamente, trattandogli anco da ostinati a ricusar quello che i prencipi havevano comprobato, aggiongendo qualche sorte di minacce di condannargli in somma maggiore che la già pagata: perilche finalmente furono costrette di condescendere al voler di Cesare, riservata però cautione per l'osservanza delle promesse. Onde chiamate alla presenza dell'imperatore, et interrogate se si conformavano alla deliberatione de' prencipi, risposero che sarebbe stato troppo ardire il lero a voler correggere la rispesta de' prencipi, e tutti insieme diedero una scrittura contenente le conditioni con che avrebbono ricevuto il concilio. La scrittura

fu ricevuta ma non letta, e per nome di Cesare dal suo cancellario furono lodati che ad essempio degli altri havessero rimesso il tutto all' imperatore e fidatisi di lui: e l'istesso imperatore fece dimostratione d'haverlo molto grato. Così l'una

e l'altra parte voleva esser ingannata.

Gleich bei dieser Lebersetung läst sich die Bemerkung machen, das sich Sarpi doch nicht ganz getreu an die ihm überlieserte Thatsache hält. Es wird von Seidan nicht gesagt, das Granvella die Städte bedroht habe: was der Deutsche als ein allgemeines Gespräch bezeichnet, legt der Staliener dem Minister in den Mund; die Auskunft die man mit den Städten trifft, wird in dem Original deutslicher ausgedrückt als in der Uebersetung. — Wie hier, ift es auch in unzähligen andern Stellen.

Dabei wurde jedoch nichts weiter zu bemerken seyn: man wurde sich nur allezeit zu entsinnen haben, daß man eine etwas willfurliche Ueberarbeitung des Sleidan vor sich hat; wenn nicht dann und

mann noch einige wefentlichere Beranberungen eintraten.

Einmal hat Sarpi keinen rechten Begriff von der Reichsverfas-Er bat eigentlich immer eine Berfaffung im Sinne welche aus ben brei Stanben: Geiftlicheit, weltlichen Großen und Stabten, beffebt. Richt selten verandert er die Ausbrücke seines Autors nach biefer eigenthumlich irrigen Borftellung. 3. B. lib. XX, p. 108 erdrtert Sleiban bie Stimmen uber bas Interim in ben brei Collegien: 1. dem durfürftlichen. Die drei geiftlichen Churfurften find baffir, both nicht die weltlichen: reliqui tres electores non quidem ejus erant sententiae, Palatinus imprimis et Mauricius, verum uterque causas habebant cur Caesari non admodem reclamarent; 2. bem Karstencollegium: caeteri principes, qui maxima parte sunt episcopi, codem modo sicut Moguntinus et collegae respondent; 3. civitatum non ita magna fuit habita ratio. Daraus macht mun Sarpi (lib. III, p. 300): bie geistlichen Churftieften fagen ihre Meinung eben wie bei Sleidan. Al parer de' quali s'accestarono tutti i vescovi: i prencipi secolari per non offendere Cesare tacquero: et a loro esempio gli ambasciatori delle città parlarono poco, ne di quel poco fu' tenuto conto. Bas bei Sleidan von zwei Churfürsten gefagt ift, wird bier auf alle weltlichen Fürsten abertragen. Es scheint als hatten die Bischofe ihre Stimmen besonders abgegeben; das ganze Obium wird auf fie geworfen. Die bobe Bebentung die ber Reichsfürstenrath in biefen Zeiten erlangte, wird vollig verkannt. — Gleich in ber oben angeführten Stelle behauptet Sarpi, die Fürsten seinen bem Gutachten der Churfarfen beigetreten. In der That aber hatten sie schon ein eigenes abgegeben, weiches von dem durfürftlichen auf das mannigfaltigste abwich.

Aber noch wichtiger ist es, daß Sarpi, indem er die Notizen bie er sindet herübernimmt, oder auch anderswoher geschöpfte das mit verbindet, excerpirt, übersetzt, daß er dabei seine Erzählung zusgleich mit eigenen Bemerkungen durchwebt. Beobachten wir, wels

cher Art biefe finb. Es ift gang mertwarbig.

Jum Beispiel wiederhott der gute Steidan — lid. XX, p. 58 — ohne alles Arg einen Bortrag des Bischofs von Trient: worin dreier-

tei gefordert wird: die Biederherstellung des Conciliums nach Trient, die Sendung eines Legaten nach Deutschland, und eine Bestimmung wie es im Kalle einer Sedisvacanz gehalten werden solle. Wörtlich übersest dieß Sarpi; dann aber schaftet er eine Bemerkung ein: "der dritte Punkt", sagt er, "wurde hinzugesügt, um den Papst an sein hobes Alter, seinen naben Tod zu erinnern, um ihn dadurch zu größerer Nachgiebigkeit zu bewegen, denn er werde ja seinen Nachkommen das Misvergnügen des Kaisers nicht zum Erbsbeile zurücklassen wollen."

In diesem Style sind seine Bemerkungen überhaupt, sie sind sammtlich von Bitterkeit und Galle burchdrungen. "Der Legat berrief die Bersammlung und sagte zuerst seine Meinung; denn der h. Geist, welcher die Legaten nach dem Sinne des Papstes und die Bischofe nach dem Sinne der Legaten zu bewegen pflegt, that auch

diefimal wie er gewohnt ift."

Nach Sleidan schieft man das Interim nach Nom, "benn es war doch auch den Protestanten darin einiges bewilligt." Nach Sarpi drangen barauf die deutschen Prälaten, "denn", sagt er, "von jeher suchen sie die papstliche Autorität in Ansehen zu erhalten, da diese alsein das Gegengewicht der kaiserlichen ausmacht, der sie ohne den Papst nicht wurden widerstehn können, besonders wenn einmal die Kaiser nach dem Gebrauch der alten christlichen Kirche sie zu ihrer Psticht nötbigen und die Misskuche der sogenannten kirchlichen Freisbeit in Schransen balten wollen."

Im Allgemeinen sehen wir wohl, wie sehr sich Sarpi von den bisherigen Compilatoren unterscheidet. Der Auszug den er macht, ist voll von Geist und Leben. Dem fremden Material zum Troth hat sein Ansdruck einen leichten, angenehmen und gleichmäßigen Man bemerkt es nicht, wo er von einem Autor zu einem andern übergeht. Aber damit ist freilich auch verdunden, daß seine Darstellung die Karbe seiner Stimmung trägt, der systematischen Opposition, des Widerwillens oder des Hasses gegen den römischen

Sof. Um fo großern Einbrud bringt fie bervor.

Aber, wie wir saben, Paul Sarpi hatte noch ganz andere Masterialien als gebruckte Autoren. Bei weitem ber wichtigere Theil

feines Buches ift, mas er aus diefen Schopfte.

Er selbst unterscheibet die interconciliaren und vorbereitenden Ereignisse von der eigentlichen Geschichte des Conciliums. Er sagt, er wolle jene mehr in Form eines Jahrbuchs, diese mehr in Form eines Tagebuchs behandeln. Ein anderer Unterschied ist, daß er für jene sich großentheils an die geläusigen und wohlbekannten Schriftsteller gehalten, für diese dagegen aus neuen und eigenen Documenten geschöpft hat.

Es fragt fich junachft, welcher Art biefe find.

Da möchte ich nun nicht glauben, daß es im Einzelnen viel ware, was er von Männern wie jener Secretär des ersten Legaten an dem Concilium, Oliva, oder von dem französischen Gesandten Ferrier in Benedig, der auch am Concilium gewesen war, erhalten konnte — eben in hinsicht Olivas begebt Saxpi einen flarken Kehler: er läst ibn das Concilium eber verlassen, als dieß gescheben ist — die französischen Acten wurden gar bald gedruckt; die Einwirkung

biefer Manner, die zu den Diffvergnugten geborten, wird barin beftebn, daß fie den Biderwillen, den D. Sarpi gegen bas Concilium empfand, verftarften. Die eigentlichen Actenftude boten ibm dagegen bie venezianischen Sammlungen in großer Fulle bar: Briefe ber Legaten, wie Monte's, geheimer Geschaftstrager, wie Biscontis; Nachrichten von Runtien, wie Chieregatos; ausführliche Lagebucher die am Concilium gehalten worden; Lettere d'Avisi, und unzählige andere mehr oder minder authentische Denkmale. Er war hierin so gluctlich, daß er Schriften benutt hat die feitbem nie wieder jum Borichein gekommen find, die Pallavicini, trot der großartigen Unterstützung die er fand, sich doch nicht zu verschaffen wußte: für welche die forschende Sistorie allezeit auf sein Bert angewiesen fenn wird.

Mur entsteht nun die neue Frage, wie er fie benutt hat. Bum Theil hat er fie ohne Zweifel mit leichter Ueberarbeis

tung geradezu herübergenommen. Couraper versichert, er habe eine banbichriftliche Relation über Die Congregationen Des Sabres 1563 in Handen gehabt, die von Sarpi benutt und beinabe copiet worden, "que notre historien a consultée et presque copiée mot

par mot."

In meinen Sanden ift eine handschriftliche Historia del s. concilio di Trento scritta per M. Antonio Milledonne, secr. Veneziano - welche auch Foscarini (Lett. Venez. I, p. 351) und Mends bam kennen - von einem gleichzeitigen, febr mohl unterrichteten Autor, trot aller Rurge für die spatern Sitzungen des Conciliums keines-

wegs unerheblich.

3ch finde nun, baf Sarpi fie zuweilen mortlich aufgenommen 3. B. Millebonne: Il senato di Norimbergo rispose al nontio Delfino, che non era per partirsi dalla confessione Augustana, e che non accettava il concilio, come quello che non aveva le conditioni ricercate da' protestanti. Simil risposta fecero li senati di Argentina e Francfort al medesimo nontio Delfino. Il senato di Augusta e quello di Olma risposero, che non potevano separarsi dalli altri che tenevano la confessione Augustana.

Sarpi p. 450. Il noncio Delfino nel ritorno espose il suo carico in diverse città. Dal senato di Norimberg hebbe risposta, che non era per partirsi dalla confessione Augustana, e che mon accetterà il concilio, come quello che non haveva conditioini ricercate da' protestanti. Simili risposte gli fecero li senat d'Argentina e di Francfort. Il senato d'Augusta e quello d'Olma risposero, che non potevano separarsi dagli altri che

tengono la lor confessione.

Rur da folgt Sarpi nicht nach, wo Milledonne ins Loben ge-

rath, wenn es auch gang unverfanglich ware.

Millebonne: Il el Gonzaga prattico di negotii di stato per aver governato il ducato di Mantova molti anni doppo la morte del duca suo fratello fino che li nepoti erano sotto tutela, gentiluomo di bell' aspetto, di buona creanza, libero e schietto nel parlare, di buona mente, inclinato al bene. Seripando era Napolitano, arcivescovo di Salerno, frate eremitano, grandissimo

teologo, persona di ottima coscienza e di singolar bontà, desideroso del bene universale della christianità.

Sarpi ist über biese Manner viel farger. Destind al concilio, sagt er 3. B. p. 456, fra Girolamo, Cl Seripando, theologo di molta sama; das ist ibm genug.

Die Briefe Biscontis, welche Sarpi vor sich hatte, sind spaters bin gedruckt worden, und bei der ersten Bergleichung ersehen wir, daß er sich ihnen hie und da sehr genau anschloß. Ein Beispiel seh Visconti lettres et négotiations tom. II, p. 174. Ci sono poi stati alcuni Spagnuoli, li quali parlando dell'istituzione de'vescovi della residenza havevano havuto ordine di affirmare queste opinioni per vere come li precetti del decalogo. Segovia segui in queste due materie l'opinione di Granata, dicendo ch'era verità espressa la residenza ed istituzione delli vescovi essere de jure divino e che niuno la poteva negare, soggiungendo che tanto più si dovea fare tal dichiarazione per dannare l'opinione de gli heretici che tenevano il contrario. Guadice, Alissi e Montemarano con molti altri prelati Spagnuoli hanno aderito all'opinione di Granata e di Segovia; ma piacque al signore dio che si secero all'ultimo di buona risoluzione.

Sarpi VIII, 753. Granata disse, esser cosa indegna haver tanto tempo deriso li padri trattando del fondamento dell' instituzione de' vescovi e poi adesso tralasciandola, e ne ricercò la dichiarazione de jure divino, dicendo maravegliarsi perche non si dichiarasse un tal punto verissimo et infallibile. Aggionse che si dovevano prohibire come heretici tutti quei libri che dicevano il contrario. Al qual parer adheri Segovia, affermando che era espressa verità che nissuno poteva negarla, e si doveva dichiarare per dannare l'openione degli heretici che tenevano il contrario. Seguivano anco Guadice, Ahiffe et Montano e marano con gli altri prelati Spagnuoli, de' quali alcuni dissero, la loro openione esser così vera come li precetti del decalogo.

Man sieht, Sarpi ist nicht ein gewöhnlicher Abschreiber; je weiter man ihn mit seiner Quelle vergleicht, desto mehr wird man inne, wie gut er es versteht den Jusammenhang zu ergänzen, den Ausdruck durch eine leichte Wendung zu heben; — aber zugleich ist auch sein Bemühen augenscheinlich, den Eindruck zu Ungunsten des Conciliums zu verstärken.

Bie bas fich auch nicht anders benten laft, er behandelt bas

Ungedruckte eben wie das Gedruckte.

Es versteht sich aber, daß das zuweisen von vielem Einfluß auf die Auffassung der Thatsachen ist, wie sich unter andern bei der Darstellung des wichtigsten unfrer deutschen Religionsgespräche, von Regensburg 1541, ergibt.

Er hielt fich ba gunachst wieder an Sleidan: auch hatte er ohne 3weifel ben Bericht vor Augen, welchen Bucer über dieses Gespräch

erffattet bat.

In ber Benutung biefer beutschen Quellen begeht er ben schon beruhrten Fehler aufs neue. Die Stande gaben an biesem Reichstage bem Raifer zwei Mal eine Antwort auf feine Antrage ein. Beibe Male waren sie selbst uneinig. Das durfürstliche Collegium war für die Intentionen bes Raifere, bas fürftliche bagegen. Doch war ber Unterschied, daß die Fürsten das erfte Mal nachgaben, das zweite Mal jeboch nicht; dann reichten fie eine abweichenbe Ant-

mort ein.

Sleidan sucht den Widerspruch des fürstlichen Collegiums dadurch zu erklaren, daß er bemerkt, es fenen so viele Bischobse darin gewes fen: ein für die Reichsverfassung allerdings sehr wichtiger Punkt. Sarpi verwischt aber das Wesentliche gang, indem er dabei bleibt, das Fürstencollegium geradezu Bischofe zu nennen. Er fagt bei ber ersten Antwort: I vescovi rifiutarono; bei ber zweiten: i vescovi con alcuni pochi principi cattolici; mas benn, wie gefagt, die Anficht ber Reichsverfaffung durchaus verunstaltet.

Bir wollen indes hiebei nicht ftehn bleiben. Die hauptsache ift, wie er die ihm eigenthumlichen geheimern Quellen benutt, von denen er glauben durfte, daß sie noch eine geraume Zeit unbekannt

bleiben würden.

Kur die Geschichte dieses Reichstages hatte er die Instruction Contarinis, die ber Cardinal Quirini fpaterbin eben auch aus einem venezianischen MS hat brucken laffen.

Da bemerken wir nun zuerst, daß er das was er in der Infruction fand, bald bier bald da in die Unterredungen verflicht,

welche ber Legat mit bem Raifer gehalten habe.

3. E. heißt es in der Instruction: Eos articulos in quibus inter se convenire non possunt, ad nos remittant, qui in fide boni pastoris et universalis pontificis dabimus operam ut per universale concilium vel per aliquam viam aequivalentem non praecipitanter, sed mature et quemadmodum res tanti momenti exigit, ânis his controversiis imponatur, et remedium quod his malis adhibendum est quam diutissime perdurare possit.

Sarpi laft Contarini forbern: ogni cosa si mandasse al papa, il qual prometteva in fede di buon pastore et universal pontefice di fare che il tutto fosse determinato per un concilio generale o per altra via equivalente con sincerità e con nissun af-

fetto humano, non con precipitio, ma maturamente.

Die Instruction fahrt an einer andern Stelle fort: Si quidem ab initio pontificatus nostri, ut facilius hoc religionis dissidium in pristinam concordiam reduceretur, primum christianos principes ad veram pacem et concordiam per literas et nuntios nostros saepissime hortati sumus, — mox ob hanc eandem causam concilium generale — christianis regibus et principibus etiam per proprios nuntios significavimus, - multaque in Germania religionis causa non ea qua decuit auctoritatem nostram, ad quam religionis judicium cognitio et examen spectat, reverentia tractari et fieri non absque gravi dolore animi intelleximus, tum temporum conditione moti, tum Caesareae et regiae majestatum vel earum oratorum pollicitationibus persuasi quod ea quae hic fiebant beni alicujus inde secuturi causa fierent, partim patientes tulimus etc.

Sarpi fügt bingu: Sicome la Sta S. nel principlo del ponti-

ficato per questo medesimo fine haveva mandato lettere e nuntii a prencipi per celebrar il concilio, e poi intimatolo, e mandato al luogo i suoi legati, e che se haveva sopportato che in Germania si havesse parlato tante volte della cose della religione con poca riverentia dell' autorità sua, alla quale sola spetta trattarle, l'haveva fatto per essergli dalle Mtà S. data intentione e promesso che cio si faceva per bene.

Genug es ift offenbar, daß die Erflarungen, welche Sarpi bem Contarini in den Mund legt, geradezu aus der Inftruction deffelben entnommen find; und wenn man nun einmal weiß woran man ift, fo wird man das leicht entschuldigen. Jedoch ju leugnen ift auch nicht, daß die Wahrheit bei diesem Berfahren zuweilen ins Gebrange fommt. Der Legat befam bei bem taglichen Bechfel ber Ereigniffe veranderte Instructionen; Grunde, welche barauf berechnet maren, daß nur die unvertragenen Puntte nach Rom geschicft murben, lagt ibn ber Autor in einer Zeit vortragen, wo man in Rom bereits forderte, daß er alles, auch die Puntte über die man ichon übereingefommen, der Begutachtung des romifchen Sofes anbeimftellen folle.

Diefer erften Abweichung, daß ber Autor Borte ber Inftruction auf einen Fall anwendet auf den fie nicht berechnet waren, fügt er aber

auch noch wichtigere bingu.

Der Papit erklart fich in ber Instruction besonders gegen ein Nationalconcilium: - Majestati Caesareae in memoriam redigas, quantopere concilium illud sit semper detestata, cum alibi tum Bononiae palam diceret nihil aeque perniciosum fore et apostolicae et imperiali dignitatibus quam Germanorum nationale concilium, illi nulla meliore via quam per generale concilium obviam iri posse confiteretur: quin imo etiam S. M. post Ratisbonensem dietam anno dai 1532 habitam pro sua singulari prudentia omni studio semper egit ne qua imperialis dieta hactenus sit celebrata ac ex ea occasione ad concilium nationale deveniretur.

Bortlich fubrt dief auch Sarpi und zwar als aus der Inftruction genommen an; jedoch mit einem merfwurdigen Bufat. Che raccordasse all'imperatore quanto egli medesimo havesse de-testato il concilio nationale essendo in Bologna, conoscendolo pernicioso all' autorità imperiale: poiche i sudditi preso animo dal vedersi concessa potestà di mutare le cose della religione pensarebbono ancora a mutare lo stato: e che S. M. dopo il 1532 non volse mai più celebrare in sua presenza dieta imperiale per

non dar occasione di domandar concilio nationale.

Ber follte nicht glauben, daß ber Raffer den Gebanken, eine Nation verandere leicht ihre Regierungsform, wenn fie ihre Religion einmal andere, selbst geausiert habe? Ich kann bas aber bem Austor nicht auf fein Bort glauben. In ber Instruction findet fich nichts davon. Es ist ein Gedanke der erft nach den Begebenheiten ber fpatern Beit ber Belt geläufig murbe.

Ich benke nicht daß mein Berfahren zu fleinlich erscheine. Bas will man machen um beraus zu befommen ob Jemand bie Babre

heit fagt, als daß man ihn mit den Quellen vergleicht die er vor fich gehabt hat.

Ich finde noch eine Abweichung, flarker als die übrigen.

Gleich in der ersten Unterredung, die er zwischen Contarini und dem Kaiser ansetzt, flicht er die Worte der Instruction ein; jene wich-

tigen Worte, auf die auch wir uns bezogen haben.

Der Papst entschuldigt sich, daß er dem Cardinal nicht eine so ausgedehnte Bollmacht gegeben habe, wie Kaiser und König dieselbe gewünscht: primum quia videndum imprimis est, an protestantes — in principiis nodiscum conveniant, cujusmodi est hujus sanctae sedis primatus tanquam a dev et salvatore nostro institutus, sacros. ecclesiae sacramenta, et alia quaedam quae tum sacrarum literarum auctoritate tum universalis ecclesiae perpetua observatione hactenus observata et comprodata suere et tidi nota esse bene scimus: quidus statim initio admissis omnis super aliis controversiis concordia tentaretur.

Sarpi last Contarini sagen: che S. Sta gli aveva data ogni potestà di concordare con protestanti, purche essi ammettino i principii, che sono il primato della sede apostolica instituito da Christo, et i sacramenti sicome sono insegnati nella chiesa Romana, e le altre cose determinate nella bolla di Leone, offerendosi nelle altre cose di dar ogni sodissattione alla Ger-

mania.

Man sieht welch ein Unterschied dieß ift. In der Undestimmtheit der papstlichen Worte lag die ganze Möglichkeit eines guten Ersfolges: die Zusammenkunft wurde gar keinen denkbaren Zweck gehabt haben, batte man diese Aussicht nicht gelassen; bei Sarpi fällt die felbe eigentlich doch durchaus weg. Der Papst will nicht "quaedam quae tid nota esse dene seimus", er fordert die Anerkenntnis der Bestimmung der Bulle Leos X, d. i. die Verdammung lutherischer Lehren. Eine völlig unaussuhrbare Sache.

Ueberhaupt will Sarpi nicht anerkennen, daß der papskliche Stuhl irgend eine Art von Nachgiebigkeit bewiesen habe. Contarini muß bei ihm die papskliche Autorität in den härtesten Formen verfechten. Bei Sarpi beginnt er gleich damit, "der Papsk könne die Befugniß zweiselhaste Glaubensmeinungen zu entscheiden schlechtein Niemand mittheilen: ihm allein sey das Privilegium gegeben nicht zu irren; in den Worten: Ego rogavi pro te Petre." Dinge von de-

nen fich in ber Instruction wenigstens fein Wort findet.

Denn überhaupt sah Sarpi das Papsthum in dem Lichte seiner Zeit an. Nachdem die Restauration sich vollzogen, war es bei weistem gewaltsamer, insteribler geworden, als es in den Tagen der Gesahr und Bedrängniß gewesen. Aber in dieser Fülle von Macht und ungebrochenem Selbstgefühl stand es Sarpi vor Augen. Was er erlebte und fühlte, trug er dann auch in die frühern Zeiten über. Alle Nachrichten und Doeumente die er sand, sey es gedruckt oder ungebruckt, legte er in diesem Sinne aus, der ihm so natürlich war und auf der Stellung seiner Vaterstadt, seiner Partei in derselben, auf seiner personlichen Stellung beruhte.

Bir haben noch ein anderes Gefchichtewert von Paul Garpi,

åber die vertegionischerdenischen Jrrungen von 1606: Hintoria particolare delle cose passate tra'l summo pontefice Paolo V e la serme repa di Venetia, Lion 1624; bas im Gangen in verwands tem Sinne geschrieben ift. Meisterhaft in ber Darstellung, im Ganzen wahrhaft, aber boch eine Parteischrift. Bon der Spaltung der Benezianer unter einander, die bei diefer Gelegenheit ausbrach und einen fo wichtigen Moment ber innern Geschichte ausmacht, finden wir bei Sarpi wenig ober nichts. Bei ihm ift es, als berriche nur Eine Meinung. Er fpricht immer von dem Princeps: fo bezeichnet er die venezianische Staatsgewalt. Diese Fiction gestattet dann nicht; bag er zu einer eingebenben Darftellung ber innern Berhaltniffe ges langte. Leichten Fußes schläpft er über die Dinge bin, welche minber ehrenvoll fur Benedig find; g. B. über jene Auslieferung ber Gefangenen; gleich als mußte er nicht, weshalb fie erft bem Gefand. ten und bann mit andern Worten dem Cardinal übergeben murben. Auch erwähnt er nicht, daß die Spanier für die Ausschließung der Fefuiten waren. Er hat ihnen beiden einen unverschnlichen haß gewidmet, und will nicht wiffen, daß ihre Interessen bier auseinander gingen.

So ift es nun auch ungefahr mit der Geschichte des Conciliums. Die Quellen find fleißig zusammengebracht, — sehr wohl überarbeitet, wit überlegenem Berstande benutz; — auch flomte man nicht sagen, daß sie verfalicht, daß sie hausg und wesentlich verunstattet waren; — aver die Bearbeitung ist im Geifte einer entschiedenen Opposition

gemacht.

Diedurch brach Sarpi aufs neue nach einer andern Seite hin Bahn. Jenem compilatorischen Wesen gab er die Einheit der allgemeinen Tendenz; seine Arbeit ift misbilligend, verwerfend, seindlesig: das erste Beispiel einer Geldbichte, welche die ganze Entwickelung ihres Gegenstandes mit unaufhörlichem Tadel begleitet: weit entschiedener als etwa Thuanus, der nur erst an diese Methode streift; hierin hat dem Sarpi unzählige Nachfolger gefunden.

Istoria del concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della compagnia di Gesu. 1664.

Ein Buch wie die Geschichte des Sarpi, so reich ausgestattet mit disher niemals bekannt gewordenem Detail, voll von Geist und Maledicenz, über ein so wichtiges Ereignis, das in seinen Folgen die damatige Zeit beherrschte, muste nothwendig den größten Eindruck machen. Die erste Ausgade war 1619 erschienen: bis 1622 erschien eine lateinische Uebersesung viermal, überdieß eine deutsche und eine französische Uebersesung

Der romische Sof bachte um so mehr baran sie wiberlegen zu laffen, ba sie boch in ber That viele Irrthumer enthielt, die einem Beben einseuchteten, der die Angelegenheiten dieser Zeit genauer kannte.

Ein Zesuit Terentio Alciati, Pratect der Studien im Collegio Romano, beschäftigte sich sofort damit, den Stoff zu einer Widerlegung, die zugleich ein ausführliches Wert ware, zusammen zu bringen; sein Buch führte den Titel: Historiae concilii Tridentini a verifatie hostibus evulgatae eleuchus \*); ein ungefeures Wes

terial haufte er auf: ebe er es bearbeitet, farb er, 1651.

Der Jesutengeneral Goswin Niekel wahlte zur Ausarbeitung besselben einen andern seiner Ordensbrüder, der schon ein gewissellterarisches Zatent bewährt hatte, Sforza Pallavicini; er machte ihn frei von andern Geschäften — "wie ein Condottiere einen Solduten", sagt Pallavicini selbst, habe ihn der General zu dieser Aesbeit angestellt.

In brei bicken Quartanten forberte Pallavicini seit bem Jahre

1656 biefe Arbeit ans Licht.

Ein Bert bas in der That einen ungeheuren Stoff enthalt, und für die Geschichte des Isten Jahrhunderts — denn es fängt auch vom Ursprung der Resormation an — von der größten Bichtigkeit kil. Die Archive waren dem Autor ausgethan, was die römischen Bichtigkeit kil. Die Archive waren dem Autor ausgethan, was die römischen Bichtigkeiten von Materialien die er brauchen kounte enthielten, war ihm zugängslich; nicht allein die Acten des Conciliums auf das ausschlerlichste, soudern auch der Briefwechsel der Legaten mit Kom und eine große Menge anderer Insprunctionen kanen ihm zu Gute: er ift weit entsernt seine Quellen zu verschweigen: er macht eher mit ihren Liteln auf dem Rande seines Buches Parade: es ist ihrer eine Ungabl.

Sein vornehmftes Geschäft ift nun, Sarpi zu widerlegen. Hinter jedem Bande läst er einen Catalog "der Frihumer in den Lehaustechen" folgen, beren er seinen Gegner überwiesen zu haben behaustet; er zählt ihrer 361. Allein unzählige andere, fügt er hinzu, die er auch widerlegt habe, sezen in diesen Catalogen gar nicht auf-

geführt.

In seiner Vorrede sagt er: "in kleine Scharmittel werde er sich nicht einlassen: wer ihn angreifen wolle, moge mit ordentlicher heeresanacht anrucken, und sein ganzes Buch widerlegen, wie er Paul Sarpi ganz widerlege." Was wollte das für ein Bert gegeben haben. Wir komen nicht versucht seyn, auf eine ahnliche Beise zu verfahren.

Es muß uns genugen, wie gefagt, uns an einigen Beifpielen

einen Begriff von der Methode des Pallavicini zu bilden.

Da er nun aus so vielen geheimen Urfunden schöpfte, und eis gentlich das ganze Buch aus ihnen zusammenwebte, so kommt es vor allem darauf an, sich zu vergegenwärtigen, wie er diese be-

mist bat.

Es wird uns diest besonders da möglich seyn, wo etwa die Urkunden, deren er sich bebiente, nachher gedruckt worden sind. Auch ist es mir gegluckt eine ganze Neihe von Documenten einzusehen, die niemals gedruckt worden, und die er citirt; es ist nothwendig, die Originale mit seiner Bearbeitung zu vergleichen.

Ich will dieg in einigen Punkten nach einander thum.

1. Und da ift nun zuerst zu bekennen, daß die Instructionen und Papiere, welche Pallavicini vorlagen, von ihm oft ganz genüsgend excerpirt und benutt worden sind. Ich habe z. B. eine Instruction, welche der spansiche Gesandte im November 1562 erhielt,

<sup>\*)</sup> So beift er bei Manuchelli.

bie Antwort welche ihm ber Papft im Borg 1863 ertheilte, bie neue Instruction mit welcher ber Papft feinen Runtins verfab, mit ben Auszägen bei Pallavicini verglichen und fie im Ganzen burchaus abereinstimmend gefunden. - Pall. XX, 10. XXIV, 1. fich seines Rechtes bedient, wenn er einige Umstellungen vorgenommen hat, die ber Bahrheit keinen Eintrag thun. Es ift wohl mahr, bag er einige Karte Ansbrucke milbert, 3. B. wenn ber Dapft fagt; er babe das Concilium nur im Bertrauen auf den Beiftand des Konigs wieder eroffnet, in der Meinung, der Komig werde fein rechter Arm fenn und ihm in allen seinen Gebanken und handlungen ein Begweiser und Anflibrer senn — il fondamento che facessimo nella promessa di S. M<sup>tà</sup> e de' suoi ministri di doverci assistere ci feco entrare arditamente nell'impresa, pensando di avere S. Mtà per nestro braccio dritto e che avesse a esserci guida o conduttiero in ogni nostra azione e pensiero, — last er ihn nur fagen, er wurde bas Correitium nicht wieder erdifnet baben, wenn er nicht bas Bertrauen gehegt batte, ber Konig werbe fein Urm und fein Unfabrer fenn. Da indes hiebei doch die Substanz bleibt, so kann bas keinen Label begranden. Bei ber Genbung Biscontis nach Spanien und eines anbern Gesandten an ben Kaiser meint Sarpi (VIII, 61), ihr Austrag eine Zusammenkunft vorzuschlagen sen wohl nur scheinbar gewefen; allein bieß ift eine allzu feine Bermuthung: ber Antrag auf einen Congres, ober eine Conferenz, wie man bamals fagte, ift einer von ben Puntten auf die in der Inftruction am meiften gebrungen wird. Pallmeirini hat ohne Zweifel Recht indem er darauf besteht.

Richt immer aber ift Pallavieini der beffer unterrichtete. Benn Sarpi erzählt, Baul III. habe bei ber Zusammentunft von Buffeto Raifer Carl bem V. ben Antrag gemacht, feinem Enfel, ber mit einer natürlichen Lochter bes Kaifers verheirathet war, Mailand gu verleihen, fo wendet Pallavicini ein ganges Capitel daran ibn ja widerlegen. Er will ben Gefchichtschreibern nicht glauben, in benen bieß auch fonft vortommt. "Bie hatte benn", ruft er aus, "ber Papft magen konnen dem Raifer Briefe in einem Tone gut schreiben wie er sie geschrieben hat?" Con qual petto avrebbe ardite di scrivere a Carlo lettere cost risemtite. Der Koifer hatte ihm ja unverfchamte Berfteslung (simulatione sfacciata) pormerfen tonnen. Da Pallavicini so heftig wird, so muß man wohl glauben, daß er hier bona fide schreibt. Nichts besto minder hat die Sache ihre Richtigs keit, wie sie Sarpi erzählt. Aus den Depeschen des florentinischen Gefandten (Dispaccio Guicciardini 26 Giugno 1543) geht bas uns

widersprechlich bervor. In einem handschriftlichen Leben des Basto sinden sich darüber noch ausfährlichere Details. Wir werben einen Discorso bes Carbinal Carpi erwähnen, ber eben babin zielt. Ja noch im Jahre 1547 hatte der Papft diefen Gebanken nicht fahren laffen. Le cardinal de Bologne au roi Henry II bei Ribier II, 9. L'un le pape — demande Milan, qu'il jamais n'aura, l'autre — l'em-pereur — 460000 sc., qu'il n'aura sans rendre Milan. Deffens ungeachtet schrieb Papst Paul III. jene Briefe.

3. Aber bie Frage entfteht, ob Pallavicini in ber Regel nur

bona fiele irret. Richt-allenthalben möchte dieß ber Pall sein. Es finbet fich zwoeilen, daß seine Documente nicht so rechtalaubig und tatholisch find wie er felber. Bahrend bie Angelegenheiten noch im Gange waren und alle Seiten ihres Dasenns, alle Moglichkeiten eis ner andern Entwickelung barftellten, konnte man fie nicht fo ftreng anseben wie fpaterbin, nachdem fich alles wieder feftgeftellt hatte. Ginen Bertrag wie der Religionsfriede mar, konnte die Rechtglaubigkeit bes 17. Jahrhunderts nimmermehr billigen; Pallavicini betlagt die "detrimenti gravissimi" bie er bem romifchen Stuble jugefingt, - er veraleicht ibn mit einer Valliativcur, welche mur eine gefährlichere Erifis bervorbringe. Demobnerachtet fand er über benfelben die Relation eines Runtius, welcher feine Nothwendigfeit einfah. Es war ber Ballavicini fubrt die Relation an, Bifchof Delfino von Liefina. welche biefer Bifchof an ben Cardinal Caraffa abgestattet hatte, und benutt fie in der That. Bie aber thut er dief?

Alle die Grunde, mit welchen Delfino die innere Nothwendigteit dieser Abkunft beweist, verwandelt er in Entschuldigungsgrunde

die Ferdinand fur fich anführe.

Der Nuntius sagt: In bieser Zeit war kein Fürst und keine Stadt die nicht mit ihrem Nachbar Handel gehabt hatte — er nennt sie: — das Land ging zu Grunde, — gleichsam von einem Begenreichstag schrieben Brandenburg, Heffen und Sachken von Raumdurg, sie wollten sich vereinigt balten, — der Kdnig hatte den Kaiser gebeten, lieber Frieden mit Frankreich zu machen und auf. Deutschland sein Augenmerk zu richten; doch schlug er es ab, — in der Mitte von so viel Unheil kamen die Stände zusammen, — der König bestätigte nun die Punkte, über welche beide Theile sich vereisnigt hatten: so freudig haben sie das gethan (si allogramente) daße es seit Maximilian niemals in Deutschland so ruhig gewesen ist wei eiest.

Alles dieg berührt nun auch Pallavicini (1. XIII, c. 13); aber wie febr aelewächt wird es dadurch dass er es einem Kursten in den

Mund legt, der fich nur entschuldigen will.

Scusavasi egli di cio con addurre che haveva richiesto d'ordini specificati, l'imperatore confortandolo alla pace di Francia, — ed havergli ricordato esser questa l'unica arme per franger l'orgoglio de' protestanti etc. — mon haite gegen bire afforanti etc. — mon haite gegen bire afforanti en Musbracte bie Borte Delfinos: Il sermo re vedendo questandamenti (bie religiblem Entaveiungen) scrisse a S. Mth Cesarea esortandola alla pace col christianissimo accioche ella possa attendere alle cose di Germania e farsi ubedire etc.

Es ift ohne Zweifel eine starke und bei einem Buche das sich der Urkundlichkeit so sehr ruhmt, nicht zu duldende Abweichung, daß der Autor die Erzählung eines Nuntius zur Entschuldigung des Fürsten macht: aber das Schlummke ist, daß dadurch die reine Ansicht der

Begebenbeit verdunfelt wird.

Ueberhaupt ist die ganze Urkunde gebraucht, aus dem Styl des sechzehnten in den Styl des siedzehnten Jahrhunderts übersett, aber gemißbraucht.

4. Bleiben wir bei ben Berhaltniffen bes Papfies gu Ferbis

nand I. stop, so staden wie noch einige andere Bemerkungen zu machen. Man weiß, daß unser Kaiser auf eine Reform drang, die dem Papste nicht sehr angenehm war. In den ersten Monaten des Jahres 1563 schiedte Pins zweimal seine Nuntien, erst Commendone, dann Morone, nach Insbruck, wo der Kaiser sich damass aufbielt, um ihn von seiner Opposition abzubringen. Sehr merkwürdige Sendungen, für das Concilium von großen Erfolg. Sei ist interessant zu beobachten, wie Pallavicini (XX, 4) von densselben Bericht erstattet. Wir haben Commendones Relation 19. Federnar 1563, die auch er vor Augen hatte.

Da ist nun zuerk zu bemerken, daß er die Ausbrücke deren man sich an dem kaiserlichen hofe bediente, die Aussichten die man da kaiser mit den Franzosen und dem Cardinla von Lothringen stand, läst er Commendone kagen: rendersi credibile ode scambievolments si consirmerebbono nel parer e si prometterebbono ajuto nell' operare: es werde glaublich, daß sie sich in ihrer Meinung mit einz ander vergleichen und sich auch in ihren Unternehmungen hüsse leis stan würden. Ganz anders drückt sich Commendone aus. Am kaisen würden. Ganz anders drückt sich Commendone aus. Am kaiserlichen hose dachte man nicht allein die Reform mit den Franzosen gemeinschaftlich nachzusuchen: pare che pensino trovar modo a forma di haver più parte et autorità nel presente concilio per stabilire in esso tutte le loro potitioni giuntamente con Francossi.

Bieles andere aber laft Vallavicini gerabem weg. Am faiferlichen Sofe war man ber Meinung, mit etwas mehr Nachgiebigfeit und erufflicher Reform batte man vieles bei ben Brotestanten ausrichten konnen: La somma è che a me pare di haver veduto non pur in S. M<sup>tà</sup> ma nelli principali ministri, come Trausen e Seldio, un ardentissimo desiderio della riforma e del progresso del concilio con una gran speranza quod remettendo aliquid de jure positivo et reformando mores et disciplinam ecclesiasticam non solo si possono concervare li cattolici ma guadagnare e ridurre degli heretici, con una opinione et impressione pur troppo forte che qui siano molti che non vogliano riforma. Ich will nicht untersuchen, wer bie Protestanten fenn mochten, von benen im Falle ordentlicher Reformen eine Ruckehr jum Katholicismus zu erwarten gewesen mare, allein viel zu anzüglich find biefe Reben bem Sofpralaten, als bag er fie mittheilen follte. "Man sprach von den Schwierigfeiten, bie man in dem Concilium finde: Seld antwortete furg: Oportuisset ab initio sequi sana consilia." Die Klogen über Die Schwie riafeiten erwähnt auch Vallavicini, die Antwort verschweigt er.

Dafür aber theilt er einen Ausspruch bes Ranglers zu Gunften

ber Jesuiten in extenso mit.

Genug er verweilt bei dem was ihm angenehm ift, was ihm und der Eurie unbequem sen mochte ignoriet er.

5. Es kann nicht fehlen, daß das nicht für die Anficht bes Geaenstandes nachtheilig werden sollte.

3. B. noch in dem Jahre 1847 gaben die Spanier einige Resformationsartifel ein. die unfer dem Nomen der Cemuren bekannt sind.

Ausz denkuf erfolgte die Aranslation des Conciliums, und es kann keine Frage seyn, daß die Censuren darauf sehr viel Einfluß hatten. Es war allerdings von der größten Bedentung, daß die unmittelbaren Anhänger Karler Carls in dem Momente daß er siegreich war, so ungemeine Forderungen anskellten. Sarpi hat sie in alle ihrer Undder der fung darauf mit. Dem Palkavicini aber sind so ungestüme Gorderungen rechtzschubiger Poclaten nicht gelegen. Er sagt, Saxpi erzichte da wiel, wowen er nichts sinden könne; nur sinde er eine Andwort die der Papst auf gewisse Keformworschilige ertheilt, die von vielen Altern gemacht und ihm von dem Prässdenten angezeigt worden, lid. IX, c. 2, sopra varie risormazioni proposte da molti de' padri. Sie anzusähren hätet er sich wohl. Es könnte ihm bei der Aliderungs der mewichlichen Beweggründe, welche Saxpi der Eranslation unterlegt, schädelich werden.

6. In biefem Berfelmeigen, bei Seite liegen laffen beffen mas

ibm nicht gefällt, ift er nun febr fart.

In dem britten Buche 3. B. citirt er ein paar Mal eine venezianis fche Relation von Suriano. Er fagt von ihr, ber Muter verfichere, eine ansgefuchte und über allen Aweifel erhabene Renntnig ber Tractaten mvifchen Franz und Clemens zu besiten, auch denkt er nicht danen tie ibm au bestreiten (III, c. 12, n. 1): er nunmt Buge, die derfelbe mittheitt, geradezu in feine Erzählung auf, g. B. daß Clemens Thranen vergoffen babe vor Schmerz und Unmuth bei der Nachricht von ber Gefangennehmung feines Nepoten burch den Kaifer; - ges . rmg er glanbt an ihn. Auch gibt er vor: diefer Benezianer flehe mit seinem Landsmanne Sarpi in geradem Widerspruche. Sarpi nemlich fagt: Il papa negotiò confederazione col re di Francia. la quale si concluse e stabili anco col matrimonio di Henrico secondogenito regio e di Catharina. Bieruber fahrt Ballavicini anf. "Der Bapft," fagt er, "verbundete fich nicht mit dem Konige, was V. Some so teck behamptet." Er beruft fich auf Guicciardini und Soriano. Bas faat nun Soriano? Beitlauftig bedueirt er, wie und wo die Hinneigung des Papftes zu den Franzofen begonnen habe; welch eine entschieden politische Farbe sie hatte; endlich spricht er auch von ben Unterhandlungen zu Bologna. Da leugnet er mm allerbinge, bag es zu einem eigentlichen Bumbe gekommen fen: allein nur eine schrifts liche Abfassung besselben leugnet er ab. Di tutti li desiderii (del re) s'accommodò Clemente con parole tali che gli fanno credere. E. Sta esser disposta in tutto alle sue voglie, senza però far provisione alcuna in scrittura. Er ergabit fpater, daß ber Konig auf die Erfüllung der Bersprechungen gebrungen habe, die ihm bort gemacht worben: S. Mai chrma dimando che da S. Stà li fussino osservate le promesse; — was nach bemfelben Anter mit eine Ursache an bem Tobe bes Papftes war. hier ift ber fonberbare Fall, wo die Unwahrheit gewissermaßen wahrer ist als die Bahrheit. Es ist kein Zweifel: Sarpi hat Unrecht wenn er fagt, es sey ein Bundniß geschlossen worden: was man so neunt, tam nicht zu Stande: Pallavicini hat Recht wenn er es lengnet; aber im Ganzen trifft bach Garpi viel naber gur ABahrbeit. Es war bie engfte Bereini-

Aber Mellanieini mana, mar eine ministiche, nicht eine idvifiliche. fucht nur feinen Gegner zu wiberlegen, ohne ein Intereffe gu ba-

ben die Bahrheit selbst an den Lag zu bringen.

7. Rirgends fallt bieg mehr in die Augen als bei jenem Regensburger Colloquium, von dem wir oben fo ausführlich gehandelt has ben. Auch Pallavicini kannte diese Instruction, wie man leicht er-achtet; er hielt fie für gebeimer als fie wirklich ist. In der Art aber wie er fie behandett lernen wir ihn vollständig kennen. Heftig fährt er auf Sarpi los: er fcit ibn, daß er ben Papft erklaren laffe, er wolle den Protestanten Genugthnung gewähren, wofern fie nur in den bereits festgefesten Puntten bes tutholischen Glaubens mit fom übereinstimmen würden: che ove i Luterani convenissero ne' punti già stabiliti della chiesa romana, si offeriva nel resto di porger ogni sodisfattione alla Germania. Er findet, daß das der Bahrheit geradezu entgegen fey. Questo è dirimpetto contrario al primo capo dell' instruttione. Bie? bas Gegentheil bavon mare wahr? In ber Instruction bes Papftes heift es: Videndum est an in principiis nobiscum conveniant, — — quibus admiseis omnis super aliis controversiis concordia tentaretur, und die übrigen Borte, die oben angeführt worden find. Es ift mabr: Sarvi begeht biebei einen Miler: er reftringirt ben Legaten mehr, als er es warfer fagt zu wenig von ber Rachgiebigfeit bes Papftes; flatt bieß pa entbecken, wie es benn am Lage liegt, gibt Pallavicini vor, er sage pu viel: er wirft fich da in eine Distinction von Glaubensartikeln und andern, welche in der Bulle nicht gemacht worden; er bringt eine Menge Dinge herbei, die auch mahr find, aber nicht allein mahr, welche jene Borte, die nun einmal in der Instruction stehn, nicht wegfallen machen. In dem Unwesentlichen ist er genau: das Befentliche verunstaltet er ganz und gar. Genug Pallavicimi beträgt fich wie ein Advocat, der feinen hart angeklagten Clienten in allen Stucken und durchaus zu versheidigen unternommen hat. Er sucht thu in das beste Licht zu seten, er bringt berbei was ihm forberlich ift; was ihm nach seiner Einbildung schädlich feyn könnte, läßt er nicht allein weg, fonbern leugnet es gerabezu.

Es murbe unmöglich fenn, ihn in alle ben weitlauftigen Dies euffionen zu begleiten, welche er unternimmt; es ift fcwn gemug wenn

wir einigermaßen seine Manier ertannt haben.

Areilich ergibt sich daraus fier die Geschichte des Conciliums

wicht bas erfreutichte Refultat.

Man hat wohl gefagt, aus biefen beiben Berten gusammen ernebe fich bie Babrheit. Biefleicht fehr im Ganzen und Allgemeis nen laßt fich dieß behaupten. Im Einzelnen ift es nicht ber Fall.

Sie weichen beibe von ber Bahrbeit ab: es ift gewiß, Diefe liegt in ber Mitte: aber burch Conjectur konnte fie nicht ergriffen werben, fie ist wieder etwas Positives, Neues; durch keine Vermittelung ber Parteien, sondern nur durch Anschauung des Factums läßt sie sich

Wie wir gesehen haben - Sarpi sagt: es sen ein Bund zu Boloqua geschioffen worden: Pallavicini leugnet es; keine Conjectur in ber Wett tam herausbringen, bag ber Bund manblich abgerebet, nicht ichriftlich verfaßt worben war, was benn freilich bie Gegen-fage vereinigt.

Die Instruction Contarinis verunkalten sie beibe; ihr Biberfpruch ist niemals auszugleichen; nur indem man das Driginal vor

fich nimmt, tritt die Bahrheit an ben Tag.

Sie sind Geister von ganz entgegengeletter Ratur. Sarpi ist scharf, penetrirend, boshaft; seine Anordnung ift überaus geschiekt, sein Styl ist rein und ungesucht, und obwohl ihn die Erusca nicht in den Catalog der Classifiker aufnehmen wollen, wahrscheinlich wegen einiger Provincialismen die er hat, so ist er doch nach so vielem Bortzgepränge, durch das man sich anderroarts durchwinden muß, ein wahres Labsal: sein Styl fällt mit den Sachen selbis zusammen: in hinsicht der Daritellung ist er unter den modernen Geschichtschreibern von Stallien gewiß der zweite: — ich setze ihn unmittelbar nach Rachievelle.

Auch Pallavieini ist nicht ohne Geist: — er macht manchmal sinnreiche Bergleichungen: — er vertheidigt oft nicht ohne Gewandtheit. Aber sein Geist hat etwas Schwerfälliges, Drückendes; es ist haupt sichtlich ein Zalent das Phrasen macht und auf Ausstächte denkt: sein Styl ist überfällt mit Worten. Sarpi ist hell und durchsichtig bis auf den Grund; Pallavieini nicht ohne Fall und kluss, aber trübe,

breit und im Grunde feicht.

Beide sind von ganzem herzen parteisch; — ber madichimn bes historifers, ben Gegenstand, das Object in voller Rabrheit zu ergreifen und an das Licht zu schaffen, geht in der That Beiden ab; Sarpi hatte gewist das Talent, aber er will nun einmal anklagen; Pallavicini hat das Talent in unendlich geringerm Grade, aber um

jeden Preis will er vertheidigen.

Auch kann man selbst in Beiben zusammen den Stoff noch nicht vollständig übersehen. Es bleidt immer merkwürdig, daß Sarpi vieles hatte was Pallavicini mit alle der großartigen Unterdütung die er fand nicht aufzutreiben gewußt hat. Ich will nur ein Nemoire des Runtius Chieregato über die Berathschlagungen am Hofe hadrians VI. anführen, welches sehr wichtig ist, und gegen das Palsavicini Exceptionen macht, die gar nichts bedeuten. Auch übergeht Palsavicini manches aus einer Urt von Unfährgkeit. Er sieht nicht ein, daß wiel darauf ansommt, und so läst er es weg. Dagegen mangelten aber dem Sarpi wieder unzählige Informationen, welche Palsavienindste: von der Correspondenz des römischen Hoses mit den Legaten sahe nur einen kleinen Theil. Seine Kehler kommen meistens von dem Mangel an urkmblichen Berichten ber.

Oft haben fie aber auch Beide wichtige Denkmale nicht gehabt. Kur die Geschichte des ganzen letten Theils des Conciliums ift eine keine Relation des Cardinal Morone, der die entscheidende Gesandtsschaft an Kerdinand I. verwaltete, bochft wichtig. Sie blieb von Beis

ben unbenutt.

Auch muß man nicht glauben, daß Rainaldus oder Le Plat dies sen Mangel völlig ersetse. Rainaldus ercerpirt oft nur den Pallavie eini. Le Plat folgt ihm oder Sarpi oft wörtlich, und nimmt aus den lateinischen Uebersetungen ihrer Werke dasjenige als Denkmal auf was er sonst nicht authentischer fand. Er hat weniger Ungedrucktes

als fich erwarten liefe. In Mendhams Memoirs of the council of Trident findet fich manches Neue und Gute; 3, 28. finden wir p. 181 einen Auszug aus den Acten des Paleotto, fogar beffen Ginleis tungen, felbft zu einzelnen Seffionen, wie zur 20ften; aber es ift nicht

das geborige Studium dabintergefest.

Bollte Jemand, was indeß, da diese Sachen ihr Interesse sehr verloren haben, nicht fo leicht zu erwarten ift, eine neue Geschichte des tribentmifchen Conciliums unternehmen, fo mufte er gang von vorn anfangen. Er mufte bie eigentlichen Berbandlungen beffelben, Die Discuffionen ber Congregationen gufammenbringen, von benen nur febr wenig authentisch bekannt geworden ift; er mußte sich auch Die Depefchen eines ober bes anbern Gefandten ber bafelbst zugegen war verschaffen. Erft alebann murbe er ben Stoff und bie beiben entgegengefesten Bearbeiter vollig überfeben konnen. Ein Unternebmen, zu bem es jedoch nicht kommen wirb, ba biejenigen die es allenfalls vollführen konnten, es nicht wollen, und die welche es woblen, es nicht vermögen.

# Dritter Abschnitt.

# Zeiten der Restauration bis auf Girtus V.

Bir kehren zu unfern Handschriften zuruck, in benen fich, wenn gleich fragmentarisch, boch auf jeden Kall eine echte und unverställichte Belehrung findet.

# 22.

Instructio pro causa fidei et concilii data episcopo Mutinae, Pauli III ad regem Romanorum nuntio destinato. 24. Oct. 1536. (MS Barb. 3007. 15 281.)

Ein rechter Beweis wie nothwendig es der romische Hof fand fich gufammen zu nehmen, fur feinen guten Ruf zu forgen. Dem Runtius werden unter andern folgende Regeln gegeben. Er foll weber zu freigebig seyn noch auch geizig; weder zu ernsthaft noch zu mun= ter; er soll seine geistlichen Befugnisse nicht durch Anschläge an den Rirchthuren bekannt machen: er mochte badurch lächerlich werben: wer ihn brauche, finde ihn auch ohne das; er foll seine Gebuhr zwar nur unter besondern Umftanden gang erlaffen, aber niemals allzu eis fria eintreiben: — keine Schulden machen — in den Gasthofen bezahlen. Nec hospitii pensione nimis parce vel fortasse etiam nequaquam soluta discedat, id quod ab aliquibus nuntiis aliis factum plurimum animos eorum populorum in nos irritavit. - In vultu et colloquiis omnem timorem aut causae nostrae diffidentiam dissimulet. - Hilari quidem vultu accipere se fingant invitationes, sed in respondendo modum non excedant, ne id forte mali iis accidat quod cuidam nobili Saxoni, camerario secreto q. Leonis X (Miltit), qui ob Lutheranam causam componendam in Saxoniam missus, id tantum fructus reportavit, quod saepe, perturbatus vino, ea effutire de pontifice et Romana curia a Saxonibus inducebatur, non modo quae facta erant, sed quae ipsi e malae in nos mentis affectu imaginabantur et optabant; et ea omnia scriptis excipientes postea in conventu Vormatiensi nobis publice coram tota Germania exprobrabant.

Wir feben auch aus Pallavicini 1, 18, daß das Betragen bes Miltis ihm ein fehr schlechtes Andenken am romischen Hofe gestiftet

hatte. Unsere Instruction ist noch baburch merkwürdig, daß sie einige weniger bekannte Bertheibiger bes Katholicismus in Deutschland

nahmhaft macht: Leonh. Marsiaster, Nicol. Appel, Joh. Burchard Prediger Ordens, — qui etsi nihil librorum edidorit contra Lutheranos, magno tamen vitae periculo ab initio usque bujus tumultus pro defensione ecclesiae laboravit. Unter ben befanntern wird vor allem Ludwig Berus, ber von Bafel nach Freiburg im Breisgau gefloben war, gerühmt, und bem Runtius empfohlen, tum propter sanam et excellentem hominis doctrinam et morum probitatem, tum quia sua gravitate et autoritate optime operam navare poterit in causa fidei. Man weiß, daß sich Ber felbst bei ben Brotestanten in gutes Anfeben gu fegen verftand.

Instruttione mandata da Roma per l'elettione del luogo del concilio. (1537.) Informationi Politt. T. XII.

Allerbings war nun die Meinung Vauls III. ein Concilium zu berufen: in unserer Inftruction versichert er, er sen fest bagu entsichloffen (tutto risoluto). Nur munscht er es in Italien zu versfammeln. Seine Neigung geht gleich auf Piacenza und Bologna, Orte ber Kirche ber gemeinschaftlichen Mutter Aller; - bochftens auf eine Stadt der Benegianer, ba auch biefe bie gemeinschaftlichen Freunde Aller fenen. Gein Grund ift, es fen ben Broteftanten mit bem Concilium fein Ernft; wie man aus ben Bedingungen febe, welche von ihnen aufgestellt worden: gleich bier tritt ber Bedante bervor, der hernach eine fo bobe welthiftorische Bebeutung befommen hat, das Concilium sen allein eine Sache der Katholiken unter sich.

Uebrigens gibt er bem Raifer von feinen Bemuhungen für eine innere Reform Radyricht. - "Sara con effetto o non con

parole," -

Instruttione data da Paolo III al cl Montepulciano destinato all' imperatore Carlo V sopra le cose della religione in Germania 1539. (Bibl. Corsini nr. 467.)

Bei alle dem lag aber am Tage, daß bas Bedurfnig einer Berschnung zundchst in Deutschland hervortrat. Dann und wann brach es sich auf beiben Seiten im Gegensatz mit bem Papste Bahn. Auf bem Convent in Frankfurt machte ber kaiserliche Gefandte Johann Beffel, Erzbischof von Lund, den Protestanten fehr bedeutende Zuge-Randniffe: - einen funfzehnmonatlichen Stillftand, mabrend beffen alles gerichtliche Berfahren bes Rammergerichts eingestellt fenn follte; er versprach ihnen ein Religionsgesprach ohne Theilnahme bes Papflet. Raturlich war bieg Paul dem III. hochlich verhaßt: der Cardingl Montepulciano, spater Marcellus II, ward deshalb nach Deutschland geschieft, um ein so untatholisches Abkommen ruckgangig gu machen.

Die Inftruction gibt nun vor allem dem Erzbischof von Lund fcblechte perfonliche Beweggrunde feiner Nachgiebigkeit Schuld: Gefcbente, Bersprechungen, weitere Absichten. "La communità d'Augusta gli dene 2500 fiorini d'ore, pei gli fu fatta premissione di 1480 f. singulis amis sopra il frutto del suo arcivescorato di Lunda occupato per quel re Luterano (von Danemart)." Bei dem Herzoge von Cleve, dei der Königin Maria von Ungarn wolle er gut stehn. Denn vor allem wird diese Schwester des Kaifers, damals Stattsalterin in den Niederlanden, einer starken Herzogung zu den Protestanten angeslagt. Secretamente presta favore alla parte di Luterani, animandogli ove può, e con mandarli huomini a posta dissavoreggia la causa de' cattolici. In Schmassalten habe sie einen Abgeordneten gehabt, und den Churstuss den Konstalten de Sundart den Konstalten de Sundart de Sunda

Maria und der Erzbischof reprasentirten nemlich die antifranzdissische und antiromische Richtung der Politik des kaiserlichen Hofes. Sie wünschten Deutschland unter dem Kaiser vereinigt zu sehen. Der Erzbischof erkläte, das hange nur von einigen religien Zugeskändnissen ab: ",che se S. Mid volesse tolerare che i Luterani stassero nei loro errori, disponeva a modo e voler suo di tutta Gornalis van de de voler suo di tutta Gornalis van de voler suo di tutta Gornalis van de voler suo di maria de voler van de v

mania."

Der Papft entgegnet, es gebe gang andere Mittel um mit

Deutschland zu Ende zu kommen. horen wir ihn an.

Annichilandosi dunque del tutto per le dette cose la dieta di Francfordia, et essendo il consiglio di S. Mtà Cesarea et altri principi christiani, che per la mala dispositione di questi tempi non si possa per hora celebrare il concilio generale non ostante N. S. già tanto tempo lo habbia indetto et usate egni opera e mezzo per congregarlo, pare a S. Bne che sarebbe bene che S. Mth pensasse alla celebratione di una dieta imperiale, per prohibire quelli inconvenienti che potriano nascere massimamente di un concilio nationale, il quale facilmente si potria fare per cattolici e Luterani per la quiete di Germania quando i cattolici havendo visto infiniti disordini seguiti per causa di alcun ministro della Cesarea e Regia Mta vedessero anche le Maestà loro esser tardi alli rimedj: nè detto concilio nationale sarebbe meno dannoso alla Cesarea e Regia Maestà, per le occulte cause, che sanno che alla sedia apostolica non potriano non pure partorire scisma ma in tutta la christianità così nel temporale come nello spirituale. Ma S. Stà è di parere che si celebri tal dieta in evento che S. Mta si possa trovare presente in Germania o in qualche luogo vicino a la congregatione: altrimenti se S. Mtà Cesarea distratta da altre sue occupationi non potesse trovarsi così presto, è d'opinione che la dieta non s'indichi, nè che S. Musi riposi nel giudicio altrui, quantunque sufficienti e buoni che procurassero e sollecitassero fare detta dieta in assenza di S. Mtà, per non incorrere in quei disordini che sono seguiti nelle altre diete particolari ove non si è trevato S. Mta e tra questo mezzo con fama continuata da ogni banda di voler venire in Germania e fare la dieta e con honeste vie et esecutioni trattenere quei principi che la sollecitano e l'addimandano: mentre che S. Mth venendo da buon senno la indichi poi e celebri, et interea vedendo S. M<sup>tà</sup> quanto bene et

utile sia per portare la propagatione della lega cattolica, attenda per hora a questa cosa principalmente, e scriva al suo oratore in Germania e parendoli ancora mandi alcun' altro che quanto più si può procurino con ogni diligenza e mezzo d'accrescere detta lega cattolica acquistando e guadagnando ogn' uno, ancora che nel principio non fossero così sinceri nella vera religione, perche a poco a poco si potriano poi ridurre, e per adesso importa più il togliere a loro che acquistare a noi: alla quale cosa gioveria molto quando S. Mtà mandasse in Germania quella più quantità di denari ch'ella potesse, perche divulgandosi tal fama confirmarebbe gli altri, che più facilmente entrassero vedendo che li primi nervi della guerra non mancariano. E per maggiore corroboratione di detta lega cattolica S. Stà si risolverà di mandare una o più persone a quei principi cattolici per animarli, similmente con promissioni di ajuto, di denari et altri effetti, quando le cose s'incammineranno di sorte, per il beneficio della religione e conservatione della dignità della sede apostolica e della Cesarea Mtà, che si veda da buon senno la spesa dover fare frutto: nè in questo si partirà dal ricordo di S. Mai: nè sarebbe male tra questo mezzo sotto titolo delle cose Turchesche mandare qualche numero di gente Spagnuola et Italiana in quelle bande con trattenerli nelle terre del re de' Romani suo fratello, accioche bisognando l'ajuto fosse presto in ordine.

Pallavicini kannte biese wie die vorige Infruction (lib. IV, c. XIV). Wir sehen bei ihm, daß die in der letten enthaltenen Notigen über Deutschland besonders aus den Briefen Aleanders stammten, der sich in diesen Handeln einen so zweideutigen Namen gemacht hat.

25

Instructiones pro rev<sup>mo</sup> dom<sup>no</sup> episcopo Mutinensi apostolico nuntio interfuturo conventui Germanorum Spirae 12 Maji 1540 celebrando. (Barb. 3007.)

Dennoch fam es zu ben Religionsgesprachen. Bir feben bier

in welchem Lichte man fie in Mom betrachtete.

Neque mirum videatur alicui si neque legatis neque nuntiis pleuaria facultas et auctoritas decidendi aut concordandi in causa fidei detur, quia maxime absurdum esset et ab omni ratione dissentaneum, quin imo difficile et quam maxime periculosum, sacros ritus et sanctiones per tot annorum censuras ab universali ecclesia ita receptas ut si quid in his innovandum esset id non nisi universalis coucilii decretis vel saltem summi pontificis ecclesiae moderatoris mature et bene discussa deliberatione fieri debeat, paucorum etiam non competentium judicio et tam brevi ac praecipiti tempore et in loco non satis idoneo committi.

Debet tamen rev. dom. nuntius domi suae seorsim intelligere a catholicis doctoribus ea omnia quae inter ipsos et doctores Lutheranos tractabuntur, ut suum consilium prudentiamque interponere et ad bonum finem omnia dirigere possit, salva semper sanctissimi Domini Nostri et apostolicae sedis auctoritate et dignitate, ut saepe repetitum est, quia hine salus universalis ecclesiae pendet, ut inquit D. Hieronymus. Debet idem particulariter quadam cum dexteritate et prudentia catholices principes, tam ecclesiasticos quam saeculares, in fide parentum et majorum suorum confirmare et ne quid in ea temere et absque apostolicae sedis auctoritate, ad quam hujusmodi examen spectat, innovari aut immutari patiantur, eos commonefacere.

26

Instructio data revmo cardli Contareno in Germaniam legato 28. Jan. 1541.

Schon gebruckt und oft berührt. — Endlich läßt sich ber romische hoch zu einiger Rachgiebigkeit herbei.

Zwischen 1541 und 1551 folgen in unserer Sammsung eine nicht unbedeutende Anzahl von Briefen, Berichten, Instructionen, welche ganz Europa umfassen, und nicht selten ein neues Licht auf die Begebenheiten werfen, die hier jedoch nicht genau erörtert werden können; wie ja unch das Buch, welches diese Auszuge weiter erlautern sollen, nicht zu einer ausschhrlichen Darstellung dieser Periode bestimmt war. Ohne viel Scrupel bleibe ich nur bei dem Wichtigeren stehn.

27.

1551 die 20 Junii in senatu Matthaeus Dandulus eques ex Roma orator.

Der Titel der Relation welche Matth. Dandolo — wie wir ans den Briefen des Cardinal Polo sehen (ed. Quir. II, p. 90) der Schwager Sasp. Contarinis, — nach einem Aufenthalte von 26 Monaten in Rom, abstattete. Er verspricht kurz zu sehn: "alle relationi non convengono delle cose che sono state scritte se non quelle che sono necessarie di esser osservate."

Er handelt zuerst von den letten Tagen Pauls III; ich habe das Wichtigste davon schon angeführt; sodann vom Conclave: alle Cardindle werden genannt. Dandolo versichert, daß er mit Mitgliedern des Collegiums von der Universität von Padua herkomme. Man sieht wie gut er unterrichtet senn mußte. Dann theilt er eine Tabelle über die papstlichen Finanzen mit: Il particolar conto, io l'ho avuto da essa camera.

I. La camera apostolica ha d'entrata l'anno: per la thesaureria della Marca 25000 sc., per la salara di detta provincia 10000, per la thesaureria della città d'Ancona 9000, — d'Ascoli 2400, — di Fermo 1750, — di Camerino 17000, — di Romagna et salara 31331, — di Patrimonio 24000, — di Perugia et Umbria 35597, — di Campagna 1176, per Norsia 690, per la salara di Roma 19075, per la doana di Roma 92000, per la gabella de cavalli in Roma 1322, per le lumiere 21250, per l'ancoraggio di Civita vecchia 1000; per il sussidio triennale: dalla Marca

66000, da Romagua 44334, da Bologna 15000, da Perugia et Umbria 43101, da Patrimonio 18018, da Campagna 21529; da censi di S. Pietro 24000, dalla congregne de frati 23135, da vigesima de Hebrei 9855, da maleficj di Roma 2000. Summa 559473. Da dexime del stato ecclesiastico quando si pongono 3000 sc., da dexime di Milano 40000, — del regno 37000, dalla gabella della farina 30000, — della gabella de contratti 8000. — 220(?)000. Ha il datario per li officii che vacano compositioni et admissioni 131000, da spoglie di Spagna 25000 — 147000

Summa delle entrate tutte 706(7)473 senza le 5 partite non tratte fuora, che stanno a beneplacito di

N. Signore.

II. La camera ha di spesa l'anno: a diversi governatori, legati, roche 46071 scudi, alli officiali di Roma 145815, a diverse gratie 58192, in Roma al governatore Bargello, guardie camerali et altri officii 66694, al capitano generale 39600, alle gallere 24000, al populo Romano per il capitolio 8950, al maestro di casa, il vitto della casa 60000, a diversi extraordinarii in Roma 35485, al signor Balduino cameriere 17000, al signor Gioan Battista 1750, alla cavalleria quando si teneva l'anno 30000, al N. S. per suo spendere et per provisioni da a cardinali e tutto il datariato 232000. Summa in tutto questo exito 706575557 sc.

Er schließt mit Bemerfungen über die Person Julius III. Papa Giulio, Serma Sigria, gravissimo e sapientissimo conso, è dal Monte Sansovino, picciol luogo in Toscana, come già scrissi alle Ecoze Vo. Il primo che diede nome e qualche riputatione alla casa sua fu suo avo, dottore e molto dotto in legge, e fu al servitio del duca Guido de Urbino, dal quale mandato in Roma per negotii del suo stato lì acquistò gratia molta, sicche cel molto studio che in detta facultà fece il suo nepote, acquistò tanto di gratia et riputatione che el fu il cardinal de Monte: de chi po fu nipote questo. Arrivato in corte per il primo grado camerier di papa Julio secondo, fu poi arcivescovo di Siponto, et in tal grado venne qui alle Eccze Ve a dimandargli Ravenna et Cervia quandoche elle le hebbeno doppo il sacco di Roma: et col multo suo valore nel quale el si dimostrò et nelle lettere di legge et nei consigli havuti molti et per l'auttorità molta di suo zio che fu il cardinal de Monte, doppo morto lui, fu fatto cardinal questo. Et fatto papa si prese subito il nome di Julio, che fu il suo patron, con una perfettion (presuntion?) di volerlo imitare.

Ha Sua Stà 64 anni a 28 di Ottobre, di natura collerica molto, ma ancho molto benigna, sicche per gran collera che l'abbi la gli passa inanzi che compisse di ragionarla, sicche ame pare di poter affirmare lui non portar odio nè ancho forse amore ad alcuno, eccetto però il cardinal di Monte, del quale dirò poi. A Sua Santità non volsero mai dar il voto li cardinali

nè di Marsa (?) nè di Trento, et fureno li subite et meglio premiati da lei che alcun' altro di quei che la favorirono. Il più favorito servitore di molti anni suo era lo arcivescovo di Siponto, che lei essendo cardinale gli diede l'arcivescovato e da lui fu sempre ben servita, sicche si credea che subito la lo farebbe cardinale, ma lui si è rimasto in minoribus quasi che non era quandoche lei era cardinale, che poi fatto papa o poco o nulla si è voluta valer di lui, sicche el poverino se ne resta quasi come disperato. — Unire Handschrift iff leider zu fehlerhaft, als daß wir, zumal da die Machrichten doch oft ins Underbeutende fallen, sie weiter copiren sollten.

28.

Vita di Marcello II scritta di propria mano del signor Alex. Cervini suo fratello. (Alb. nr. 157.)

Es eristirt ein recht brauchbares Berkchen über Papst Marcellus II von Peter Poliboro 1744. Bon den Quellen, aus denen dieser Autor schöpfte, ist gleich die erste welche er angibt unsere Lebenedbeschreibung von Mex. Cervini. Unglücklicher Weise aber war vieselbe schon 1598 bei einem Brande im Hause der Kamilie zu Montepulciano zum größten Theile verunglückt. Wir haben mur ein Fragment übrig. Ich hebe folgende Stelle aus, die sich auf den Versuch der Kalenderverbesserung bezieht, der unter Les X. gemacht

wurde, und die fich bei Polidoro nicht findet.

Havendolo adunque il padre assuefatto in questi costumi et esercitatolo nella grammatica, rettorica, aritmetica, e geometria, accadde che anche fu esercitato nell' astrologia naturale più ancora che non haverebbe fatto ordinatamente, e la causa fu questa: la Sta di N. Sigre in quel tempo, Leone X, per publico editto fece intendere che chi aveva regola o modo di correggere l'anno trascorso fino ad all' hora per undici giorni, lo facesse noto a S. Stà: onde Mr Riccardo già detto (Bater bes Papfies), siccome assai esercitato in questa professione, volse obbedire al pontefice, e però con longa e diligente osservatione e con suoi stromenti trovò il vero corso del sole, siccome apparisce nelli suoi opusculi mandati al papa Leone, con il quale e con quella gioriosissima casa de Medici teneva gran servitù e specialmente con il magnifico Giuliano, dal quale aveva ricevuti faveri et offerte grandi. Ma perche la morte lo prevenne, quel Signore non segui più oltre il disegno ordinato che Mr Riccardo seguitasse, servendo la persona Sua Eccza in Francia e per tutto deve essa andasse, come erano convenuti. Nè la santità di N. Signore potette escguire la publicatione della correttione dell' anno per varii impedimenti e finalmente per la morte propria, che ne segui non molto tempo doppo.

Man sieht boch wie der Geist der Stallener in den Zeiten Leos X. auch in diesem Fache arbeitete; daß jener Bischof von Fossombrone, der im Lateranconcilium von 1513 zu dem Werke der Kallenderverbesserung ermahnte, nicht der einzige war der daran dachte.

29

Antonio Caracciolo Vita di Papa Paolo IV. (2 Voll. fol.)

Ant. Caracciolo, Theatiner, Neapolitaner, ein Sammler sein Lebenlang, konnte nicht versaumen seinen Fleiß auch bem berühmtersten neapolitanischen Papste, dem Gründer der Theatiner, Paul IV. zu widmen. Wir sind ihm bafür allen Dank schuldig. Eine große Menge Notizen die ums ohne ihn verloren seyn würden, hat er zusammengebracht. Sein Buch ist die Grundlage des aussährlichen Bertes von Carlo Bromato: Storia di Paolo IV Pontesice Massimo, Rom. 1748, das in zwei dicken und enggedruckten Quartbanden eine überaus reiche Sammlung von Materialien darbietet.

Bie es indes bei der Strenge der Censur, welche in der katholischen Kirche gehandhabt ward, nicht anders senn konnte, Bromato durfte keineswegs alles aufnehmen was seine Quelle ihm

barbot.

Ich habe ofter einer aussührlichen Information J. P. Carafsfas an Clemens VII. über den Zustand der Kirche gedacht, die im Inhre 1532 verfaßt ward. Bromato macht I, p. 205 einen lansgen Auszug daraus. Bieles aber läßt er auch weg, welches nun freilich eben das Bezeichnendste ist; z. B. über die Berbreitung lus

therifcher Meinungen in Benedig.

Si supplica S. Sta che per l'honore di dio e suo, non essendo questa città la più minima nè la più vil cosa della christianità et essendovi nella città e nel dominio di molte e molte migliara d'anime commesse a S. Stà, sia contenta da persona. fedele ascoltare qualche cosa del lero bisogno, il quale, ancorche sia grande, pure se ne dirà per hora qualche parte. perche, come l'apostolo dice, sine fide impossibile est placere deo, comminciarete da questa, et avisarete S. Stà come si sente degli errori e dell' heresie nella vita e nei costumi di alcuni, come è in non fare la quaresima e non confessarsi etc., e nella dottrina di alcuni, che publicamente ne parlano e tengono e communicano ancora con gli altri de' libri prohibiti senza rispetto. Ma sopra tutto direte che questa peste, tanto dell'heresia Luterana quanto d'ogni altro errore contra fidem et bonos mores, da due sorti di persone potissimamente si va disseminando et aumentando, cioè dagli apostati e da alcuni frati mas-sime conventuali, e S. Stà deve sapere di quella maledetta nidata di quelli frati minori conventuali, la quale per sua bontà fermando alcuni suoi servi ha incominciato a mettere in iscompiglio: perche essendo lore stati discepoli d'un frate heretico già morto, han veluto far onore al maestro. — E per dire quello che in cio mi occorse, pare che in tanta necessità non si debba andare appresso la stampa usata: ma siccome nell' ingruente furore della guerra si fanno ogni di nuove provvisioni opportune, così nella maggior guerra spirituale non si deve stare a E perche S. Sta sa che l'officio dell' inquisitione in questa provincia sta nelle mani de' sopradetti frati minori con-

ventuali, li quali a caso s'abbattono a fare qualche inquisitione idonea, come è stato quel maestro Martino da Treviso, della cui diligenza e fede so che il sopradetto di buona memoria vescovo di Pola informò S. Sta, et essendo hora lui mutato da quelle in altro officio, è successo nell'inquisitione non so chi, per quanto intendo, molto inetto: e però bisogneria che S. Stà provvedesse parte con eccitar gli ordinarj, che per tutto quasi si dorme, e parte con deputare alcune persone d'autorità, mandare in questa terra qualche legato, se possibile fosse, non ambitioso nè cupido, e che attendesse a risarcire l'honore e credito della sede apostolica e punire o almeno fugare li ribaldi heretici da mezzo de' poveri christiani: perche dovunque anderanno, porteranno seco il testimonio della propria nequitia e della bontà de' fedeli cattolici, che non li vogliono in lor compagnia. E perche la peste dell' heresia si suole introdurre e per le prediche e libri hereticali e per la lunga habitatione nella mala e dissoluta vita, della quale facilmente si viene all' heresia, par che S. Sta potria fare in cio una santa, honesta et utile provvisione.

So enthalt nun das Werk Caracciolos noch gar manche andere mehr oder minder wichtige Nachrichten: die übrigens unbekannt geblieben sind und die sich eine aussührlichere Arbeit nicht durste entgehn lassen. Bon einer andern seiner Schriften Collectanea historica de Paulo IV unterscheidet sich die italienische Lebensbeschreibung durchaus: sie ist ein ganz anderes und bei weitem brauchbareres Werkause; sie sist ein ganz anderes und bei weitem brauchbareres Werkause; sie ist ein ganz anderes und bei weitem brauchbareres Werkause; sie ben siedersehrt, z. B. die Schilberung der Veränderungen, welche Paul IV. vornahm, nachdem er seine Repoten entsernt batte.

30.

Relatione di M. Bernardo Navagero alla S<sup>ma</sup> Rep<sup>ca</sup> di Venetia tornando di Roma ambasciatore appresso del pontefice Paolo IV. 1558.

Eine von ben venezianischen Relationen, welche allgemeine Berbreitung fanden. Schon Pallavicini hat sich ihrer bedient, er ist sogar deshalb angegriffen worden; auch Rainaldus (Annales eccles. 1557, nr. 10) gebenkt ihrer, um der Spätern zu geschweigen.

Ohne Zweifel verdient sie diese Ehre in hohem Grade. Bern. Navagero genoß in Venedig das Ansehen eines Gelehrten. Wie wir aus Foscarini (della lett. Ven. p. 255) sehen, war er im Borschlag zum Historiographen der Republik; auf seinen frühern Gendbichaften, bei Carl V, Heinrich VIII, Soliman, hatte er sich zugleich in Behandlung schwieriger Geschäfte und Beobachtung ausgezeichneter Naturen geübt. Unmittelbar nach dem Eintritte Pauls IV. kam er nach Kom.

Drei Geschäfte eines Gesandten unterscheidet Nawagero: Verstehn, wozu Einsicht, Unterhandeln, wozu Geschicklichkeit, Referiren, wozu Urtheil gehöre um das Nothwendige und Nüpliche zu sagen.

Er gebt von der Babl und der Macht eines Papftes aus. Er

meint, wenn die Bapfte fich angelegen fenn ließen, Chriftum nachauahmen, so wurden sie bei weitem mehr zu fürchten senn. Dann schildert er "le conditioni", wie er sagt, "di papa Paolo IV, e di chi lo consiglia", d. i. vor allem seine brei Repoten; — ich habe mir seine Schilberung zu Nute gemacht: in dem allgemeisnen Urtheil aber kann man boch mit dem Autor nicht übereinstimmen. Er meint, auch Paul IV. wolle nur sein Haus groß mas chen. Batte er fpater geschrieben, nach ber Bertreibung ber Nepoten, so wurde er ein folches Urtheil nicht gefällt haben. Eben dieser Moment ift der große Wendepunkt der papstlichen Politik von weltlichen zu geiftlichen Absichten. - Bon den Personen wendet fich Navagero zu einer Beichreibung bes Krieges zwischen Paul IV. und Philipp II; eben so gludlich geworfen und voll geistreicher Beobachtung. — Es folgt eine Betrachtung über Die auswärtigen Berhaltniffe, und über das mahrscheinlichste Ergebnig einer fünftigen Babl. Rur mit großer Borficht geht Navagero baran, hievon zu reben: "più," fagt er "per sodisfare alle SS. VV. EE, che a me in quella parte." Doch bat er es nicht ubel getroffen. Unter ben Beiden, in benen er die meifte Bahrscheinlichkeit der Nachfolge bemerkt, nennt er wirts lich ben, ber dazu gelangt ift, Medighis, obwohl er freilich ben Andern, Puteo, doch noch mahrscheinlicher findet.

Sett aber, sagt er, bin ich wieder hier, ich sehe wieder das Unsgesicht meines Fürsten, der erlauchten Republik, zu deren Dienst nichts so groß sehn wird daß ich es nicht wagen, nichts so gering daß ich es nicht über mich nehmen sollte. — Der Ausbruck der Ergebenheit

erhoht noch die Farbe der Darstellung.

# 31.

Relatione del Clmo M. Aluise Mocenigo Cavre ritornato della corte di Roma 1560. (Arch. Ven.)

Siebzehn Monat stand Mocenigo noch bei Paul IV, 4 Monat 8 Tage dauerte das Conclave, sieben Monat versah er dann bie Gesandtschaft bei Pius IV.

Er schildert zuerst die kirchliche und weltliche Berwaltung, die Justiz und den hof unter Paul IV. Er macht hiebei eine Bemerstung, deren ich mich nicht zu bedienen gewagt habe: obwohl sie eine weite Aussicht darbietet: I cardinali, sagt er, dividono fra loro le città delle legationi (nel conclave): poi continuano in questo

città delle legationi (nel conclave): poi continuano in questo modo a beneplacito delli pontefici. Hi bieß etwa der Ursprung der Verwaltung des Staates durch Geistliche, die sich allmählig einführte?

eimuprte : Much

Auch die Alterthumer vergist er nicht, an denen Rom, wie die Beschreibungen von Boissard und Gamucci bezeugen, damals einen größern Reichthum als jemals besaß. In cadaun loco, habitato o non habitato, che si scava in Roma, si ritrovano vestigie e sabriche nobili et antiche, et in molti luoghi si cavano di bellissime statue. Di statue marmoree, poste insieme, si potria fare un grandissimo esercito.

Dann kommt er auf die Unruben, die beim Tobe Vauls IV.

auchra fien, und die sich auch nachdem sie gestist zu seyn schienen, noch in tausend Unordnungen wiederholten. Cessato c'ebbe il popolo, concorsero nella città tutti salliti e suorusciti, che non si sentiva altro che omicidii, si ritrovavano alcuni che con 8, 7 e sin 6 scudi si pigliavano il carico d'amazzar un' uomo, a tanto che ne surono in pochi giorni commesse molte centenara, alcuni per nimicizia, altri per lite, molti per ereditar la sua roba et altri per diverse cause, di modo che Roma pareva, come si suol dire, il bosco di Baccaro.

Das Conclave war sehr vergnügt, alle Tage Bankette: Bargas war ganze Nächte da; wenigstens alli busi del conclave; — ber aber der den Papst machte, war der Herzog Cosimo von Florenz. Il duca di Firenze l'a fatto papa: lui l'a fatto poner nei nominati del re Filippo e poi con diversi mezzi raccommandar anco dalla regina di Franza, e finalmente guadagnatogli con grand' industria e diligenza la parte Carasesca. Wie so ganz zerfallen jene Intriguen, welche die Geschichten der Conclaven melden, in ihr Richts zusammen. Die Berfasser dieser Geschichten, gewöhnlich selbst Conclavisten, sahen nur die wechselseitigen Berührungen der Person lichkeiten die sie kannten, alle Einwirkungen von außen blieben ihnen verborgen.

Die Relation schließt mit einer Schilberung Pius IV, so weit

fich deffen Eigenthumlichkeit damals bereits entwickelt hatte.

#### 32

Relatione del Clmo M. Marchio Michiel Kr e Proc. ritornato da Pio IV sommo pontefice, fatta a 8 di Zugno 1560.

Relation einer Glückwünschungsgesandtschaft, die nur 39 Tage von Benedig abwesend gewesen; sie hatte 13000 Duc. gekostet. Als Relation sehr schwach. Michiel ermahnt zur Nachgiedigkeit gegen Rom. Non si tagli la giurisdition del papa, e li sigri avogadori per non turbare l'animo di S. Stà abbino tutti quelli rispetti che si conviene, i quali ho visto che molto volte non si hanno.

### 33.

Dispacci degli ambasciatori Veneti 18 Maggio — 21 Sett. 1560. Inform. Politt. Tom. VIII. 272 Bl. Ragguagli dell' ambasciatore Veneto in Roma 1561. Inform. Politt. Tom. XXXVII. 71 Bl.

Auch die Ragguagli sind Depeschen vom Jan. und Febr. 1561; alle von Marc. Anton de Mula, der eine Zeitlang die Stelle eines Gesandten versah. — (S. Andreas Mauroceni Hist. Venet. lid. VIII, tom. II, 153.) Sie sind sehr unterrichtend, — interessant für die Zeitumskände und die Natur Papst Pius; — besonders tren die letzen Schicksle der Carafeschen hervor, und es ergibt sich, tons Philipp II. jest diese seine alten Keinde zu retten wünschte. Man machte ihm am Hofe sogar ein Verdrechen daraus. Vargas entsgegnete, Philipp II. habe sie nun einmal begnadigt: "quol gran re,

quel santo, quel cattolico non facendo come voi altri." Der Papst dagegen machte ihnen die heftigsten Borwurfe: "havere mosse Parme de Christiani, de Turchi e degl'eretici, — — e che le lettere che venivano da Francia e dagli agenti in Italia, tutte erano contrafatte" etc. Der Papst meint, er wolle 100000 Sc. darum geben, daß sie unschuldig waren. Aber Gräuel wie sie bes gangen, durfe man in der Christenheit nicht dusben.

Beboch ich ftebe ab, Briefe gu ercerpiren. Es ift genug ihren

Inhait angebeutet gu haben.

# 34.

Extractus processus cardinalis Caraffae. Inff. tom. II. f. 465 bis 516, mit bem Zuigs: Haec copia processus formati contra cardinalem Caraffam reducta in summam cum imputationibus fisci eorumque reprobationibus perfecta fuit d. XX Nov. 1560.

Aus dem neunten Punkt der Bertheidigung s. v. haeresis ersehen wir, daß Albrecht von Brandenburg einen gewissen Oberst Friedrich nach Rom schiefte, um mit Papst Paul IV. einen Bertrag abzuschließen, der Oberst hatte Audienz bei dem Papst selbst; aber der Cardinal von Augsburg (Otto von Truchses) machte so viel Einwendungen gegen denselben, daß er zulest aus Nom entsernt ward. Hieran schieft sich: El successo de la muerte de los Garrafas con la declaracion y el modo que murieron y el di y hora 1561. Inform. II.

## 35.

Relatione di Girolamo Soranzo del 1563. Roma. (Arch. Ven.)

Die Jahrzahl 1561, die das Exemplar des Archivs trägt, ist ohne Zweisel unrichtig. Nach dem authentischen Berzeichnis der Gessandtschaften ward Gir. Soranzo zwar schon 1560 22. Sept. gewählt, weil Mula eine Stelle von Papst Pius IV. angenommen hatte, und dadurch bei der Nepublis in Ungnade gefallen war; aber man verzieh ihm das doch wieder, und erst nachdem Mula gar zum Cardinal ernannt worden, im Jahre 1562, löste Soranzo ihn ab. So bezieht er sich dann auch oft auf das Concilium, das ja 1561 noch gar nicht saß.

Gir. Soranzo bemerkte, daß die Melationen dem Senate sowohl nuklich als angenehm senen (e volontieri udite e maturamente considerate); — er hat die seine mit Fleiß und Liebe abgefaßt. Es ist wohl der Muhe werth daß wir seine Schilderug Pins IV. an-

boren.

Delle qualità dell' animo di Sua Beatitudine dirò sinceramente alcune particulari proprietà, che nel tempo della mia legatione ho potuto osservare in lei et intender da persone che ne hanno parlato senza passione. Il papa, come ho detto di sopra, ha studiato in leggi: con la cognitione delle quali e con la pratica di tanti anni nelli governi principali, che ha havuto,

ha fatto un giudicio mirabile nelle cause così di giustitia come di gratia che si propongono in segnatura, in modo che non s'apre la bocca che sa quello si può concedere e quello si deve negare, la quale parte è non pur utile ma necessaria in un pontefice per le molte et importanti materie che occorre trattar di tempo in tempo. Possiede molto bene la lingua latina e s'ha sempre dilettato di conoscer le sue bellezze, in modo che, per quanto mi ha detto l'illustrissimo Navagiero, che ne ha così bel giudicio, nei concistorj, dove è l'uso di parlar latino, dice quello che vuole e facilmente e propriamente. Non ha studiato in theologia, onde avviene che non vuole mai propria autorità pigliar in se alcuna delle cause commesse all' ufficio dell' inquisitione: ma usa di dire che non essendo theologo si contenta rimettersi in tutte le cose a chi si ha il carico: e se bene si conosce non esser di sua satisfatione il modo che tengono gl'inquisitori di procedere per l'ordinario con tanto rigore contra gl'inquisiti, e che si lascia intendere che più gli piaceria che usassero termini da cortese gentilhuomo che da frate severo, nondimeno non ardisce o non vuole mai opponersi ai giudicii lore, nei quali interviene poche volte, facendosi per il più congregationi senza la presenza sua. Nelle materie e deliberationi di stato non vuole consiglio d'alcuno, in tanto che si dice non esser stato pontefice più travagliato e manco consigliato di S. Stà, non senza meraviglia di tutta la corte che almeno nelle cose di maggior importantia ella non voglia avere il parere di qualche cardinale, che pur ve ne sono molti di buon consiglio: e so che un giorno Vargas lo persuase a farlo, con dirle che se bene S. Sta era prudentissima, che però unus vir erat nullus vir, ma ella se lo levò d'inanzi con male parole: et in effetto si vede che, o sia che ella stima esser atta di poter resolver da se tutte le materie che occorrono, o che pur conosca esser pochi o forse niuno cardinale che non sia interessato con qualche principe, onde il giudicio non può esser libero e sincero, si vede, dico, che non si vuole servire d'altri che dal cardi Berromes e dal sigre Tolomeo, i quali essendo giovani di niuna e poca sperienza et esseguenti ad ogni minimo cenno di S. Sta, si possono chiamar piutosto semplici esecutori che consiglieri. questo mancamento di consiglio ne nasce che la Beate Sua, di natura molto presta per tutte le sue attioni, si risolve anco molto presto in tutte le materie, per importanti che le sieno, e presto si rimuove da quello che ha deliberato; perche quando sono pubblicate le sue deliberationi e che li venga poi dato qualche advertimento in contrario, non solo le altera, ma fa spesso tutto l'opposito al suo primo disegno, il che a mio tempo è avvenuto non una ma molte volte. Con i principi tiene modo immediate contrarie al suo precessore: perche quello usava di dire il grado del pontefice esser per metter sotto i piedi gl'imperatori et i re, e questo dice che senza l'autorità de' principi non si può con-servare quella del pontefice: e percio procede con gran rispetto verso di cadauno principe e fa loro volentieri delle gratie, e

quando le niega, lo fa con gran destrema e modestia. Procede medesimamente con gran dolcezza e facilità nel trovar i negotii indifferentemente con tutti: ma se alcuna volta segli domanda cosa che non sente, se mostra vehemente molto e terribile, nè patisce che segli contradica: ne quasi mai è necessaria con S. Stà la destrezza, perche quando si è addolcita, difficilmente niega alcuna gratia: è vero che nell' essecutione poi si trova per il più maggior difficultà che nella promessa. Porta gran rispetto verso i revmi cardli, e fa loro volentieri delle gratie, ne deroga mai ai soi indulte nelle collationi de' beneficii, quello che non faceva il suo precessore. E' vero che da quelli di maggior autorità par che sia desiderato che da lei fusse dato loro maggior parte delle cose che occorrono a tempo di tanti travagli di quelle che usa di fare la S. Stà: onde si dogliono di vedere deliberationi di tanta importantia passar con così poco consiglio, e chiamano felicissima in questa parte la Serenità Vostra. Alli ambasciatori usa S. Beatne quelle maggior dimostrationi d'amore et honore che si possi desiderare, ne lascia adietro alcuna cosa per tener li ben satisfatti e contenti: tratta dolcemente i negotii con loro, e se alcuna volta s'altera per causa di qualche dimanda ch'ella non senta o altra occasione, chi sa usare la destrezza, l'acquieta subito, e fa in modo che se non ottiene in tutto quanto desidera, ha almeno in risposta parole molto cortesi; dove quando segli vuol opponere, si può esser certo di non aver nè l'uno ne l'altro: e però Vargas non è mai stato in gratia di S. Stà, perche non ha proceduto con quella modestia ch'era desiderata da lei. Finito che ha di trattar li negotii con li ambasciatori, fa loro parte cortesemente, parla delli avvisi che ha di qualche importantia, e poi entra volentieri a discorrere de lo presente stato del mondo: e con me l'ha fatto in particulare molto spesso, come si può ricordar V. Stà che alcune volte ho empito i fogli dei suoi ragionamenti. Con i suoi famigliari procede in modo che non si può conoscere che alcuno ha autorità con lei, perche li tratta tutti egualmente, non li dando libertà di far cosa alcuna che non sia conveniente, nè permettendo che se la piglino da loro medesimi, ma li tiene tutti in così bassa e povera fortuna che dalla corte saria desiderato di veder verso quelli più intimi camerieri et altri servitori antichi dimostratione di maggior stima et amore. Fa gran professione d'esser giudice ginsto, e volentieri ragiona di questo suo desiderio che sia fatto giustitia, e particolarmente con gli ambasciatori de' principi, con li quali entra poi alle volte con tal occasione a giustificarsi della morte di Caraffa e delle sententie di Napoli e Monte come fatte giustamente, essendoli forse venuto alle orecchie esser stato giudicato della corte tutta ch'esse sententie e particularmente quella di Caraffa siano state fatte con severità pur troppo grande et extraordinaria. E' naturalmente il papa inclinato alla vita privata e libera, perche si vede che difficilmente si può accomodare a procedere con quella maestà che usava il precessore, ma in tutte le sue attioni mostra piutosto

dolcesta che gravità, lacciandesi vedere da tutti a tutte l'heze et andando a cavallo et a piedi per tutta la città con pochissima compagnia. Ha una inclinatione grandissima al fabbricare, et in questo spende volentieri e largamente, sentendo gran piacere quando si lauda le opere che va facendo: e par che habbi fine lasciar anco per questa via memoria di se, non vi essendo hormai luogo in Roma che non habbi il nome suo, et usa di dire il fabbricare esser particularmente inclinatione di casa de Medici, nè osserva S. Beatue quello che è stato fatto dalli altri suoi precessori, che hanno per il più incominciato edificii grandi e magnifici lasciandoli poi imperfetti, ma ella ha piutosto a piacere di far acconciar quelli che minacciano rovina e finir gl'incominciati, con farne anco de' nuovi, facendo fabbricar in molti luoghi dello stato ecclesiastico: perche fortifica Civita vecchia, acconcia il porto d'Ancona, vuol ridur in fortezza Bologna: in Roma poi, oltra la fortificatione del borgo e la fabbrica di Belvedere e del palazzo, in molte parti della città fa acconciar strade. fabbricar chiese e rinovar le porte con spesa com grande che al tempo mio per molti mesi nelle fabbriche di Roma solamente passava 12 m. scudi il mese e forse più di quello che si conviene a principe, in tanto che viene affermato da più antichi cortigiani non esser mai le cose passate con tanta misura e così strettamente come fanno al presente. E perche credo non habbia ad esser discaro l'intendere qualche particulare che tiene S. Beat nel vivere, però satisfarò anche a questa parte. Usa il pontefice per ordinario levarsi, quando è sano, tanto di buon' hera cesì l'inverno come l'estate ch'è sempre quasi inanzi giorno in piedi, e subito vestito esce a far esercitio, nel quale spende gran tempo: poi riternato, entrano nella sua camera il reveo Borremeo e mens. Tolomeo, con i quali tratta, come ho dette, S. Stà tutte le cose importanti cesì pubbliche ceme private, e li tiene per l'ordinario seco doi o tre hore: e quando li ha licentiati, sono introdutti a lei quei ambasciatori che stanno aspettando l'audientia: e finito che ha di ragionar con loro, ode S. Sta la messa, e quando l'hora non è tarda, esce fuori a dare audientia ai cardinali et ad altri; e pei si mette a tavola, la qual, per dir il vero, non è molto splendida, com' era quella del precessere, perche le vivande sono ordinarie e non in gran quantità et il servitio è de' soliti soi camerieri. Si nutrisce di cibi grossi e di pasta alla Lombarda bene più di quello che mangia, et il vino è greco di somma melto potente, nel quale non si vuole acqua. Non ha piacere che al suo mangiare si trovino, accondo l'uso del precessore, vescovi et altri prelati di rispetto, ma piutesto ha caro udir qualche ragionamento di persone piaceveli e che habbino qualche umore. Ammette alla sua tavola molte volte di cardinali e degli ambasciatori, et a me in particulare ha fatto di questi favori con dimostrationi melto amoreveli. Dapoi che ha finito di mangiare, si ritira nella sua camera, e spogliato in camicia entra in letto, dove vi sta per l'ordinario tra o quattro hore: e avegliato si ritorna a vestire, e dice l'ufficio et alcune volte da audientia a qualche cardinale et ambasciatore, e poi se ne ritorna al suo esercitio in Belvedere, il quale non intermetto mai l'estate fin l'hora di cena e l'inverno fin che si vede lume.

Auch gar manche andere für die Geschichte jener Zeit merkwärbige Notiz bringt Soranzo bei. 3. B. erläutert er den übrigens kaum erklärlichen Uebertritt des Königs von Navarra zu den Kathosiken recht gut. Man hatte diesem Fürken in Kom versichert, sollte Philipp II. ihn für den verlornen Theil von Navarra nicht mie Sardinien entschäddigen, so werde ihm der Papst doch auf jeden Kall Kvignon geben. Nicht Theologen, sagt der Gesandte, habe man gesbraucht, um ihn umzustimmen: die Unterhandlung habe genügt.

36.

Instructione del re cattelico al C<sup>r</sup> M<sup>s</sup> d'Alcantara suo ambascistore di quello ha da trattar in Roma, Madr. 30 Nov. 1562. (MS Rom.)

Zugleich mit den Antworten des Vapstes. Bei Vallavicini XX, 10 genugend ercerpirt, bis auf folgende Stelle, die bei ibm eber mifverstanden ift. Circa l'articolo della communione sub utraque specie non restaremo di dire con la sicurtà che sapemo di petere usare con la Mta Sua, che ci parono cose melte contrarie il dimandar tanta libertà e licenza nel concilio et il volere in un medesimo tempo che noi impediamo detto concilio e che prohibiamo all' imperatore, al re di Francia, al duca di Baviera et ad altri principi che non possano far proponere et questo et molti altri articoli che ricercano attento, che essi sone deliberati et risoluti di farli proponere da suoi ambasciatori e prelati, etiam che fosse contre la volentà dei legati. Sepra il che S. M<sup>tà</sup> dovrà fare quella consideratione che le parerà con-Quanto a quello che spetta a noi, havemo differita la cesa fin qui, e cercaremo di differirla più che potremo, non ostante le grandi istanze che circa cio ne sono state fatte: e tuttavia se ne fanmo dalli sudetti principi, protestandoci che se nen se gli concede, perderanno tutti li loro sudditi, quali dicono peccar selo in questo articulo e nel resto esser buoni cattolici, e di più diceze che nen essendogli concesso, li piglieranno da se, e si congiungeranno con li settarii vicini e protestanti; da quali quando ricorrono per questo uso del calice, sono astretti ad abjurare la nostra religione: sicche S. Mta può considerare in quanta molestia e travaglio siamo. Piacesse a dio che S. M<sup>th</sup> cattolica fosse vicina e potessimo parlare insieme ed anche abboccarsi con l'imperatore - havendo per ogni modo S. Mtà Casares da incentrarsi da noi, - che forse potriame acconciare la core del mondo, o nessuno le acconcierà mai se non dio sele, quando parerà a Sua Divina Macatà.

# 37.

Instruttione data al s. Carlo Visconti mandato da papa Pio IV al re cattolico per le cose del concilio di Trento. Untergeiconet: Carolus Borromaeus ultimo Oct. 1563.

In der Sammlung der Briefe des Nuntius, die nur bis in den September 1563 gebn, nicht enthalten, und baburch mertwurbig, baf fe bie Motive bas Concilum zu fchließen erertert. Wat lavicini hat XXIV, 1, 1 diefe Instruction großentheils aufgenommen, obwohl in andrer Ordnung, als fie geschrieben war. Das Merfwurdigfte mochte noch fenn, bag man bie Abficht hatte, bie Sache von England auf bem Concilium vorzunehmen, und nur aus Rucksicht auf Philipp II. davon abstand. Non abbiamo voluto parlare sin ora ne lasciar parlare in concilio della regina d'Inghilterra (Maria Stuart), con tutto che lo meriti, nè meno di quest'altra (Elifabeth), e cio per rispette di S. Mia Cattolica. Ma ancora a questa bisognerebbe un di pigliare qualche verso, e la M<sup>tà</sup> S. dovrebbe almeno fare opera che li vescovi et altri cattolici non fossero molestati. Man fiebt, daß Bhilipp dem II. eine gewiffe Berpflichtung auferlegt wird fich ber Katholiten in England anzunehmen.

#### 38.

Relatione in scriptis fatta dal Commendone ai s<sup>ri</sup> legati del concilio sopra le cose ritratte dell' imperatore 19 Febr. 1563.

La somma è che a me pare di aver vedute non pur in S. Men nelli principali ministri, come Trausen e Seldio, un ardentissime desiderio della riforma e del progresso dei concitio con una gran speranza qued rimettendo aliquid de jure positivo et refermando meres et disciplinam ecclesiam non selo si possome conservare li cattolici ma guadagnare e ridurre degli heretici, son una opinione o impressione pur troppo forte che qui siano molti che non vogliano riforma. Befondere die Birtfamfeit der Schutten hatte Einbrud gemacht. Seldio disse, che li Gesniti hanno hermai mostrato in Germania quello che si può sperare con effetto, perche solamente con la buena vita e con le prediche e con le scuole loro hanno ritenute e vi sentengone turtavia la religione cattolica.

# 39.

Relatione sommaria del cardinal Morone sopra la legatione sua 1564 Januario. (Bibl. Altieri VII, F. 3.)

Barbe eigentlich wortlich mitgetheilt werben muffen. Ungladlicher Beise fand ich mich nicht in dem Fall eine Copie zu nehmen. Und so muß der Auszug gemigen, den ich in dem dritten Buch eingeschaltet.

# 40.

Antonio Canossa: Ueber ben Morbversuch auf Pius IV. Bgl. I, p. 350.

# 41.

Relatione di Roma al tempo di Pio IV e V di Paolo Tiepolo ambasciatore Veneto; zuerst in ber handschrift zu Gotha, bann in vielen andern Sammlungen gefunden. — 1568.

Fast in allen Copien ift die Melation in das Jahr 1567 gesett; da jedoch Paul Liepolo ausdrücklich sagt, er habe 33 Monat bei Pius V. gestanden, und dieser im Januar 1566 gewählt worden ift, so muß sie noch nach dem September 1568 fallen. Auch die Dispacci dieses Gesandten, die ersten welche in dem venezianie

fchen Ardive aufbewahrt werden, reichen in diefes Sahr.

Liepolo schildert Rom, den Kirchenstaat und seine Berwaltung, auch die geistliche Gewalt, welche, wie er sagt, bestraft durch Interdicte und besohnt durch Indusgenzen. Dierauf vergleicht er Pins IV. und V, ihre Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Freigebigkeit, Sitte und Natur überhaupt. Benedig hatte an dem ersten einen sehr milben, an dem zweiten einen sehr strengen Papst gesunden. Pins V. klagte unausshörlich über die Beschränkungen krichlicher Gerechtsame die sich Benedig erlaube, — daß es die Klösser besteuere, Priester vor sein Gericht ziehe; er beschwerte sich über die Avogadoren. Trot dieser Misperskändnissis fällt die Bergleichung, welche Liepolo ansstellt, ganz und gar zu Gunsten des firengern, zum Nachtheil des mildern Papstes aus. Auch an diesem Gesandten zeigt sich der Einsbruck, welchen die Personlichteit Hins V. überhaupt in der gesammten satholischen Welt hervorbrachte.

Diese Relation ist, wie gesagt, viel verbreitet. Auch ist sie zuweilen in gedruckte Werke übergegangen. Aber man bemerke auf
welche Beise. In dem Tesoro Politico I, 19 sindet sich eine Relatione di Roma, in der alles, was Tiepolo von Pius V. sagt, auf
Sixtus V. angewendet wird. Charafterzüge, ja selbst Thätigkeiten, Anordnungen u. s. w. werden hier ohne Beiteres von Einem Papste
auf den Andern übergetragen. Dieser so ganz verfälsche Bericht
ist dann in die elzevirische Respublica Romana übergegangen, wo er
sich p. 494, unter dem Titel de statu urdis Romae et pontisicis
relatio tempore Sixti V papae, anno 1585, wörtlich sindet.

#### 42.

Relatione di Roma del Class Sr Michiel Suriano Kr ritornato ambasciatore da N. S. papa Pio V. 1571.

Michiel Suriano, in welchem, wie Paruta fagt, das Studium der Literatur das Talent für die Geschäfte in glanzenderes Licht stellte (Guerra di Cipro I, p. 28), war der unmittelbare Nachfolger P. Liepolo's. Er schildert Pius V. folgendergestalt.

Si vede che nel papato S. Santità non ha atteso mai a delitie nè a piaceri, come altri suoi antecessori, che non ha alterato la vita nè i costumi, che non ha lasciato l'essercitio dell' inquisitione che haveva essendo privato, et lasciava più presto ogn' altra cosa che quella, riputando tutte l'altre di manco stima et di manco importantia: onde benche per il papato fosse mutata la dignità et la fortuna, non fu però mutata nè la volontà nè la natura. Era S. Stà di presenza grave, con poca carne magra, et di persona più che mediocre ma forte et robusta: havea gl'occhi piccoli ma la vista acutissima, il naso aquilino, che denota animo generoso et atto a regnare, il colore vivo et la canitie veneranda, caminava gagliardissimamente, non temea l'aere, mangiava poco e bevea pochissimo, andava a dormire per tempo: pativa alcune volte d'orina, et vi rimediava con usar spesso la cassia et a certi tempi il latte d'asina et con viver sempre con regola et con misura. Era S. Stà di complession colerica et subita, et s'accendeva in un tratto in viso quando sentiva cosa che le dispiacesse: era però facile nell'audientie, ascoltava tutti, parlava poco et tardo et stentava spesso a trovar le parole proprie et significanti al suo modo. Fu di vita esemplare et di costumi irreprensibili con un zelo rigoroso di religione, che haveria voluto che ogn' un l'havesse, et per questo corregea gl'ecclesiastici con riserve et con bolle et i laici con decreti et avvertimenti. Facea professione aperta di sincerità et di bontà, di non ingannare, di non publicar mai le cose che gli eran detté in secretezza et d'esser osservantissimo della parola, tutte cose contrarie al suo predecessore: odiava i tristi et non poteva tollerarli, amava i buoni o quei che era persuasa che fosser buoni: ma come un tristo non potea sperar mai di guadagnar la sua gratia, perche ella non credea che potesse diventar buono, così non era senza pericolo un buono di perderla quando cadea in qualche tristezza. Amava sopra tutte le cose la verità, et se alcuno era scoperto da S. Stà una sol volta in bugia, perdeva la sua gratia per sempre, et fu visto l'essempio nel sige Paolo Ghisilieri suo nipote, il quale scacciò da se per averlo trovato in bugia, come S. Sia medesima mi disse, et per officii che fusser fatti non volse mai più riceverlo in gratia. Era d'ingegno non molto acuto, di natura difficile et sospettosa, e da quella impression che prendea una volta non giovava a rimoverlo niuna persuasione di ragione di rispetti civili. Non avea isperienza di cose di stato per non averle mai pratticate se non ultimamente: onde nei travagli che portan seco i maneggi di questa corte et nelle dificoltà che sempre accompagnan la novità dei negotij, un che fosse grato a S. Santità et in chi ella havesse fede era facilmente atto a guidarla a suo modo, ma altri in chi non havea fede non potea essere atto, et le ragioni regolate per prudenza humana non bastavano a persuaderia, et se alcun pensava di vincere con auttorità o con spaventi, ella rompeva in un subite et metteva in disordine ogni cosa o per lo manoo gli dava nel

viso con dir che non temeva il martirio et che come dio l'ha messo in quel luogo così poteva anco conservarlo contra ogni auttorità et podestà humana. Queste conditioni et qualità di S. Santità, se ben son verissime, però son difficili da credere a chi non ha auto la sua pratica et molto più a chi ha auto pratica d'altri papi; perche pare impossibile che un huomo nato et nutrito in bassa fortuna si tenesse tanto sincero: che resistesse così arditamente a i maggior prencipi et più potenti: che fosse tanto difficile nei favori et nelle gratie et nelle dispense et in quell' altre cose che gl' altri pontefici concedean sempre facilmente: che pensasse più all'inquisitione che ad altro, et chi secondava S. Santità in quella, potesse con lei ogni cosa: che nelle cose di stato non credesse alla forza delle ragioni nè all' auttorità de i prencipi esperti, ma solamente alle persuasioni di quei in chi havea fede: che non si sia mai mostrato interessato ne in ambitione ne in avaritia, ne per se ne per niun de suoi: che credesse poco ai cardenali et gl'avesse tutti per interessati et o quasi tutti, et chi si valea di loro con S. Santità, se nol facea con gran temperamento et con gran giudicio, si rendea sospetto et perdea il credito insieme con loro. Et chi non sa queste cose et si ricorda delle debolezze, della facilità, de i rispetti, delle passioni et degl'affetti de gl'altri papi, accusava et strapazzava gl'ambasciatori, credendo non che non potesser ma che non volessero o non sapessero ottener quelle cose che s'ottenevano facilmente in altri tempi.

Man wird es dem Botschafter gern glauben, daß er mit einem so gesinnten Papst einen schweren Stand hatte. Als Pius 3. B. inne wurde, daß man in Benedig die Bulle in coena domini nicht publiciren wollte, gerieth er in beftige Auswallung, "si perturbd estremamente, et acceso in collera Aisse molte cose grauturbd estremamente, et acceso in collera disse molte cose grauturbd estremamente, et acceso in collera disse molte cose grauturbd estremamente, et acceso in collera disse molte cose grauturbe. Unifiande, unter benen die Geschäfte doppelt schwiesig wurden. Suriano versor in der That die Gnade seiner Repusblik. Er ward abberusen, und ein großer Theil dieser Relation hat den Zweck sein Berfahren zu rechtsertigen, wobei wir ihn nun

nicht begleiten fonnen.

## 43.

Informatione di Pio V. Inform. politt. Bibl. Ambros. F. D. I81.

Zwar anonym, aber aus genauer Kenntnist hervorgegangen; die übrigen Schilberungen bestätigend. Besonders ist es, was wir bier horen, daß troß aller Strenge dieses frommen Papstes in seinem Hause dennoch Kactionen herrschten. Die altern Diener sind gegen die jüngern, welche sich mehr an den Haushosmeister Mr. Cirillo halten. Ueberhaupt war dieser am meisten zugänglich. Con le carezze e col mostrar di conoscere il suo valore facilmente s'acquistaredde: ha l'animo elevatissimo, grande intelligenza con Gambara e Coreggio, e si stringe con Morone.

44.

Relatione della corte di Roma nel tempo di Gregorio XIII.
(Bibl. Cors. pr. 714.) Unterschrieben 20. Febr. 1574.

Anonym, aber nichts besto minber febr unterrichtend und mit bem Geprage ber Babrbaftiafet.

Der Verfasser sindet es samer über Hose und Fürsten zu mrthen.
"Dird come si giudica nolla corte e some la intendo."

Er gibt folgenbe Schilberung Gregors XIII.

Assonio che è stato al pontificato in cià di 71 anni, he parso c'habbi voluto mutare natura: et il rigore che era selito biasimare in altri, massimamente nel particulare del vivere con qualche licenza con donne, n'è stato più rigoroso dell'antecessore e fattone maggiori esecutioni: e parimente nella materia del giuoco si è mostrato rigorosissimo, perche bavende certi illustrissimi principiato a trattenersi nel principio del pontificato con giuocare qualche scudo, li riprese acremente, ancerche alcuni dubitarono che sotto il pretesto del giusco si facessero nuove pratiche di pentificato per un peco di male c'hebbe S. Sta in quel principio: e da questo cominció a calare quella riputatione o oppinione che si voleva far credere dall' illustrissimo de' Medici, d'haver lui fatto il papa e doverto governare, la qual cosa fece chiaro il mondo quanto S. Sta abherrisce che alcuno si voglia arrogare di gevernario o c'habbi bisogne d'essage governato, perche non vuole essere in questa oppinione di lasciarsi governare a persona. Perche in effetto nelle case della giustitia n'è capacissimo e la intende e non bisogna pensare di darli parole. Ne' maneggi di stati S. Stà ne potria saper più, perche non vi ha fatto molto studio, e sta sopra di se alle volte irresoluto, ma considerato che v'habbi sepra, n'è benissime capace e nell' udire le oppinioni discerne benissime il meglio. E' patientissimo e laboriosissimo e non sta mai in otio e piglia ancora poca ricreatione. Da continuamente audientia e vede scritture. Dorme poco, si leva per tempo, e fa volontieri esercitio, e li piace l'aria, quale non teme, per cattiva che sia. Mangia sobriamente e beve pochissimo, ed è sano senza sorte alcuna di schinelle. E' grato in dimostrationi esteriori a chi gli ha fatto piacere. Non è prodigo ne quasi si può dire liberale, secondo l'oppinione del volgo, il quale non considera o discerne la differentia che sia da un principe che si astenghi dall' estersioni e rapacità a quello che conserva quello che ha con tenacità: questo non brama la roba d'altri e gli incidia per haverla. Non è crudele nè sanguinolento, ma temendo di continuo delle guerre si del Turco come degli heretici, li piece d'haver somma di denari nell' erario e conservarii senza dispensarii fueri di proposito, e n'ha interno a un millione e mezzo d'ero: è però magnifico e gli piacciono le grandezze, e acpra tutto è desideroso di gloria, il qual desiderio il fa forse trascorrere in quello che non piace alla corte: perche questi reverendi padri Chiettini, che l'hanso conosciuto, se li sono fatti a cavaliere sopra, con di-mostrarli che il credito et autorità che haveva Pio V non era se non per riputatione della bontà, e con questo il tengono quasiche in filo et il necessitano a far cose contra la sua natura e la sua volentà, perche S. Stà è sempre stato di natura piacevole e dolce, e lo restringono a una vita non consueta: et è oppinione che per far questo si siano valsi di far venire lettere da loro padri medesimi di Spagna e d'altri luoghi, dove sempre fanno mentione quanto sia commendata la vita santa del papa passato, quale ha acquistata tanta gloria con la riputatione della bontà e delle riforme, e con questo modo perseverano loro in dominare et havere autorità con S. Beatne: e dicesi che sono ajutati ancora dal vescovo di Padova, nuntio in Spagna, creatura di Pio V e di loro. Brama tanto la gloria che si ritiene, e sforza la natura di fare di quelle dimostrationi ancora verso la persona del figliuolo quali sariano riputate ragionevoli et honeste da ogn'uno per li scrupoli che li propongono costoro: et in tanta felicità che ha havnto S. Stà di essere asceso a questa dignità da basso stato, è contrapesato da questo oggetto e dall' havere parenti quali non li sodisfanno e che a S. Sta non pare che siano atti o capaci de' negotii importanti e da commetterli le facende di stato,

So schilbert er nun auch die Cardinale. Bon Granvella bemerkt er, bag er seinen Credit nicht behaupte. Er hange seinem Bergnugen nach, er gelte fur geizig; in Sachen der Ligne habe er es beinabe bis zum Bruch zwischen König und Papst gebracht. Dagegen wird Commendone sehr bervorgehoben. "Ha la virtu, la bonik, l'esperienza eon infinito giudicio."

# discount of the second property of the second secon

Seconda relatione dell' ambasciatore di Roma, clarmo M. Paolo Tiepolo Kr 3 Maggio 1576.

Die obgedachte anonyme Relation gedenkt auch unsers Tiepolo im Besten. Er gelte für einen guten Kopf und tüchtigen Mann. E' modesto e contra il costume de' Veneziani è corteggiano e liberale, e riesce eccellentemente, e sodiska molto, e mostra prudenza grande in questi travagli e frangenti a sapersi regere.

Da nemlich bie Benezianer von jener Verbindung wider die Türten abtrunnig wurden, so hatte er einen schweren Stand. Man glaubte, der Papst werde in dem Consistorium auf eine Excommunication der Benezianer antragen, und es machten sich einige Cardinale fertig einem solchen Borhaben zu widersprechen. "Levato Cornaro (ein Benezianer) nessuno so che in quei primi giorni mi vedesse o mi mandasse a veder, non che mi consigliasse, consolasse e sollevasses. Als den eigentlichen Grund des Separatfried den gibt Tiepolo an, daß nachdem die Spanier versprochen hatten, im April 1573 gerüstet zu senn, sie in diesem Monat ersärten, sie würden erst im Juni mit ihren Rüssungen fertig werden. Zur Besanftigung des Papstes trug viel bei, daß sich Benedig endlich ents fchloß, den Gohn des Papftes gum venezienischen Bobite zu ernetsnen. Es ist recht merkwurdig wie sich Liepolo über diesen Sohn

bes. Papftes, Giacomo Boncompagno, ausbruckt.

Il s<sup>r</sup> Giacomo è figliuolo del papa: è giovane anchor esso. di circa 29 anni, di belle lettere, gratiose maniere, di grande et liberal animo et d'un ingegno attissimo a tutte le cese dove egli l'applicasse. Non bisogna negar che'l primo et si puè dir sele affetto del papa non sia verso di lui, come è anco ragionevole che sia, perciocche nel principio del pontificate, quando egli operava più secondo il suo senso, lo creò prima castellano et dapoi governator di s. chiesa con assegnardi per questo conto provisioni di cersa X m. ducati all'anno et con pagarli un locotenente, colonnelli et capitani, accioche egli tanto più honoratamente potesse comparer: ma dapoi, como che si fosse poutito di esser passate tanto oltre verse un suo figlinole naturale, mosso per avvertimenti, come si affermava, di persone spirituali, che li mettevano questa cosa a conscientia et a pante d'honore, incominciò a ritirarsi con negarli i favori et le gratie che la erano da lui domandate et con far in tutte le cese mance stima di lui di quello che prima avea fatto: anni come che depo averle palesato volesse nasconderlo al mondo, separandolo de lui lo fece partir da Roma et andar in Ancona, dove sotto specie 📥 fortificar quella città per un tempo lo intertenne, senza mai provederlo d'una entrata atabile et sicura colla quale egli dopo la morte sua avesse possuto con qualche dignità vivere et sostenersi: onde il povero signore dolendosi della sua fortuna che le havesse voluto innalzar per doverlo poi abbandenare si mesee più volte in tanta desperatione che fuggendo la pratica et conversatione di ciascuno si retirava a viver in casa selitario, continuando in questo per molti giorni, con far venir anchora all' orecchie dell' padre come egli era assalito da fieri et pericologi accidenti, per vedere se con questo havesse possuto muover la sua tenerezza verso di lui. In fine troppo può l'amer naturale paterno per spingere o dissimulare il quale indarno l'uomo s'ad-Vinto finalmente et commosso il papa dapoi passato l'anno sante volse l'animo a provederli et a darli satisfattione, et prima si resolse da maritarlo.

Auch über die Staatsverwaltung Gregors XIII, und besonders ben Cardinal von Como theilt Liepolo noch einige merkwärdige Nach-

richten mit.

Partisce il governo delle cose in questo modo, che di quelle che appartengono al stato ecclesiastico, ne da la cura alli dai cardinali sui nepoti, et di quelle che hanno relatione alli altri principi, al cardinal di Como. Ma dove in quelle del state ecclesiastico, che sono senza comparation di manco impertanza, perche non comprendono arme o fortezze, al governatore generale reservate, nè danari, de' quali la camera apostolica et il tesorier generale ne tien cura particolare, ma solamente como ordinarie pertinenti al governo delle città et delle provincie, non si contentando delli dai nepoti ha aggiunta loro una congrega-

tione di quattre principali prelati, tra' quali vi è monsignor di Nicastro, stato nuntio presso la Serenità Vra, colli quali tutte le cose si consigliano per doverle poi referir a lui; in quelle di stato per negotii colli altri principi, che tanto rilevano et importano non solo per la buona intelligentia con lor ma ancora per beneficio et quiete di tutta la christianità, si rimette in tutto nel solo cardinal di Como, col quale si redrecciano li ambasciatori dei principi che sono a Roma et li nuntii apostolici et altri ministri del papa che sono alle corti, perche a lui solo scrivono et da lui aspettano li ordini di quello che hanno da fare. Egli è quello che solo consiglia il papa, et che, come universalmente si tiene, fa tutte le resolutioni più importanti, et che da li ordini et li fa eseguire. Sogliono ben alcuni cardinali di maggior pratica et autorità et qualcun' altro ancora da se stesso raccordare al papa quello che giudica a proposito, et suole ancora alle volte il papa domandar sopra alcune cose l'opinione di qualcuno et di tutto il collegio di cardinali ancora, massimamente quando li torna bene che si sappia che la determination sia fatta di conseglio di molti, come principalmente quando si vnol dare qualche negativa, et sopra certe particolari occorrentie ancora suole deputar una congregatione di cardinali, come già fo fatto nelle cose della lega et al presente si fa in quelle di Germania, del concilio, et di altre: ma nel restretto alle conclusioni et nelle cose più importanti il cardinal di Como è quello che fa et vale. Ha usato il cardinal, seben cognosce saver et intender a sofficientia, alle volte in alcune cose andarsi a consigliare col cardinal Morone et cardinal Commendon, per non si fidar tanto del suo giudicio che non tolesse ancor il parer d'huomini più intelligenti et savii: ma in fatto da lui poi il tutto dipende. Mette grandissima diligentia et accuratezza nelle cose, et s'industria di levar la fatica et i pensieri al papa et di darli consigli che lo liberino da travagli presenti et dalla spesa, poi-che nessuna cosa pare esser più dal papa desiderata che'l sparagno et la quiete. Si stima universalmente ch'esso abbia grande inclinatione al re cattolico, non tanto per esser suo vassallo et per haver la maggior parte delli sui beneficii nei sui paesi, quanto per molti comodi et utilità che in cose di molto momento estraordinariamente riceve da lui, per recognition de' quali all' incontro con destri modi, come ben sa usar senza molto scoprirsi, se ne dimostri nelle occasioni grato. Verso la Serenità Vostra posso affermar ch'egli sottosopra si sia portato assai bene, massimamente se si ha respetto che ne i ministri d'altri principi non si può ritrovar tutto quello che si vorria, et che ben spesso bisogna contentarsi di manco che di mediocre buona volontà.

Obwohl diese Relation lange nicht die Berbreitung der ersten gefunden hat, so ist sie doch in der That nicht minder wichtig und lehrreich für die Zeiten Gregore XIII, als sene erste für die Zeiten

Pius IV. und Pius V.

46.

## Commentariorum de rebus Gregorii XIII lib. I et II. (Bibl. Alb.)

Ungläcklicher Weise unvollendet. Der Berfasser, Carbinal von Benselli, verspricht, nachdem er nach einigen Fordereitungen auf das Japskothum Gregors zu reden gekommen ift, von drei Dingen zu handelindem Kriege gegen die Türken, dem Kriege der Protostanten gegen die Könige von Krankreich und Spanien, und den Streitigkeiten über dirchliche Jurisdiction.

Leiber finden wir aber in bem zweiten Buche mur ben Avieg ge-

gen bie Eurken bis auf ben veneziamischen Frieden.

Wir kennen die Verbindung in der die orientalischen Angelegenbeiten mit den Religionsfachen fanden; — gae nicht übet fast unfer Antor die Berwickelungen bes Jahres 1579 anseinander. Es wete bie Nachricht eingegangen, Carl IX. unterfitte bie Ginfalle ber Wen teftanten in ben Rieberlanben. Quod oum Gregorius moleste ferret, dat ad Gallorum regem litteras quibus ab co vehemonter petit ne suos in hoc se admisecre: hellum patiature alioquin se existimaturum omnia haoc illius voluntate nutuque fieri. Rex de suis continendis magnae sibi curae fore policetur, id quod quantum in se est praestat: verum ejusmodi litteris, quae paulo minacius scriptae videbantur, nonnihil tactus, nonnullis etiam conjecturis eo adductus ut se irritari propeque ad bellum prevocari putaret, no imparatum adorirentur, urbes quas in finibes regoi habebat diligenter communit, duces suos admonet operam dent ne quid detrimenti capiat, simulque Emanuelem Allobrogum ducem, utriusque regis propinquum et amicum, de hisrebus omnibus certierem facit. Emanuel, qui pro singulari prudentia sua, quam horum regum dissensio suis totique reipublicae christianae calamitosa futura esset, probe intelligebat, ad pontificem hace omnia perscribit, eumque obsecrat et obtestatur nascenti malo occurrat, ne longius serpat atque inveteratum robustius fiat. Pontifex, quam gereret personam minimum oblitus, cum regem Gallorum adolescentem et gloria cupiditate incensum non difficillime a catholicae fidei hostibus, quorum tune in aula manima erat auctoritae, ad hujuemodi belium impelli poese animadverteret, reginam tamen ejus matrem longe ab ee abhorrere dignitatisque et utilitatis suae rationem babituram putaret, mittit eo Antonium Mariam Salviatum, reginae affinem cique pergratum, qui cam in officio contineat, ipsiusque opera facilius regi, ne reip. christianae accessionem imperii et glori quae ex orientali expeditione merito expectanda esset invideat funestumque in illius visceribus moveat bellum, peramdeat.

Insofern war ber Papst allerdings bereits indirect bei ber Bartholomansnacht betheiligt. Er mußte alles versuchen, um einen Ausbruch bes Krieges zwischen Spanien und Frankreich zu verhindern.

Es ware febr zu munichen, daß wir tieg Berf wenigftens noch uber

die religiofen Irrungen befägen.

Dbige Stelle babe ich auch barum angeführt, weil gleich bie erften Beilen beweifen, baf es zu ben Quellen gebort beren fich Daffei in seinen Annali di Gregorio XIII Pontesice Massimo bes dient bat. Man vergleiche I, p. 27 bei Maffei. Serisse a Carlo risentitamente, che se egli comportava che i sudditi e ministri s'intromettessero in questa guerra per distornarla, egli tutto riconoscerebbe da lui e dalla mala sua intenzione. E per l'istesso fine operò che li signori Veneziani gli mandassero un' ambasciadore con diligenza. Rispose Carlo modestamente, ch'egli farebbe ogni possibile perchè i suoi nè a lui dovessero dar disgusto ne agli Spagnuoli sospetto di quello ch'egli non aveva in pensiero. Ma non restò però di dolersi con Emanuele duca di Savoja della risentita maniera con che gli aveva scritto il pontefice: parendogli che si fosse lasciato spingere dagli Spagnuoli che avessero voglia essi di romperla: et ad un tempo cominciò a presidiare le città delle frontiere.

Anch übrigens finde ich, daß Maffei bie und da ein erganzenber Auszug unserer Schrift ift. Doch will ich damit dem Werke Maffeis, dem ich viel Belehrung verdanke, und welches zwar eben nicht unparteilich aber doch ruhig, inhaltsreich und im Ganzen zuver-

lagig ift, nicht im Minbeften gu nabe treten.

## 47.

Relatione di mons' revmo Gio P. Ghisilieri a papa Gregorio XIII, tornando egli dal presidentato della Romagna. S. I. p. 389.

#### 48.

Discorso over ritratto della corte di Roma di mons<sup>r</sup> ill<sup>mo</sup> Commendone all ill<sup>mo</sup> s<sup>r</sup> Hier, Savorgnano. (Bibl. Vindob. Codd. Rangon. nr. 18. fol. 278—395.)

Nach allem Anschein gebort dieß Werk in die Zeiten Gregors. Commendones Namen mochte ich nicht verburgen; von wem es aber auch herruhrt, es ift alle Mal ein Mann von Geift gewesen, tief eingeweiht in die geheimeren Beziehungen des romischen Lebens.

Den hof befinirt er fo. Questa republica è un principato di somma autorità în una aristocratia universa di tutti i christiani collocato in Roma. Il suo principio è la religione. Conciosia, fchicest er nun reciter, che la religione sia il fine e che questa si mantenga con la virtù e con la dettrina, è impossibile che alterandosi le conditioni degli uomini non si rivolga insieme sotto sopra tutta la republica.

Er handelt unn hauptsächlich von diesem Conslict geistlicher und weltlicher Bestrebungen. Bor allem schärft er große Borsicht ein: molto riguardo di tutti i movimenti e gesti della persona: casa,

serviteri, cavaleature convenienti, amicitie e honorate e viriuose, non affermando cosa che non si sappia di certo. Der hof forbert "bontà, grandezza dell'animo, prudentia, eloquentia, theologia." Doch ift alles unficher. Deve si pensar che queste sia un viaggio di mare, nel quale benche la prudentia possa molto e ci renda favorevole la maggior parte de'venti, nondimeno non gli si posea prescriver tempo determinato o certezza alcuna d'arrivar. Alcuni di mezza estate in gagliarda e ben fornita nave affondono o tardano assai, altri d'inverno in debole e disarmato legno vanno presto.

# Bierter Abschnitt.

# Girtus V.

# I. Bur Kritif der Biographen diefes Papftes, Leti und Tempefti.

Vita di Sisto V pontefice Romano scritta dal signor Geltio Rogeri all' instanza di Gregorio Leti. Losanna 1669, 2 B.; spåter unter minder seltsamen Titeln in 3 B.

Bei weitem mehr durch populare Schriften, welche sich allgemeinen Eingang verschaffen, als durch bedeutendere historische Werke, die sich auch oft allzu lange erwarten lassen, pflegt der Auf eines Mannes, die Ansicht einer Begebenheit festgestellt zu werden. Das Publicum fragt nicht eigentlich, ob die Dinge die man ihm vorträgt wirklich gegründet sind; es ist zufrieden, wenn ihm die Erinnerung, wie sie sich in dem Gespräche ausdrückt, eben so mannigsaltig, viele farbig, aber ein wenig zusammengenommen und eben darum noch pikanter gedruckt vorgelegt wird.

Ein Buch dieser Art ift die Biographie Sixtus V. von Leti. Bielleicht die wirksamste von allen Arbeiten dieses Bielschreibers; es hat das Andenken an Papst Sixtus bestimmt, wie dieß seitdem die

allgemeine Meinung ber Welt beberricht.

Bei dem ersten Bersuche des Studiums gerath man mit solchen Buchern in die größte Berlegenheit. Eine gewisse Wahrheit ist ihe nen nicht abzusprechen, man durfte sie nicht underucksichtigt lassen, doch sieht man auch gleich, daß ihnen nicht weit zu trauen ist: wo aber die Grenze liegt, läßt sich im Allgemeinen nicht bestimmen.

Bu einem fichern Urtheil vermag man boch erft bann gu fommen, wenn man die Quellen feines Autors findet, und fich die Art

und Beife vergegenwartigt wie er fie benutt bat.

Bei fortgehendem Studium ftogt man nun auch auf die Quellen aus denen unfer Leti schopfte; — wir konnen uns der Nothwenbigkeit nicht entziehen seine Darftellung mit benselben zu vergleichen.

1. An ber gesammten Geschichte Sirtus V. ist nichts famoser als ber Weg auf bem er zum Papstthume gelangt senn soll, sein Betragen in dem Conclave. Wer weiß nicht, wie der gebückte an seinem Stab daherschleichende Cardinal, nachdem er Papst geworden, sich ploßlich mannhaft erhob, den Stab von sich warf, und diesenigen mit dem Gebrauche seiner Macht bedrohte benen er sie durch Täuschung abgewonnen. Diese Erzählung Letis hat in der ganzen Welt Eingang gefunden. Wir fragen, wo er sie her nahm.

Bon seber Papstwahl eristiren Schriften über ihre Motive, ober vielmehr über die Intriguen die ihr vorhergingen: auch über die Bahl Sixtus V. sindet sich ein sogenanntes Conclave, gleichzeitig, wie die meisten andern, mit genauer Kenntnis der Personlichkeiten versast. Conclave vel quale su creato il d'Montalto che su vieto V.

Bei ber ersten Bergleichung fieht man, daß Leti vor allem biese Schrift vor Augen hatte. Man bemerke, daß er sie eigentlich nur umschreibt.

Concl. MS. Il lunedì mattina per tempo si ridussero nella capella Paulina, dove il cardinal Farnese come decano celebrò messa, e di mano sua communicò li cardinali: dipot si venne secondò il solito allo scrutinio, nel quale il cardinal Albani hebbe 13 voti, che fu il maggior numero che alcun cardinale havesse. Riternati i cardinali alle celle, si attese alle pratiche, et Altemps cominciò a trattare alla gagliarda la pratica di Sirleto, ajutato da Medici e delle creature di Pio IV, per la confidenza che havevano di poter di qualsivoglia di loro disponere: ma subito fu trovata l'esclusione, scoprendosi contra di lui Este, Farnese e Sforza.

Leti: Lunedi mattina di buon' hora si adumnoso tutti nella espella Paolina, ed il cardinal Farnese in qualità di decamo celebro la messa, e communico tutti i cardinali: e pei si diedi principio allo sorutinio, nel quale il cardinali Albano hebbe 13 voti, che fu si mumero maggiore. Doppo questo li cardinali se me ritornarono alle lor celle per pransare, e doppo il pranso si attese alle pratiche di molti: ma particorlamente Altemps cominciò a trattare alla gagliarda le pratiche di Guglielmo Sirleto Calabrese, ajutato dal cardinal Medici e dalle creature di Pio IV; per la confidenza che haveva ogni uno di lore di poterne disporre: ma in breve se gli fece innanzi l'esclusione, scoprendosi contro di lui Este, Farnese e Sforza.

So die hauptsachen; so Rebenunffande. 3. B. MS. Farnese incapriculato et acceso di incredibile voglia di essere papa, comincia a detestare publicamente la pratica et il soggetto, dicende: Io non so come costero lo intendono di volere sa Sirleta papa. Leti: Il prime che se gli oppose su Farnese, incapricciato ancor lui ed acceso d'incredibile voglia d'esser papar onde parendo a lui d'esserme più meritevole, come in satti era, cominciò publicamente a detestare la pratica ed il soggetto, diennelo per tutti gli angoli del conclave: Io non so come costore l'intendono di voler sar papa Sirleto.

Micht minder auch die Betrachtungen. 3. B. fagt das MS, wie dem Cardinal Atessambin doch seine Bertkeidung Amstos gibt: Ma dio, che kaveva vletto Montalto papa, non permesse che si avertisse a quello che principalmente avertire si dovea, ne lacciò che l'arnese ne suoi si svegliassero a impedire la pratica, credendo che non sease per venire ad effetto dell'adoratione; ma aclo per hamorare Montalto nello scrutinio. Obmost eine so fremme Metraduna Settin framb ist. so ist et sinn doch decutent

fie abzuichreiben und in fein Buch aufzunehmen. Er ichrieb mit eis nigen leichten Beranberungen wortlich ab.

Sit dieg nun nicht vielmehr ein Lob fur die oft angefochtene

Treue des Leti als ein Tadel?

Rommen wir aber auf die Eine Gache welche bier Zweifel erregt: bas Betragen bes Carbinals. Merkwurdig, in biefem Ginen No.

ftimmt Leti mit feinem Driginal nicht gufammen.

Leti fagt: Montalto se ne stava in sua camera e non già nel conclave, fingendosi tutto lasso et abandonato d'ogni ajuto humano. Non usciva che raramente, et se pure andava in qualche parte, come a celebrare messa, o nello scrutinio della capella, se ne andava con certe maniere spensierate.

Dagegen fagt bas Driginal: Sebene non mostrava una scoperta ambitione, non pretermetteva di far poi tutti quelli officii che il tempo et il luogo richiedevano, humiliandosi a cardinali, visitandoli et offerendosi, ricevendo all' incontro i favori e l'of-

ferte degli altri.

Das Driginal fagt: noch vor bem Conclave babe er bief mit Farnefe gethan, barauf mit Medici und Efte: es ergablt, wie er ben Abend vor feiner Babl ben Carbinal Mabruggi und ben Morgen porber den Cardinal Altemps besucht, und von ihnen die Berliche rung empfangen bag er gewählt werben folle. Mit Einem Bort, in dem Driginal erscheint Montalto thatig, lebhaft, gesund: ja daß er to friich an Jabren und munter ift, wird als ein Motiv feiner Dabl betrachtet. Die gange Ergablung von feiner verstellten Schwachheit und Buruckgezogenheit, die fo berühmt geworden, ift ein Bufat Les tis; mober er ihn aber nahm, ob er blog bem Berucht folgte, einer Ergablung bie fich von felbit gebilbet, ober einem andern Schrifts mert? - Bir fommen noch barauf.

2. Einen zweiten Moment in bem allgemeinen Rufe Girtus bildet der Eindruck, ben feine finanziellen Einrichtungen bervorgebracht haben. Much diefer grundet fich jum Theil auf Leti. In dem zweis ten Theile des Buches (p. 289) findet fich ein Bergeichnif ber papits lichen Einnahme und Ausgabe, ber felbft bei den gescheidteften und gelehrteften Leuten einen gewiffen Glauben gefunden bat. Rendite ordinarie c'havea la sede apostolica nel tempo che Sisto entrava nel pontificato. Benigftens feinen Bablen follte man boch

im Allgemeinen glauben burfen.

Indeffen auch bier zeigt fich augenblicklich, bag bie Gachen nicht fo ftebn wie Leti vorgibt. 2118 Girtus V. im April 1585 eintrat, waren noch die Contracte gultig, die von Gregor XIII. im August 1576 auf neun Jahre mit den Pachtern ber Ginfunfte abgeschloffen worden maren. Bon diesen haben wir ein authentisches Bergeichnif unter bem Titel Entrata della reverenda camera apostolica sotto il pontificato di N. Sigre Gregorio XIII fatto nell' anno 1576; febr genau, in welchem erft bie Dachtsumme, bann ber Theil berfelben welcher alienirt mar, endlich ber Reft einzeln angegeben wird. Mit diefem Bergeichnif nun frimmen Letis Ungaben febr schlecht. Er gibt ben Ertrag ber Dogana bi Roma auf 182450 Scudi an, mabrend er nur 133000 betrug: von allen Gummen

die er nemet, ift teine eingige richtig. Woher aber fcbreibt fich fein Berzeichniß? er kann es unmöglich vollig aus ber Luft gegrif haben. Es ist ein anderes in unsern Handen, vom Jahre 1592, zwei Jahre nach dem Tobe Sirtus V. Mit diesem stimmt das Bergeichnis von Leti faft in allen Posten, auch in ihrer Ordnung Aberein; in beiben beißt es 3. B. nach einander: Dogana di Civita vecchia 1977 sc., di Narni 400, di Rieti 100, gabella del studio di Rema 26560, gabella del quadrino a libra di carne di Roma 20835 u. f. w. Welch eine Berwechselung ift bieg aber! Bei biefen Boften find ichon alle Beranderungen einbegriffen welche Siptus machte, und die ja num eben betaillirt werben follen. Ja nicht eine mal biebei ift die Berwirrung ftehn geblieben. Babricheinlich gerieth Beti an eine fchlechte Handschrift, wenn er nicht gar felbst einige willführliche Menberungen anbrachte; wenigstens hat er die feltsam ften Abweichungen. Die Salara di Roma brachte 27654 Sc. ein, er (est 17654; tesoreria e salara di Romagna ertruq 71395 Sc., er fest tesoreria e salario di Romagna 11395. Genug fein Borzeichnis ift nicht einmal von einem andern Jahre richtig, sonbern burchans in allen feinen Theilen falich und unbomichbar.

3. Wir sehen schon, er compilirte ohne Urtheil und Kritik: -er schrieb ab, aber finchtig; wie ware es auch moglich, baß er bei
feinem maufhörlichen Muchtlingsleben so viel Bucher burch wirklich
eigene Arbeit zu Stande gebracht hatte. Woher schöpfte er nun

bieg Mal feine Gachen?

Ueber bas Leben Sirtus V. gibt und ein Manuscript in ber Bibliothel Corsini ju Rom hinveichenbe Auskunft: "Detti e fatti

di papa Sinto V." Auf den ersten Blick ergibt sich, daß dieses Werk im Wesentsichen durchaus die Arbeit von Leti ift. Vergleichen wir nur die erste

befte Stelle

3. 33. fagt bas Mf. bei Corfini. Il genitore di Siste V at chiamava Francesco Peretti, nato nel castello di Farnese, di deve fu costretto non so per qual accidente partire, onde s'incamino per trevare la sua formna altreve: et essendo povaro e miserabile, non aveva da poter vivere, essendo solito sostematarsi di quello alla giornata guadagnava grandemente faticande, e con la propria industria viveva. Partitosi dunque da Farnese, se ne andò a trovare un suo zio.

Leti hat gleich in her ersten Ausgabe: Il padre di Sisto si chiamava Francesco Peretti, nato nel castello di Farnesce, di dove sa constretto: non so per qual'accidente occorsoli di partirsi, ciò che seco volentieri per cercar fortuna altrovo, mentre per la povertà della sua casa non haveva di che vivere se non di quello che lavorava con le proprie mani alla giornata. Partito di Farnesce la matina, giunse la sera nelle grotte per consigliarsi con

un suo zio.

Es leuchtet ein, daß dieß gang bas Nemliche ift, mit einer leiche fen Ueberarbeitung.

Ja zuweilen finden fich bei Leti fleine Einschiedel: — fogleich bonunen DR. und Druct mieber utella zusammen.

linb

Und fragen wir nun, woher jene Zusätze stammen mit welchen Leti die Erzählung von dem Conclave ausstattete, so zeigt sich, daß auch diese aus unserm Ms. sind. Die oben angesührte Stelle Letis lautet in der Handschrift folgendergestalt: Montalto se ne stava tutto lasso con la corona in mano et in una piccolissima cella abandonato da ogn'uno, e se pure andava in qualche parte, come a celebrar messa, o nello scrutinio della capella, se ne andava etc.

Dan fieht, bag Leti nur eine leichte Umarbeitung machte.

Ich will megen ber Bichtigfeit bes Gegenffandes noch Gine Stelle bingufugen. Das Dif. bat: Prima di cominciarsi il Montalto, che stava appresso al cardi di San Sisto per non perderlo della vista o perche non fosse subornato da altri porporati, gli disse alle orecchie queste parole: Faccia instanza V. Sria illma che lo scrutinio segua senza pregiudicio dell' adoratione: e questo fu il primo atto d'ambitione che mostrò esteriormente Montalto. Non mancò il cardl di San Sisto di far ciò: perche con il Bonelli unitamente principiò ad alzare la voce due o tre volte così: Senza pregiudicio della seguita adoratione. Queste voci atterrirono i cardinali: perche fu supposto da tutti loro che dovesse esser eletto per adoratione. Il cardl Montalto già cominciava a levar quelle nebbie di fintioni che avevano tenuto nascosto per lo spatio di anni 14 l'ambitione grande che li regnava in seno: onde impatiente di vedersi nel trono papale, quando udi leggere la metà e più delli voti in suo favore, tosto allungò il collo e si alzò in piedi, senza attendere il fine del scrutinio, e uscito in mezzo di quella capella gittò verso la porta di quella il bastoncello che portava per appoggiarsi, ergendosi tutto dritto in tal modo che pareva due palmi più longo del solito. E quello che fu più maraviglioso, etc.

Bergleichen wir biemit die entsprechenbe Stelle bei Leti I, p. 412 (Musq. von 1669): Prima di cominciarsi Montalto si calò nell' orecchia di San Sisto, e gli disse: Fate instanza che lo scrutinio si faccia senza pregiudicio dell' adoratione: che fu appunto il primo atto d'ambitione che mostro esteriormente Montalto. Ne San Sisto manco di farlo, perche insieme con Alessandrino cominciò a gridare due o tre volte: Senza pregiudicio dell' adoratione. Già cominciava Montalto a levar quelle nebbie di fintioni che havevano tenuto nascosto per più di quindeci anni l'ambitione grande che li regnava nel cuore: onde impatiente di vedersi nel trono ponteficale, non si tosto intese legger più della metà de' voti in suo favore che assicuratosi del ponteficato si levò in piede e senza aspettare il fino dello scrutinio gettò nel mezo di quella sala un certo bastoncino che portava per appoggiarsi, ergendosi tutto dritto in tal modo che pareva quasi un piede più longo di quel ch'era prima: ma quello che fu più maraviglioso, etc., so zeigt fich, daß bis auf

menige Borte alles eben fo lautet.

Leti führt einmal ein Zeugniß für seine Erzählung an: Io ho parlato con un Marchiano, ch'è morto venti (in spätern Aussa gaben trenta) anni sono, et assai caduco, il quale non aveva altro piacere che di parlare di Sinto V, e ne raccomiava tutte le particolarità. Schon an sich ist es unwahrscheinlich, das Leti, der 1842 14 Jahr alt nach Rom kam, mit Leuten die Sirtus V. genau kannten, Verkehr gehabt, und aus ihren Gesprücken wiel für sein Buch geschöpft haben soll; — es ist aber auch diese aus jene aus genau handschrift berühergenommene Stelle. Et un giorno parlando con un verto uomo Marcha, che è morte, che non avven aktre piacere che di parlare di Sisto V. Die awangig ober dreißig Jahre stägte der Autor mehverer Glaubwirtsigkeit halber hinzu.

Auch bier scheint mir Leti wohl an eine Schlechte Copie gerathen au seyn. Die Handschrift hat gleich won Aufrang, der Anabe habe pft die Nacht auf freiem Felde das Wied hüren mussen: in campagna aperta, Leti hat dafür: in campagnia d'um' altro, was gampagnia ein schlocht zurechtzeisgter Schreibfahler aushseht. Der R. &. Selleri bei Leti wird wohl auch der Kandschrift nach M. A. Siliaci

gebeißen baben.

Mit einem Borte, Letis Vita di. Siste V ift gav kein seich ständiges Werk. Es ist eine ftylisiste mit einigen Zusähen vermehrte Ueberarbeitung eines italienischen Manuseripts, das ihm zu handen

gefommen war.

Die ganze Frage wurde min senn, wolche Glaubwarbigfeit biese Handschrift verdient. Sie ist eine Unestatensammlung, nach einem giemlichen Berlauf von Jahren gemacht, durchaus apotrophischer Natur. Leti hat sie nicht allein nicht von ihren Kelstern gereinigt, sondern sie nach Kraften noch weiter vermstaltet.

Richts befie minder fand er bamit ben größten Beifall; fein Buch

erlebte Auflage auf Auflage, eine Menge Uebenfenungen.

Es ist auffallend, daß die Distorie, so wie fie in das Gedichen niß der Menschen übergeht, alle Malidas Gehlet der Whythologie berührt. Die Personlichkeiten werden schroffer, stäeker; fie nahern sich auf irgend sine Weise einem fastichen Ivanl; die Bogebenheiten werden bezeichnunder ausgedildet; die Nebenumskande und mitwirkenden urzeisen und beseitigt. Auf diese Art scheint auch ablein der Forderung der Phantasie genug geschehen gu können.

Spat kommt dann der Gelehrte, der fich wundert wie man auf so fallche Meinungen gerathen ift, das Geine thut um die Irrethamer zu gerstreuen, aber zuleht inne wird, das das dach nicht so leicht zu erreichen ift. Der Berstand läst fich abergeugen, die Phan-

taffe ift nicht zu überwinden.

Storia della vita e geste di papa Sisto V sommo pontesice, scritta dal Pro Mro Casimiro Tempesti. Roma 1755.

Wir haben bes gemäßigten, heitern und wohlgesinnten Papsies Lambertini, Benedict XIV, gedacht; sein Pontisicat ist auch dadurch ausgezeichnet, daß fast alle einigermaßen branchdare Berefe über die nere Papstgeschichte in diese Epoche fallen. Da sind die Amnalen von Massei gedruckt worden: da hat Bramato seine Sammlung über Paul IV. veranstaltet: die Lebensbeschreibungen Marvelis II, Benedicts XIII. fallen in dieselbe Regierung: da hat auch Casimiero

Tempefti, ein Franciscaner, wie Sirtus V, es unternommen Gre-

gorio Leti zu miberlegen.

Es ward ihm dazu alle wunschenswerthe Freiheit gegeben. Er durchsuchte die romischen Bibliotheken, und fand da die ichonste Ausbeute, Lebensbeschreibungen, Briefschaffen, Denkschriften mannigfaltiger Art, die er nun alle in sein Buch zusammenwebte. Bielleicht vor allem das Wichtigste ist die Correspondenz des Nuntius in Frankreich, Morosini, die einen großen Theil seines Werkes erfüllt. Denn in der Regel nimmt er seine Urkunden nur mit einiger Ueberarbeitung in seinen Lext auf.

Mur ift dabei zweierlei zu bemerfen.

Einmal ftellt er sich zu seinen Quellen in ein besonderes Berhaltnis. Er glaubt ihnen, schreidt sie aus, aber er findet, der Papst musse wohl mit den Autoren zerfallen senn, er musse sie beleidigt haben; so wie sie zu tadeln beginnen, sagt er sich von ihnen los; er bemubt sich die in Anspruch genommenen Handlungen des helben

anders auszulegen.

Zuweilen aber weicht er auch von feinen Urfunden ab, entweder weil fie ihm nicht firchlich genug find, ober weil er von ben Gachen boch teinen rechten Begriff bat. Ein Beispiel fen bie Mubl-haufer Angelegenheit vom Jahre 1587. Das Manuscript bas Tempefti durch "Unonymo Capitolino" bezeichnet, bas er in febr vielen Stellen geradezu abgeschrieben bat, erzählt bie Sache mit vieler Einficht: betrachten wir, wie er es benutt. Der Anonymo bezeichnet die in Mublhaufen, wie Laufer Belv. Gefchichte XI, 10 fich ausdrudt, "wegen eines Solglins, bas faum gwolf Kronen geschatt war," ausgebrochene Streitigfeit mit ben Worten "in non so che causa" gang paffend. Tempeffi macht baraus in urgente lor emergenza. Die Mublhaufer festen einige ihrer Rathsberen gefangen, "carcerarono parecchi del suo senato", - Tempeiti fagt nur earcerati alcuni, ohne gu bemerten, baf fie vom Rathe gemefen. Man furchtete, Die Dublbaufer mochten fich in die Protection ber fatholischen Orte ergeben, und fich von ben protestantischen absonbern: "che volesse mutar religione e protettori, passando all' eretica fede con raccomandarsi alli cantoni cattolici, siccome allora era raccomandata alli eretici;" was fich barauf bezieht, bag Muhlhaufen gleich bei feinem erften Eintritt in bas fchweize rifche Berhalfnif von Uri, Schwyg, Lugern und Unterwalben nicht angenommen morden mar, wie ibm diefe Orte eben auch nachber ibren Schut abichlugen, als fie fich gur reformirten Rirche befannten (Glut Blotheim Fortfetung von Mullers Schweizergefchichte p. 373). Tempefti hat feine Uhnung von diefem eigenthimlichen Berhaltniff. Gang froden fagt er: Riputarono ehe i Milausini volessero dichiararsi cattolici. So geht bas weiter, auch ba wo ber Berf. burch Drudgeichen andeutet, bag er frembe Borte ans fubre. - Der Anonymo Capitolino fagt, ber Papft Girtus fen im Begriff gemefen, 100000 Gc. jur Beforderung biefes Uebertrittes nach ber Schweig zu ichicken, als er Dachricht befommen habe, bag alles beigelegt fen. Tempefti verfichert bennoch, der Papft habe bas Gelb gefchicft. Denn vor allem foll fein Belb glangend und

and freigebig ericheinen, obgleich nun wahl bas lette feine alla-

genofte Eigenschaft nicht war.

Ich will nicht weitere Beispiele haufen. Dieß ist sein Berfahren überall wo ich ihn mit seinen Quellen verglichen. Er ist fleisig, sorgfaltig, mit auten Nachrichten ausgerüstet, aber beschränkt, troden, eintbnig, ohne wirkliche Einsicht in die Sachen; seine Sammungen machen doch seine Urkunden nicht entbehrlich. Dem Eindruck den das Buch Letis gemacht, einen ahnlichen entgegenzusehen, war sein Wert nicht geeignet.

# IL Sandidriften.

Rebren wir nun zu unsern handschriften gurud; fur eine eigent-

liche Kenntniß find wir doch immer auf sie verwiefen.

Es begegnet uns junachst ein Mf. von Papst Sirtus selbst. Aufzeichnungen von seiner hand, die er noch in dem Kloster gemacht.

### 49.

Memorie autografe di papa Sisto V. Bibl. Chigi n. III, 70. 158 281.

Ein gewisser Salvetti hat sie einst in einer Bobenkammer ge funden und Alexander VII jum Geschenk gemacht. Es läßt sich in

ber That an ihrer Authentie nicht zweifeln.

Questo libro sarà per memoria di mie poche facenducce, scritto di mia propria mane, dove cio che sarà scritto a laude di dio sarà la ignuda verità, e così priego creda ogn' uno che legge.

Es enthalt nun querft Rechnungen, an benen jedoch wenigstens

Ein Blatt fehlt, wenn nicht mehrere.

E qui sarà scritti, fâhrt er fort, tutti crediti, debiti et ogn'altra mia attione di momento. E così sarà la verità come qui si troverà scritto.

Ich will zu dem was ich schon in der Erzählung bemerkt habe,

boch noch Ein Beispiel bingufügen.

Andrea del Apiro, frate di San Francesco conventuale, venne a Venetia, e nel partirse per pagar robe comprate per suo fratello, qual mi disse far botega in Apiro, me domando in prestito denari, e li prestai, presente fra Girolamo daLunano e fra Cornelio da Bologna, fiorini 30, e mi promise renderli a Montalto in mano di fra Salvatore per tutto il mese presente d'Augusto, come appar in un scritto da sua propria mano il di 9 Agosto 1557, quale è nella mia casetta. H. 30.

Man fieht biefe frateschen Geschäfte, wie Giner bem Andern Gelb leiht, ber Borgenbe seines Brubers fleinen handel unterficht.

Andere Zeugen find. Auch Fra Salvatore erscheint.

Dann folgt ein Berzeichnis von Büchern. Inventarium omnium librorum tam seorsum quam simul legatorum quos ego Fr. Felix Perettus de Monte alto emi et de licentia auperiorum possideo. Qui seorsum fuerit legatus, faciat numerum qui non cum aliis minime. Es thut mir jest leid, daß ich mir nichts aus diesem Verzeichnis angemerkt habe: es schien mir sehr unbedeutend zu sevn.

Endlich finbet man p. 144:

Memoria degli anni che andai a studio, di officii prediche e commissioni avute.

Ich will bieß bier vollständig mittheilen, obwohl Tempesti bie und ba einiges baraus hat; wichtig als bas einzige Tagebuch eines Papstes bas wir besigen.

Col nome di dio 1540 il di I settembre di mercoldi intrai a studio in Ferrara, e vi finii il triennio sotto il rdo meo Barto dalla Pergola. Nel 43 fatto il capitolo in Ancona andai a studio in Bologna sotto il rdo maestro Giovanni da Correggio: intrai in Bologna il di S. Jacobo maggior di Luglio, e vi stetti fino al settembre del 44, quando il costacciaro mi mandò baccellier di convento in Rimini col revmo regente me Antonio da città di Penna. e vi finii il tempo sino al capitolo di Venezia del 46. Fatto il capitolo andai baccellier di convento in Siena con mro Alexandro da Montefalco, e qui finii il triennio fino al capitolo d'Assisi del 49. Ma il costacciaro mi die la licentia del magisterio nel 48 a 22 Luglio, e quattro di dopo me addottorai a Fermo. Nel capitolo generale di Assisi fui fatto regente di Siena 1549 e vi finii il triennio, fu generale monste Gia Jacobo da Montefalco. A Napoli: nel capitolo generale di Genova fui fatto regente di Napoli 1553 dal revmo generale me Giulio da Piacenza e vi finii il triennio. A Venezia: nel capitolo generale di Brescia 1556 fui fatto regente di Venezia, e vi finii il triennio, e l'anno primo della mia regeria fui eletto inquisitor in tutto l'illmo dominio 1557 di 17 di Gennaro. Nel capitolo generale di Assisi 1559 eletto generale mre Giovan Antonio da Cervia, fui confirmato regente et inquisitore in Venezia come di sopra. Per la morte di papa Paolo IIII l'anno detto d'Agosto partii da Venezia per visitare li miei a Montalto, Inquisitore apostolico: mosso da gran tumulti: il 22 di Febbraro 1560 tornai in ufficio col brieve di Pio IIII papa, et vi stetti tutto'l Giugno, e me chiamò a Roma: il di 18 Luglio 1560 fui fatto teologo assistente alla inquisitione di Roma e giurai l'officio in mano del cardl Alessandrino.

(Prediche.) L'anno 1540 predicai, nè havevo anchor cantato messa, in Montepagano, terra di Abruzzo. L'anno 1541 predicai a Voghiera, villa Ferrarese, mentre ero studente in Ferrara. L'anno 1542 predicai in Grignano, villa del Polesine di Rovigo, e studiavo in Ferrara. L'anno 1543 predicai alla fratta di Badenara, (viveva il Diedo e'l Manfrone) e studiavo in Ferrara. L'anno 1544 predicai alla Canda, villa della Badia e studiavo in Bologna. L'anno 1545 predicai le feste in Rimini in convento nostro, perche il m<sup>ro</sup> di studio di Bologna ne preoccupò la predica di Monte Soutulo, et ero bacco di convento di Rimini. L'anno 1546 predicai a Macerata di

Montefeltro et ero bacco di convento di Minimi. L'anno 154? predicai a S. Geminiano in Toscana et ero baoce di convente a Siena. L'anno 1548 predicai a S. Miniato al Tedesco in Toscana, et ero bacco di Siena. L'anno 1549 predicai in Ascoli della Marca, partito da Siena per l'ingresso de Spagnoli introdutti da Don Diego Mendozza. L'anno 1550 predicai a Fano et ero regente a Siena. L'anno 1551 predicai nel domo di Camerino condetto dal reo vescovo et ero regente a Siena. L'anno 1552 predicai a Roma in S. Apostoli, e tre illmi cardinali me intrattennero in Roma, e lessi tutto l'anno tre di della settimana la pistola a Remani di S. Paolo. L'anno 1553 predicai a Genova, e vi se fece il capitolo generale, et andai regente a Napoli. 1554 predicai a Napoli in S. Lorenzo, e vi ero regente, e lessi tutto l'anno in chiesa l'evangelio di S. Giovanni. L'anno 1555 predicai nel duomo di Perugia ad istanza dell' illuo cardinale L'anno 1556 fu chiamato a Roma al concilio della Corgna. generale, che già principiò la santità di papa Paulo IIII, però non predicai. L'anno 1557 fu eletto inquisitor di Venezia e del dominio, e bisognandome tre di della settimana seder al tribunale pon predicai ordinariamente, ma 3(?) di della settimana a S. Caterina in Venezia. L'anno 1558 predical a S. Aposteli di Venezia e 4 giorni della settimana a S. Caterina, ancorche exequisse l'officio della sta inquisne. L'anno 1559 non predicai salvo tre di della settimana a S. Caterina per le molte occupationi del s. officio. L'anno 1560 tornando col brieve di S. Santità a Venezia inquisitore tardi predicai solo a S. Caterina come di sopra.

(Commissioni.) L'anno 1548 ebbi da revme me Bartolommeo da Macerata, ministro della Marca, una commissione a Fermo per liberar di prigione del Se vicelegato fra Leonardo della Ripa: lo liberai e lo condussi in Macerata. L'anno 1549 ebbi dal sudo R. Pro commissioni in tutta la custodia di Ascoli da Febbraro fino a pasqua. L'anno istesso dall' istesso ebbi una commissione nel convento di Fabriano e vi rimisi frate Evangelista dell' istesso luogo. L'anno 1550 ebbi dall' istesso padre commissione in Senegaglia: rimisi fra Nicolò in casa e veddi i suoi conti. L'anno 1551 ebbi commissione dal ree pre generale me Gia Jacobo da Montefalco a visitar tutta la parte de Montefeltro, Cagli et Urbino. L'anno 1552 ebbi dall' ilime cardinale protettor commissione sopra una lite esistente tra il guardiano fra Temmaso da Piacenza et un fra Francesco da Osime, che aveva fatto la coechina in Santo Apostolo. L'istesso anne ebbi commission dal revmo padre generale mes Giulio da Piacenza nel convento di Fermo, e privai di guardianate me Domenico da Montesanto, e viddi i conti del procuratore fra Ludovico da Pontano, e bandii della provincia fra Ciccone da Monte dell' Olmo per aver dato delle ferite a fra Tommaso dell' istesso luogo. L'anno 1555 ebbi dal sudetto reo generale commissione di andar in Calabria a far il ministro, perche avez inteso quello esser morte, ma chiarito quello esser vivo non andai. L'anne

1557 ebbi commissione sopra il Gattolino di Capodistria, sopra il Garzoneo da Veglia et altre assai commissioni di fra Giulio di Capodistria. L'anno 1559 fui fatto commissario nella provincia di S. Antonio, tenni il capitolo a Bassano, e fu eletto ministro m<sup>70</sup> Cornelio Veneso. L'anno 1560 fui fatto inquisitore apostolico in tutto il dominio Veneto, e dell' istesso anno fui fatto teologo assistente alla inquisitione di Roma il di 16 Luglio 1560.

Nel capitolo generale di Brescia 1556 fui eletto promotor a magisterii con l'Andria e con meo Giovanni da Bergamo, et otto baccalaurei da noi promossi furon dottorati dal revmo generale meo Giulio da Piacenza, cioé Antonio da Montalcino, Ottaviano da Ravenna, Bonaventura da Gabiano, Marc Antonio da Lugo, Ottaviano da Napoli, Antonio Panzetta da Padova, Ottaviano da Padova, Martiale Calabrese. Otto altri promossi ma non adottorati da s. p. rma: Francesco da Sonnino, Antonio da Urbino, Nicolò da Montefalco, Jacobo Appugliese, Antonio Bolletta da Firenze, Constantino da Crema, il Piemontese et il Sicolino. Io però con l'autorità di un cavalier di S. Pietro da Brescia addottorai Antonio da Urbino, il Piemontese e Constantino da Crema. Di Maggio 1558 con l'autorità del cavalier Centani adottorai in Venezia fra Paolo da S. Leo, frate Andrea d'Arimino, Giammatteo da Sassocorbaro e fra Tironino da Lunano, tutti miei discepoli.

50.

De vita Sixti V ipsius manu emendata. Bibl. Altieri. 57 Bl.

Zwar nur eine Abschrift, aber in welcher die Fehler des erften Schreibers und die Berbefferungen des Papstes treulich aufgenommen worden find. Ueber durchftrichenen Worten lieft man die Cor-

rectur.

delegace continuous

Es fångt von der Armuth der Eltern dieses Papstes an, welche nalieni parvique agri cultura" ihr Leben fristen; er rübmt von der Kamilie vor allem Signora Camilla, die wenigstens damals alse er schrieb sich in ihren Ansprüchen noch sehr mäßigte: "quae itas en intra modestiae atque humilitatis suae fines continuit semper ut ex summa et celsissima fortuna fratris, praeter innocentiae atque frugalitatis famam et in relictis sidi a familia nepotibus pie ac liberaliter educandis diligentiae laudem, nihil magnopere cepisse dici possit." Er führt Erziehung, Emporfommen und erste erste Zeit der Staatsverwaltung aus. Besonders ist er merkurdig, weil er das bei den Bauten von Nom vorherrschende christliche Princip heraushebt.

cip heraushebt.

Ungefähr 1587 wird dieß Werken verfaßt sein. Der Berfasser begte die Absicht auch die folgenden Zeiten zu schildern. Tum dicentur nobis plenius cum acta ejus (Sixti) majori parata ordine prodere memoriae experiemur. Quod et sacturi pro viribus nostris, si vita suppetet, omni conatu sumus, et ipse ingentia animo complexus nec ulla mediocri contentus gloria uberem

ingoniis materiam praebiturus egregie de se cendendi valumba videtur.

Bei dem mun, was wir vor Augen haben, ift die wichtigste Frage

ob es wirklich von jenem Papft revidirt worden.

Auch Tempesti, der die Abschrift der Bibliothek Altieri nicht kannte, besaß ein Werken das man ihm als von Graziani verfast, von Papsk Sirtus revidirt empfohlen hatte. Er macht einige Einwendungen dagegen, und mag in denselden Recht haben. Es ist aber mit dem unsern nicht identisch. Lempesti macht unter andern darung ausmerksam (p. XXX.), das Graziani den Papsk gleich seine erste Procession von S. Apostoli ansangen lasse, da sie doch von Araceti ausgegangen. Ein Febler der freilich wohl eher einem Manne entsgehn konnte der Papsk geworden und die Geschäfte der Welt trieb, als dem Padre Maestro Tempesti. Aber in unserer Bita sindet er sich nicht. Ganz richtig heißt es in derselben: Verum ut acceptum divinitus honorem ad ipso deo exordiretur, ante omnia supplicationes decrevit, quas ipso den patribus et frequente populopedibus eximia cum religione odivit a templo Franciscanorum ad S. Mariam Majorem.

Bir haben auch noch ein positives Zeugnis für die Authentie unsers Werkchens. Eine andere Lebensbeschreibung — die nächste deren wir gedenken — erzählt, Sirtus habe zu gewissen Commentarien an dem Kande demerkt: "sororem alteram tenera actate docessisse." Wir sinden daß eben dieß in unserer Schrift geschehm ist. Der erste Verkasser hatte geschrieben: Quarum altera nupsik, ex cujus silia Silvestrii profluxisse dicuntur quos adnumerat suis pontisax" etc. Sirtus strich dieß und einiges andere aus, und schrieb

bingu: "Quarum altera aetate adhuc tenera decessit."

Sene zweite Lebensbeschreibung sagt ferner: In illis commontariis ab ipso Sixto, qui ea recognovit, adscriptum reperi, Sixti matrem Marianam non quidem ante conceptum sed paulo ante editum filium de futura ejus magnitudine divinitus fuisse monitam. Auch dieß finden wir in unserer Schrift. Der Autor hatte gesagt, Peretto habe im Traum die Borhersagung empfangen: "nasciturum sibi filium qui aliquando ad summas esset dignitates perventurus." Vater ist weggestrichen, und geset: "Ejus uxer partui vicina."

Hiedurch bekommt nun unfer Berkchen eine große Authentie; es schließt sich unmittelbar an jenes Autographum bes Papftes an.

Es verbiente mobl einen besondern Abbruck.

#### 51.

Sixtus V Pontifex Maximus. Bibl. Altieri. 80 Blatter.

Eben die Schrift durch welche wir die Authentie der vorigen zu beweisen vermochten. Ich sinde nicht, daß sie Tempesti oder ein Anderer gekannt habe.

Der Autor schrieb nach dem Tobe des Sirtus. Schon er beflagt, daß das Gedachtniß besselben durch viele Erdichtungen verunftaltet werbe. Sixtus V, hebt er an, memoriae quibusdam gratae, aliquibus invisac, cumibus magune, cum cura nobis et sine antibitu dicetur: curam expectatio multorum acuit (obwobl bie Schrift niemals gebruct worden), ambitum senectus nobis imminens praccidit.

Seinen Gegenstand findet er sehr wichtig. "Vix aut rerum moles major aut majoris animi pontifex ullo unquam tempore

concurrerunt.44

In einem ersten Theile seines Werkchens geht er das Leben Sirtus V. dis zu bessen Erhebung auf den papfilichen Stuhl durch. Er schöpfte dabei aus obiger Lebensbeschreibung, Briefschaften des Sirtus, die er öfter eitirt, und mundlichen Nachrichten von Cardinal Paleotto ober einem vertrauten Hausgenoffen des Papstes Namens Capelletto. Dabei fommen auch gar mancherlei Denkwürdigkeiten zur Sprache.

Cap. I. Sixti genus, parentes, patria. Die sonderbare Nostiz, daß Sixtus sich in seiner Jugend habe Crinitus nennen wollen, ja sogar in dem Moster eine Zeitlang so genannt worden sei. Er werstand darunter einen Kometen, und wählte diesen Namen um seiner Glückshossnungen willen (propter speratam semper ab se ob ea quae mox exsequar portenta nominis et loci claritatem). Darauf soll sich der Stern in seinem Wappen beziehen. Wenigstens ist dieß kein Komet. Uedrigens hat er selbst Paleotto'n gesagt, daß durch die Birnen auf diesem Wappen sein Bater (Peretti), durch die Berge sein Batersand angezeigt werde: der Löwe der die Birnen

tragt, zeige zugleich Grofmuth und Bobitbatigfeit an.

II. Ortus Sixti divinitus ejusque futura magnitudo praenunciatur. Sixtus selbst erzählt, sein Bater habe einst in der Nacht den Zuruf vernommen: "Vade, age, Perette, uxori jungere: paritura enim tibi silium est, cui Felicis nomen impones: is enim mortalium olim maximus est suturus." Ein seltsamer Kauz war bieser Peretti doch. Seine Fran war damals in Diensten jener Diana in der Stadt. Auf Beranlassung der weistagenden Ermunterung schlich er sich nun bei Nacht und Nebel hinein. Um Tage durste er sich aus Furcht vor seinen Gläubigern nicht bliesen lassen. — Seltsamer Ursprung! Später hat Peretti seine Gläubiger auf das Glück seines Sohnes förmlich vertrösset. Wenn er das Kind auf den Urmen hatte, sagte er wohl: er trage einen Papst, und zog das Füsschen hervor um es von seinen Nachbarn küssen zu lassen.

III. Nomen. Peretto sagte, als man ihm gegen ben Namen Felix Einwendungen machte: "Baptismo potius quam Felixis nomine carebit." Die Betten singen einmal von einem siehn gebliebenen Lichte Feuer: die Mutter lief herbei, und sand das Kind unbeschädigt und lachend. Ungefähr, wie dem Kinde der Sclavin Servius Lullius, die ihm bevorstehende hoheit durch die Flamme angekundigt ward, die im Schlase sein haupt umgab. Nach so wielen Sabrhunderten wiederholt sich das Munder oder der Glaube.

vielen Jahrhunderten wiederholt sich das Wunder oder der Glaube.

IV. Studia. Daß er Schweine gehutet, habe er doch nicht gern gehort: weil es in obigen Commentarien gestanden, habe er deren Fortsetzung verboten. Erzählung von seinen ersten raschen Fortschritten: so daß er den Lehrmeister für seine 5 Bajocchi allzu sehr beschäftigte. Vix mensem alterum operam magistro dederat, cum ille

Perettim adit, stave se conventis pesse riegans. tain enim implia Felicem supra reliquorum captum et morem discere ut sibi multo plus in une illo quam in coteris instituendis cannibus laboranti non expediat maximam operam minima omnium mercede consenser. Bei Fra Salvatore warb er ziemlich hart gehalten. Er bestam manchen Schlag, weil er ihm die Speisen nicht recht vorsetzte. Das arme Kind hob sich hoch auf die Zehen, war aber so kein, das es kaum die Tischplatte mit seiner Höhe erreichte.

V. Mondysleben. Was wir über die Art seines Stubirens und die Disputation zu Assis berichtet haben. Der erste Auf seiner Predigten. Auf den Reisen hielt man ihn zu Belforte auf, und ließ nicht ab, die er unter ungeheurem Zulauf der Nachbarn dreisen

mal geprebigt. VI. Montalti cum Ghislerio Alexandrino jungendae familia-

ritatis oceasio.

VII. Per magnam muktorum invidiam ad magnos multasque honores evadit. Namentlich in Benedig, wo er den Ozuch det Inder durchfetze, hatte er viel zu dulden. Er hatte sich einmal ents fernen nuissen, und trug Bedenden dahin zurückzukehren. Der Carbinal Carpi, seit jener Disputation sein Beschützer, kündigte den bortigen Franciscanern an: entweder sollte Montalio oder Keiner von ihnen in Benedig bleiben. Sindessen konnte er sich dach nicht in Benedig hatten. Seine Ordensbrüder klagten ihn vor dem Nathe der Behen an, dass er Unordnung in der Keinels siste, indem er namentlich diesenigen nicht absolviren wolle welche im Besitze verboter ner Böcher seines (quat damnatos libros domi ratineant). Er mußte nach Nom zurückzehn, wo er Consultor der Inquisition wurde.

vall. Romanae inquisitionis consultor, sui crotinis procupator, inter theologos congregationis Tridentini concilii adscribitur. Auch bei den Franciscanera in Mom fand Montatto nur auf ausdrückliche Empfehiung des Carpi Aufnahme, und dieser schicke schm seine Mahlzeit zu. Er beförderte ihn in jene Stelle, er ems

Bfahl ibn ferbend bem Cardinal Gbislieri.

IX. Iter in Hispaniam. Er begleitete Bwoncompagno, nachmals Gregor XIII. Schon bomals verstanden sie sich nur schlecht unter einander. Wontatto mußte zuweilen auf dem Hackwagen rein. Accidit nonnunquam ut quasi per injuriam aut nocessitatem jumento destitutus vehiculis quidus impedimenta comportarbantur deseri nocesse suerit. Es folgten viele andere Bernach-

Mffigungen.

X. Post honorisice delatum episcopatum per iniquorum hominum calumnias cardinalatus Montalto maturatur. Auch ber Repote Pius V. war ihm entgegen, "alium veterem contubarnalem verhendi cupidus." Unter andern sagte man dem Papst, man habe vier wohlverschlossene Kisten in das Zinmer des Montalto getragen, der sich ganz verweichliche und prächtig wohne. Pius ging unverwusthet selbst in das Aloster. Er sand nackte Wände, und fragte endslich was in den Kister. Er sand nackte Wände, und fragte endslich was in den Kister. Er sand nachte Nände, und fragte endslich was in den Kister. Er sand nachte Nände, und fragte endslich was in den Kister. Er sand nachte Nände, und fragte eine liger Bater, "sagte Montalto, "die ich mit nach S. Agatha nehmen will" — das war sein Bisthum, — und definete eine.

Bint war bochich gufrieben, mit ernannte iber in turgem gum Gard

XI. Montalti dum cardinalis fuit vita et mores. Gregor entzog ibm seine Pension, was viele auf das funftige Pontificat des Montalto deuteten. Levis enim aulicorum quorundam superstitio diu credidit, pontisicum animis occultam quandam in futuros successores obtrectationem insidere.

XII. Francisci Peretti caedes incredibili animi aequitate tolerata.

XIII. Pontifex M. magna patrum consensione declaratur.

hieranf folgt ber zweite Theil.

"Hactenus Sixti vitam per tempora digessimus: jam hine per species rerum et capita, ut justa hominis aestimatio cuique in promptu sit, exequar."

Es finden fich jedoch von biesem Theile nur drei Capitel: Gratia in benemeritos; - pietas in Franciscanorum ordinem; -

publica securitas.

Das lette ift burch feine Schilberung gregorianischer Zeiten bei weitem bas wichtigste, und ich will, ba ich nicht eine vollige Abs

fdrift genommen, wenigstens einen Auszug mittbeilen.

Initio quidem nonnisi qui ob caedes et latrocinia proscripti erant, ut vim magistratuum effugerent, genus hoc vitae instituerant, ut aqua et igne prohibiti latebris silvarum conditi aviisque montium ferarum ritu vagantes miseram anxiamque vitam fortis propemodum necessariis sustentarent. Verum ubi rapinae dulcedo et impunitae nequitiae spes alios atque alios extremae improbitatis homines codem expulit, coepit quasi legitimum aliquod vel mercimonii vel artificii genus latrocinium frequentari. Itaque certis sub ducibus, quos facinora et saevitia nobilitassent, societates proscriptorum et sicariorum ad vim, caedes, latrocinia coibant. Eorum duces ex audacia vel scelere singulos aestimabant: facinorosissimi et saevissima ausi maxime extollebantur ac decurionum centurionumque nominibus militari prope more donabantur. Hi agros et itinera non jam vago maleficio sed justo pene imperio infesta habebant. -- -Denique operam ad caedem inimicorum, stupra virginum et alia a quibus mens refugit, factiosis hominibus et scelere alieno ad suam exaturandam libidinem egentibus presente pretio locare: eoque res jam devenerat ut nemo se impune peccare posse crederet nisi cui proscriptorum aliquis et exulum periculum praestaret. Iis fiebat rebus ut non modo improbi ad scelera, verum etiam minime mali homines ad incolumitatem ejusmodi feras bestias sibi necessarias putarent. - - Id proceribus et principibus viris perpetuo palam usurpari. - Et vero graves Jacobo Boncompagno susceptae cum primariis viris inimicitiae ob violatam suarum aedium immunitatem diu fortunam concussere. Procerum plerique, sive quos aes alienum exhauserat, sive quorum ambitio et luxus supra opes erat, sive quos odia et ulciscendi libido ad cruenta consilia rejecerant, non modo patrocinium latronum suscipere, sed foedus cum illis certis conditionibus sancire ut operam illi ad caedem locarent mercede impunitatis et perfugii. Quum quo quisque sicariorum patrono uteretur notum esset, si cui quid surreptum aut per vim ablatum foret, ad patronum deprecatorem confugiebatur, qui sequestrum simulans, utrinque raptor, tum praedae partem a sicariis tum operae mercedem a supplicibus, aliquando recusantis specie, quod saevissimum est rapinae genus, extorquebat. Nec defuere qui ultro adversus mercatores atque pecuniosos corumque filios, agros etiam et bona ex destinato immitterent, iisque deinde redimendis ad seque confugientibus operam venderent, casum adeo miserantes ut ex animo misereri credi possent. — Lites sicariorum arbitrio privatis intendebantur, summittebantur vi adacti testes, metu alii a testimonio dicendo deterrebantur. — Per urbes factiones exoriri, distinctae coma et capillitio, ut hi in laevam, illi in dexteram partem vel villos alerent comarum vel comam a fronte demitterent. Multi ut fidem partium alicul addictam firmarent, uxores necabant, ut filias, sorores, affines eorum inter quos censeri vellent ducerent, alii consanguinearum viros clam seu palam trucidabant, ut illas iis quos in suas partes adlegerant collocarent. Vulgare ea tempestate fuit ut cuique sive forma seu opes mulieris cujuscunque placuissent, cam procerum alique interprete vel invitis cognatia uxorem ducerets neque rare accidit ut praedivites nobilesque homines exulum abjectissimis et rapto viventibus grandi cum dote filias collecare vel carum indotatas filias ipsi sibi jusso matrimonio jumgere cogerentur. — — Sceleratissimi homines tribunalia constituere, forum indicere, judicia exercere, sontes apud se acomsare, testibus urgere, termentis veritatem extorquere, demique solemni formula dampare: alios vero a legitimis magistratibus in vincula conjectos, causa per prôrem (procuratorem) apud se dicta, absolvere, eorum accusatores ac judices peena talionis Coram damnatos praesens poena sequebatur: condemnare. si quid statutum in absentes foret, tantisper morae erat dem aceleris ministri interdum cum mandatis perscriptis riteque obsignatis circummitterentur, qui per veram vim agerent qued le-gum ludibrio agebatur. — Dominos et reges se cujus collibrisset provinciae, ne solennibus quidem inaugurationum parcentes, dixere multi et scripsere. - - Non semel sacra supellectile e templis direpta, augustissimam et sacratissimam encharistiam in silvas ac latibula asportarunt. qua ad magica flagitia et execramenta abuterentur. — — Mollitudo Gregoriani imperii malum in pejus convertit. Sicariorum multitudo infinita, quae facilo ex rapto cupiditatibus conniventium vel in speciem tautum iraacentium ministrorum largitiones sufficeret. Publica fide securitas vel petentibus concessa vel sponte oblata: arcibus, oppidis, militibus praeficiebantur. Eos velut ab egregio facinore reduces multitudo, quecunque irent, speciando effusa mirabatur, laudabat. --- -

52.

Memorie del pontificato di Sisto V. Altieri XIV. a. IV. fol. 480 Blatter.

Nicht gang neu und unbefannt ift biefes ausführliche Bert. Tempefti hatte eine Abschrift aus dem Archiv des Capitols, und be-

Beichnet ben Urheber beffelben als ben Anonymo Capitolino. Tempefti ift aber gegen bieß Werf bochft ungerecht. pirt es in ungabligen Stellen, und in bem allgemeinen Urtbeil am Unfang feiner Geschichte fpricht er ihm boch die Glaubwurdigfeit ab.

Es ift aber ohne Zweifel bas Befte mas es uber Sirtus V. Ges

schichte gibt.

Der Autor hatte die wichtigffen Documente in Sanden. Man fieht es feiner Ergablung an: auch fagt er es felbft, 3. 23. in deutichen Sachen: "mi risolvo di narrar minutamente quanto ne

trovo in lettere e relationi autentiche. "

Heber die Finangeinrichtungen Girtus V. bat er die genauesten Radrichten: Schritt fur Schritt begleitet er fie. Doch geht er babei mit vieler Discretion zu Berfe. Gli venivano, fagt er, proposte inventioni stravagantissime ed horrende, ma tutte sotto faccia molto humana di raccor danari, le quali per esser tali non ardisco di metter in carta tutte, ma sole alcune poche vedute da me nelle lettere originali degl' inventori.

Er batte ein Leben Gregors XIII. geschrieben, und beshalb mag man ibn fur Daffei gehalten haben; obwohl ich fonft feinen

Grund finde ibn mit biefem Jefuiten gu identificiren.

Schade mur daß auch bieg Werf mur ein Fragment ift. Gleich bon vorn fehlen die frubern Greigniffe. Gie maren gefchrieben, boch bricht wenigstens unfer Mf. mitten in einem Sate ab. hierauf merben die Einrichtungen ber erften Jahre bes Papftes burchgegangen,

aber ber Berfaffer fommt nur bis gu bem Jahre 1587.

Den erften Mangel fonnen wir verschmergen, da wir darüber fo viel andere und gute Belebrung befigen; aber ber Mangel ber fpatern Arbeit ift bochft empfindlich. Es ift eine Art europaischer Befchichte, die ber Berfaffer aus wirklich glaubwurdigen Nachrich ten mittheilt. Ueber bas Jahr 1588, ben annus climactericus ber Belt, murben wir gewiß bei ibm viele gute Nachrichten finden.

Man bore, wie vernunftig er fich im Anfange feiner Arbeit

ausbruckt.

Non ho lasciata via per cui potessi trar lume di vero che non abbia con molta diligenza et arte apertami et indefessamente camminata, come si vedrà nel racconto che faccio delle scritture e relationi delle quali mi son servito nella tessitura di questa istoria. Prego dio, autore e padre d'ogni verità, sisome mi ha dato ferma volontà di non dir mai bugia per ingannare, così mi conceda lume di non dir mai il falso con essere ingannato.

Ein Gebet, eines Siftorifers gang murbig.

Er schlieft bei ben Carbinakvahlen von 1587 mit ben Borten:

E le speranze spesso contrarie alle proprie apparenze.

Sch habe einen großen Theil seiner Notizen nach Bergleichung mit ben anderweiten aufgenommen; was etwa noch übrig ware hier nachzutragen, wurde bei dem Umfange des Werkes zu weit führen.

#### 53.

Sixti V Pontificis Maximi vita a Guido Gualterio Sangenesino descripta, MS ber Bibl. Altieri. VIII. F. 1. 54 Bidtter.

Lempefti gebenkt eines Lagebuches über die Zeiten Sirtus V. von einem Autor dieses Namens. Es ist der nemliche der unsue Lobensbeschweibung verfaßt hat. In unsum Bert erwähnt er das frühere. Er war von Sirtus für seine Bemühungen besonders belohnt. wonden.

Das Exemptar in dem Pallast Atieri is sehr authentisch und vielleicht einzig. Es hat Ammerkungen von der Hand des Autors. "Mo puero cum in patria mes Sangeno" etc. sagt er darin, so

bag tein Imeifel fenn fann.

Er schrieb es kurz nach Sixtus Tobe, in den ersten Zeiten Clemens VIII, dossen er dfter gedenkt. Er erwähnt, daß gerade die Rachricht von dem Uebertritt Heinrichs IV. zum Katholicismus sinterffe, so daß wir das Jahr der 1593 mit Sicherheit als das Jahr der

Abfaffung annehmen tonnen.

Auch ist der Antor besonders glandwärdig. Er stand mit der Familie Peretti in näherer Berbindung: Maria Felice, Lochter der Signora Camilla, war in Sangeno erzogen; die Fran des Autors war ihre genaue Freundin; er felickt war mit Auton Belio, dam Secretär des ersten Bestderers von Montalto, des Cardinal Cand, sehr genau bekannt: "summa mili cam oo nocessitudo intercodedat."

Und fo ift er benn vornehmlich fiber bie frahern Lebensumflanbe

des Papftes gut muterrichtet.

Er widmet ihnen ben erften Theil feiner Schrift.

Er berichtet, wie Fra Felice zuerst mit P. Paul IV. bekannt geworden son. Bei dem Brunde einer Minoritenkirche in der Maek war die Hoffie verfchont gedichen. Es muß das mit einigen besonden kumfländen verknüpft gewosen kenn; genug nan dielt hierüber große Consultation. Die Cardinale der Inquisition, Ordenstgemente, viele andere Pollaten waren zugegen. Cardinal Carpi beachte den Monkalto mit, und drang derauf, daß auch idisser sein Gansting seine Meinung zu sagen habe. Montalto sagte eine Meinung, die allen die beste schen; dechtich zufrieden ging Carpi weg. — In eine sontentiam ab omnibus itum vet. Surgens cardinalis Carpensis dexit. Prode norum quess vienen huo addunissen.

Merkwarbig ift bie Schilberung feiner avifietelischen Bemis

hungen.
Die Ausgabe des Posius, in der That eines Schälers won Montalto, wird von Gualterius diesem lesten gewadehn gegefchelen. Aristotelis Averroisque opers ex pluridus antiquis dibliotheeis exemplaria nactus amendarit, expurgents, aptoque ordine

in temes, ut vocant, undecim digessit. Mediam et magnam Averrois in libros posteriorem expositionem apta distributione Aristotelis textui accommodavit: mediam Averrois expositionem in 7 metaphysicorum libros invenit, exposuit, ejusdem Averrois epitomata quaesita et epistolas suis restituit locis, solutionibus contradictionum a doctissimo Zunara editis (in benen bie Widerstrucke zwischen Aristoteles und Averroes ausgeglichen werden) centum addidit.

Dann schilbert er ben Charafter seines Helben. Magnanimus dignoscebatur, ad iram tamen pronus. Somni potens: cibi parcissimus: in otio nunquam visus nisi aut de studiis aut de negotiis meditans.

Eo gelangt er zum Conclave. hierauf fangt auch er an, bie Ehaten Sirtus V. nach feinen verschiebenen Tugenden zu schilbern: Religio, Pietas, Justitia, Fortitudo, Magnificentia, Providentia.

Go feltfam biefe Eintheilung ift, fo fommen boch babei eine

Menge hubscher Dinge zum Borschein.

Lebhaft bemutt fich Gualterius ben Papft gegen die Anklagen zu vertheidigen die ihm wegen seiner Auflagen gemacht worden. Man hore aber wie. "Imprimis ignorare videntur, pontisicem Romanum non in nostras solum facultates sed in nos etiam ipsos imperium habere." Was wurde die heutige Zeit zu diesem Staatsprecht sagen?

Bornehmlich den Bauwerfen Girtus V. widmet er Aufmertfam-

feit, und ift barüber recht intereffant.

Er schistert den Zustand des alten Lateran. Erat aula permagna quam concilii aulam vocabant — ohne Zweisel wegen der Lateranconcilien, bis zu Leo X, — erant porticus tractusque cum sacellis nonnullis et cubiculis ab aula usque ad S. Sabae quam S. Salvatoris capellam vocant. Erant s. scalarum gradus et porticus vetustissimae e qua veteres pontifices, qui Lateranum incolebant, populo benedicebant. Aedes illae veteres maxima populi veneration, celebrari solebant, cum in illis non pauca monumenta esse crederentur Hierosolymis usque deportata. Sed fortasse res in superstitionem abierat: itaque Sixtus, justis de causis ut credere par est, servatis quibusdam probatioribus monumentis, sanctis scalis alio translatis, omnia demolitus est.

Bir feben, der Autor unterwirft fich, aber er fühlt das Unrecht. Nicht minder merkwürdig ift die Beschreibung von S. Beter,

mie es zu diefer Beit mar (1593).

In Vaticano tholum maximum tholosque minores atque adeo sacellum majus quod majorem capellam vocant aliaque minora sacella et aedificationem totam novi templi Petro Apostolo dicati penitus absolvit. At plumbeis tegere laminis, ornamentaque quae animo destinarat adhibere, templique pavimenta sternere non potuit, morte sublatus. At quae supersunt Clemens VIII persecuturus perfecturusque creditur, qui tholum ipsum plumbeis jam contexit laminis, sanctissimae crucis vexillum aeueum inauratum imposuit, templi illius pavimentum jam implevit, aequavit, stravit pulcherrime, totique templo aptando et

exernando diligentissimam dat operam: cum vero ex Michaella Angeli forma erit absolutum, antiquitatem omnem cito superabit.

Wir sehen, daß man noch immer nichts beabsichtigte als den Blan bes Michel Angelo auszuführen, und es fcheint als fen alles fcon wirflich vollendet gemesen (ponitus absolvit).

Bir hatten über die Colossen schon oben eine merkwürdige No-

Ich will hier noch eine hinzufugen. Der Autor rebet von bem Plat auf bem Quirinal. von den Berichonerungen beffelben burch Girtus V: Ornavit perenni fonte et marmoreis Praxitelis et Phidiae equis, ques vetustate cum eorum rectoribus deformatos una cum basi marmorea in pristinam formam concinnavit et e vetere sede aute Constantiui thermas in alteram areae partem prope S. Paulli monacorum aedes transtulit. Auch in altern Abbitbungen, von benen eine bei Meier wieberholt ift (f. Gefch. ber Runft II, 299 und Abbilbungen bagu Tafel XV.), erscheinen die Coloffen in einer febr verftammelten Geftalt; ungefahr wie fie unfere Benezianer ichilderten (f. S. **239**). Offenbar wurde ihnen erft unter Sixtus V. ihre beitige Rorm gegeben.

## Galesini Vita Sixti V. Vatic. 5438. (122 Blatter.)

Handschrift ohne eigentlichen Litel, auf bem erften Blatt mit

folgender Bibmuna.

Sanctissimo patri Sixto V, pentifici maximo, vigilantissimo ecclesiae dei pastori, providissimo principi, sapientissimo universae reipublicae christianae moderatori et rectori, commentarium hoc de vita rebusque ab ée in singulos annos diesque pablice et pontificie actis gestisque distribute ac luculenter scriptum Petrus Galesinus magno et summo benignissimoque patrone singularis in illum pietatis atque observantiae ergo in perpetuum dicavit.

Schon diese Worte zeigen, daß wir mehr eine Lobschrift vor uns

baben als eine Lebensbeschreibung.

Der Autor findet es bemerkenswerth, daß Sirtus V. als bas vierte Kind feiner Eltern geboren - " sol enim quarte die creatus est" - bag er an bem Lage ber Grundung Roms jum Papft gemabit worden.

Die Erzählung der frühern Jahre ift fehr fragmentarisch. Auch hier wird bezeugt, daß ein begabter junger Mensch in Armuth und Strenge um besten zu gebeiben pflege. In bem Baufe ber Beretti mar bie Mutter frenge: "Matris metu, eum aliquid mali so commoruisse videret, in omnes partes corporie se excitavit."

Die Arbeiten in ber Billa: Opus manu faciebat, ita ut vol hertes coleret vel arbores sereret aut aliqua ratione, instar diligentiasimi agricolae, egregiae institionis opera consereret, inter-lecaret.

Bei den Handlungen des Papfithums tritt besonders die firengere religible Michtung hervor ber fich Girtus ergab: - 3. B. bei

ben Bauten: "ut urbis opera et idolatriae simulacra, inanis et falsae gloriolae insanarumque superstitionum monumenta, adhuc in urbe jam diu nimis inveterata quadam rerum olim Romanarum a christiano cultu abhorrentium curiositate, —— ad christianae

pietatis ornamentum pertraheret."

Ursprung des Lateranpassaffes. Pontifex cum vix cubiculum inveniret quo se reciperet, continuo jussit aedes pontificia majestate dignas in Laterano extrui: valde enim absurdum absonumque duxit basilicam Lateranensem, omnium ecclesiarum matrem, proprium pontificis Romani episcopatum aedes non ha-

bere quae cum tanta episcopatus dignitate convenirent.

Ueberhaupt findet er Rom sehr fromm. Dat magna pietatis et integritatis indicia. Clericorum disciplina sere est ad pristinos sanctissimos mores restituta, ratio divini cultus administratioque sacrarum aedium ad probatum veterem morem plane perducta. — — Ubique in ipsis ecclesiis genustexiones: ubique in omni sere urbis regione sideles qui sacra illa sexta seria (Sharfreitag) infinitis verberibus miserandum in modum propria terga ita lacerabant ut sanguis in terram usque desluxerit.

55.

## Vita Sixti V anonyma. Vatic. n. 5563.

Nur wenige Blatter über die Jugendjahre Sirfus V. Sein Name Felir wird von einem Traume feines Baters hergeleitet.

56.

# Relatione al papa Sisto V. 41 281.

Bon einem Mitgliede der Curie, das den Pallast nicht besuchte, und nur eben so viel erfuhr wie Sedermann wußte; ursprünglich an einen Freund gerichtet, der über die Handlungen Sixtus V. unterterrichtet senn wollte, dann an den Papst felbst.

In Schriften wie die unfere, von mittelmäßigen Leuten geschrieben welche nur zufällig aus der Menge heraustreten, ist es merkwurdig zu beobachten, welche Ruckwirkung eine Negierung überhaupt auf

das größere Publicum ausübt.

In unserm Werkchen, welches burchaus in bem strengern religibsen Sinne geschrieben ist, ber am Ende bes 16. Jahrh. zu herrschen ansing, sieht man nun zunächst welchen gewaltigen Eindruck die Umgestaltung der beidnischen Monumente in driftliche hervorbrachte.

Le croci santissime in cima delle guglie e le statue delli prencipi apostolici sopra le colonne scancellano la memoria delle antiche idolatrie, — come anco che la croce posta in mano della statua sopra la torre di Campidoglio significante Roma ci mostra che hoggi Roma cioè il papa non opra la spada per soggiogare il mondo a guisa d'infideli imperatori Romani ma la croce per salutifero giorno dell' universo. — Es ist auffallend, wie popular biese Soen der geisstichen Weltherrschaft anch unter den Leuten von minderer Bedeutung waren. Der Autor leug-

net-ferner, bag ber Mapft, wie einige fagen um febrimeife gu fcheinen - per esser savioni, - burch feinen Schat fich bei ben Fursten in Ansehen zu fesen gebenke; bessen bedurfe er nicht; sein Sinn sem vielmehr, bağ er die geharsamen Fürsten belohnen, die ungehorsamen zuchtigen wolle. "Col tesoro castigherà i prencipi ribelli di santa chiesa, et ajuterà i prencipi obbedienti nelle imprese cattoliche." Er rubint Sirtus, das er Heinrich IV. ercommunicirt habe. Su-bito fatto papa ricorse a dio per ajuto, e poi privò del regno di Navarra quello scellerato re eretico, --- e con queste armi spirituali principalmente i papi hanno disfatti e fatti imperatori e re. Dag Prieffer und Monche als eine Milig bes Papftes zu betrachten feven, wird hier einmal auch von ber romischen Geite ausgesprochen. Il papa tiene grossi presidii in tutti regni, che sono frati monaci e preti, in tanto numero e così bene stipendiati e provisti in tempo di pace e di guerra. - Nelle cose della religione vuole esser patrone solo et assoluto, sicome dio vuole: - - e beati quei populi che avranno prencipi obbedientissimi. - Se i prencipi manterranno il pensiero di trattar le cosè delli stati prima con li sacerdoti che con i lor consiglieri secolari, credami che manterranno i sudditi obbedienti e fedeli. Alle Behauptungen ber politisch-firchlichen Doctrin treten bier in popularer Fassung hervor. Bas fen aber diese weltliche Macht des Papstes, verglichen mit der Autorität welche er habe einen armen Knecht Gottes gum heiligen zu erheben? Diese beilighrechungen, welche Girtus V. erneuert batte, kann unfer Autor nicht genug preifen. A maggior gloria di dio, ha dedicato alcuni giorni festivi a santi che non erano nel calendario, si per dare occasioni a' christiani di spendere tanto più tempo in honor di dio per salute delle anime loro con l'intercessione de' santi astenendosi dell' opere servili, si perche siapo onorati gli amici di dio. Unter andern Grunden führt er auch noch an: "per far vedere gli infedeli e falsi christiani che solo i veri servi di Christo salvatore fanno camminare i zoppi, parlare i muti, vedere i ciechi, e resuscitare i morti."

57.

Relatione presentata nell'eccmo collegio dal clmo Sigr Lorenzo Priuli, ritornato di Roma, 1586 2 Luglio.

Bon ben romischen Monumenten gebn wir über auf die vene-

Lorenzo Priuli hatte die letten Sabre Gregore XIII. und die

erften Sintus V. erlebt; er ift voll von ihrem Gegenfat.

Wir mussen uns davon nicht sogleich mit fortreißen lassen: die ersten Zeiten eines Papstes machten in der Regel einen bestern Eindruck als die letten. Sey es weil mit den zunehmenden Jahren das Talent der Staatsverwaltung nothwendig abnimmt, oder weil sich allmählig bei einem Jeden Manches sindet, was man lieber weg-runscht.

Aber Priuli ift nicht ungerecht. Er findet, daß auch die Verwaltung Gregors der Kirche sehr nutlich geworben sen. Nella bonta della vita, nel procurare il culto ecclesiastico, l'esservanza del concilio, la residenza dei vescovi, nell'eccellenza della dottrina, l'uno legale l'altro teologicale, si possono dire assai simili. Er preift Gott, daß er feiner Kirche so trefsliche Borsteher gegeben habe.

Bir bemerfen, bag auch die fremden Gefandten von ber Gefin-

nung ergriffen maren welche ben bof beberrichte.

Priuli findet die Erwählung Sirtus V. burchaus wunderbar, unmittelbare Wirfung des heil. Geistes. Seine Baterstadt erinnert er daran, daß sie durch ihr gutes Einverständniß mit den Papsten emporgesommen sen; er rath vor allen Dingen die Erhaltung desselben an.

#### 58.

Relatione del clmo sigr Giov. Gritti ritornato ambasciatore da Roma anno 1589.

In dem venezianischen Archive findet fich nur ein befectes Exem-

Mit großem Berlangen griff ich nach einem anbern, bas ich auf ber ambrofianischen Bibliothet zu Mailand sah, aber auch bieß

enthielt gerade fo viel wie jenes und nicht ein Bort mehr.

Es ift das um so mehr zu bedauern, da der Autor recht spitematisch zu Berke geht. Er will erstens von dem Kirchenstaate, dann von der Person des Papstes, als dessen großen Bewunderer er sich ankundigt, drittens von seinen Absichten, endlich von den Cardinalen und dem Hofe handeln.

Nur von bem ersten hauptstud ift ein kleiner Theil vorhanden. Sben wo ber Autor zeigen will, wie die Einkunfte unter Sirtus gewachsen, bricht die handschrift ab. Demobnerachtet kann ich nicht zweifeln, daß die Arbeit fertig war. Bas wir haben, ist wenigstens kein Entwurf, sondern ein Theil der Ausarbeitung.

Aber feltfam ift es boch, bag fich auch fogar in bem Archive

nur ein mangelhaftes Eremplar findet.

### 59.

Relatione di Roma dell'ambasciatore Badoer Kr relata in senato anno 1589.

In bem venezianischen Archive feblt biese Melation. In ber Sammlung ber Familie Quirini findet sie fich, aber auch nur fragmentarisch.

Es find acht Blatter, Die nichts als ein paar Notigen in Be-

jug auf die Landschaft enthalten.

Badoer bemerkt, daß sich Benedig seine Anhanger in der Mark badurch entfremde, daß es ihrer zu viele entweder dem Papft ausliefere oder auf bessen Ansuchen umbringen lasse.

Man hatte von der Aufnahme des handels von Ancona gerebet, boch fürchtete der Gefandte nicht, daß er den Benezianern Ein-

trag thun werde.

Essendo state imposte allora (bei feiner Sinreife) da Sisto

V doi per cento sopra tutte le mercantie, le quali a querelle d'Anconitani furono poi levate, non era gienta in 14 mesi al-

cuna nave in quel porto.

Wir sehen, daß die beiden Auflagen Gregors und Sirtus V, obwohl sie wieder abgeschafft wurden, doch durch die Unsicherheit des Gewinnes, in die sich die Kaufleute plohlich versett sahen, zur Abnahme des anconitanischen Handels gewaltig beitrugen. Damals machte man die meisten Geschäfte in Kamelot und Pelzwerf, doch soder andern Waaren. Die Züden keine rechte Gelegenheit zu einem Tausch in Tuch oder andern Waaren. Die Zülle waren nur zu 14000 Scubi verspachtet, und auch diese kamen niemals ein.

Baboer wunscht übrigens, daß man das Beispiel von Spanien nachahme und die Freunde, die man in der Mark etwa habe, besolde.

Er bricht ab, indem er fich anschickt biefe Freunde zu nennen.

#### 60.

## Dispacci Veneti 1573-1590.

Niemand soute glauben, daß man bei einem so großen Reichthum an Monumenten bennoch Mangel empfinden könnte. Demohnerachtet ware dieß hier beinahe der Fall gewesen. Wir sehen, welch ein Untsern über die venezianischen Relationen waltete: die römischen Denkschriften erläutern nur die ersten geiten dieses Pontikarischen Mitger Auskührlichkeit: ich würde mich für dessen letzte Jahre — eine der wichtigsten Epochen — doch am Ende auf Tempesti reducirt gesehen haben, waren mir nicht die Depeschen der vernezianischen Gesandten zu Hüsse gekommen.

Schon in Wien ercerpirte ich die ganze Reihe der venezianischen Dispacci von 1573 bis 1590, die in dem dortigen Archiv zum Theil in authentischen Copien, zum Theil in Aubricarien, zum Be-

huf des Staates gemacht, aufbewahrt werden.

Die ersten zu übermeistern hat in ber That eine gewisse Schwierigkeit: zuweilen fast ein Monatsbeft 100 Blatter: sie sind beim Kransport vom Meerwasser angegriffen worden: sie brechen, so wie man sie dsfinet, und der Athem fühlt sich von einem widerlichen Staube berührt. Leichter sind die Aubricarien zu handhaben: sie sind durch Einbande geschützt; und die Abfürzung erleichtert die Aussonderung des Wesentlichen von den tausend unbedeutenden Geschäften, die zwei italienische Staaten mit einander haben mochten, und die keiner geschichtlichen Reproduction wurdig sind.

Wir sinden nun hier die Berichte von Paul Tiepolo bis 1576, Antonio Tiepolo bis 1578, Zuanne Correr bis 1581, Lunardo Donato bis 1583, Lorenzo Priuli bis 1586, Zuanne Gritti bis 1589,

Alberto Baboer bis 1591.

Neben diesen regelmäßigen Botschaftern erscheinen dann und wann auch noch außerordentliche: Zuanne Soranzo vom October 1581 die Februar 1582, der wegen der Streitigkeiten über das Pariarchat von Aquileja abgeordnet worden; die Glückwünschungsgessandtschaft vom Jahre 1585 an Sixtus V, die aus M. Ant. Barbaro, Giacomo Foscarini, Marino Grimani und Lunardo Opnato

bestand, und ihre gemeinschaftlichen Schreiben durch den Secretär Padavino abfassen ließ; endlich wegen der politischen Berwickelungen des Jahres 1589 aufs neue Lunardo Donato. Die Depeschen des letzten sind bei weitem die wichtigsten: hier ward einmal das Berbältnis zwischen der Mepublik und dem Papsk welthistorisch bedeutend; sie sinden sich glücklicher Weise auch in aller ihrer Aussährlichkeit unter dem Titel: Registro delle lettere dell' illmo signor Lunardo Donato Kr ambasciatore straordinario al sommo pontesice; comincia a 13 ottobre 1589 e sinisce a 19 decembre 1589.

Und auch hiemit fennen wir noch nicht den gesammten gesandtsschaftlichen Berkehr. Es gab noch eine besondere geheime Corresponden; der Gesandten mit dem Nathe der Zehen, die sich sehr zierlich auf Pergament geschrieben sindet; der erste Band unter dem Litel: Libro primo da Roma; secreto del consiglio di X sotto il serenissimo D. Aluise Mocenigo inclito duca di Venetia; unter

entsprechenben Titeln die folgenden Bande.

Ich weiß recht wohl, was sich gegen die Benutung gesandtschaftlicher Schreiben einwenden läßt. Es ist wahr, sie sind unter den Eindrücken des Augenblicks abgesast : selten ganz umparteisch; häusig nur auf gewisse Gegenstände gerichtet, und keineswegs immer geradehin zu adoptiren. Aber man nenne die Densmäler, die Schriften, denen so ganz ohne Beiteres Glauben beizumessen wäre. Allenthalben ist das Körnchen Salz unentbehrlich. Auf jeden Fall sind die Gesandten gleichzeitig, an Ort und Stelle anwesend, zur Beobachtung verpflichtet; und sie müsten in der That ganz ohne Geist seyn, wenn ihre Berichte, in einigem Umfange gelesen, nicht das Geschlb der Gegenwart, gleichsam der unmittelbaren Wahrnehs mung mittheilen sollten.

Unfere Benegianer maren nun febr geubt, febr gewandt: ich

finde biefe Schreiben bochit unterrichtend.

Bobin wollte es aber fubren, wenn ich aus diefer langen Reibe

von Banden auch bier Auszuge mittheilen wollte?

Man wird mir wohl gestatten, daß ich meiner Negel treu bleibe in diesem Anhange Auszuge aus Depelchen zu vermeiden. Nur eine langere Neihenfolge konnte einigermaßen einen Begriff ibres Inhaltes geben.

Dagegen will ich noch zwei wichtige Miffionen berühren, bie in

Die Beit Girtus V. fallen.

## 61.

Relazione all' illmo e reymo cardinale Rusticucci segrio di N. Sigre papa Sisto V delle cose di Polonia intorno alla religione e delle azioni del cardinale Bolognetto in quattro anni ch' egli è stato nuntio in quella provincia, divisa in due parti: nella prima si tratta de' danni che fanno le eresie in tutto quel regno, del termine in che si trova il misero stato ecclesiastico e delle difficoltà e speranze che si possono avere intorno a rimedii: nella seconda si narrano li modi tenuti dal cardinale Bolognetto per superare quelle difficoltà, et il profitto che fece,

et il suo negoziare in tutto il tempo della sua nuntiatura: di Horatio Spannocchj, già segrio del detto sigro cardio Bolognetto.

Der Secretar Bolognettos, Spannocchi, ber mit ihm in Polen gewesen war, benutte die Rube eines Winteraufenthaltes zu Bo-logna, um diese Relation zusammenzustellen, die nicht allein ausschipes

lich, sondern auch recht belehrend gerathen ist.

Er schildert zuerst die ausnehmende Berbreitung des Protostantismus in Polen: "non lasciando pure una minima città o castello libero." Er leitet biese Erscheinung, wie man benten fann, hauptfachlich aus weltlichen Ruckfichten ab: er behauptet, daß ber Abel feine Unterthanen mit Gelbstrafen belegt habe, wenn fie bie protestantischen Rirchen nicht besuchten.

Uebrigens war auch hier wie im übrigen Europa einmal ein Bustand ber Indifferenz eingetreten. "La differenza d'esser cattelico o di altra setta si piglia in burla o in riso, come cosa di

pochissima importanza.

Die Deutschen, welche fich selbst in ben kleinften Orten ansiedels ten und fich bier verheiratheten, hatten großen Antheil an ber Ausbreitung der protestantischen Lehren, jedoch noch gefährlicher kommen bem Autor die Italiener vor, welche die Meimung ausbringen, in Italien zweifele man, unter bem Deckmantel des Katholicismus, fogar an der Unsterblichkeit der Seele: man erwarte nur eine Gelegenheit, um fich gang gegen den Papft zu erklaren.

Er schildert nun den Zustand, in den die Geiftlichkeit unter die-

fen Umftanben gerathen fen.

Infiniti de' poveri ecclesiastici si trovano privi degli alimenti, si perche i padroni delle ville, eretici per il più, se non tutti, hanno occupato le possessioni ed altri beni delle chiese o per ampliarne il proprio patrimonio o per gratificarne ministri delle lor sette ovvero per alienarne in varj modi a persone profane, si ancora perche negano di pagar le decime, quantunque siano loro dovute, oltre alle leggi divine e canoniche, anco per constituzione particolare di quel regno. Onde i miseri preti in molti luoghi non avendo con che sostentarsi lasciavano le chiese in abbandone. La terza è rispetto alla giurisdizione ecclesiastica, la quale insieme con i privilegi del clero è andata mancando, che oggidì altro non si fa di differenza tra' beni sottoposti alle chiese o monasterj e gli altri di persone profane, le citazioni e sentenze per niente. — — Io medesimo ho udito da principalissimi senatori che vogliono lasciarsi tagliare più presto a pezzi che acconsentire a legge alcuna per la quale si debbano pagar le decime a qualsivoglia cattolico come cosa debita. Fu costituito ne' comizj già sei anni sono per pubblico decreto che nessuno potesse esser gravate a pagar le medesime decime da qualsivoglia tribunale nè ecclesiastico nè secolare. Tuttavia perche ne' prossimi comisj per varj impedimenti non si fece detta composizione, negano sempre di pagare, nè vogliono i capitani de' luoghi eseguire alcuna sentenza sopra dette

Er findet es nun fur einen Runtius febr fcwer etwas auszu-

richten. Es werde unmöglich seyn die Anquisition einzuführen, ober auch nur strengere Chegesete: schon der Name des Papstes sey verhaßt; die Geistlichkeit halte sich für verpflichtet, das Interesse des Landes gegen Nom wahrzunehmen; nur auf den König lasse sich

gåblen.

Der Palatin Radziwill von Bilna hatte dem Könige einen von einem Zwinglianer verfaßten Aufruf gegen die Türken mitgetheilt. Er hatte der Ration darin empfohlen, vor allem erst sich von beie Bilder abzuschaffen, deren Berehrung er als Götzendienst befrachtet. Der König wollte die Nede so nicht passiren lassen. Er schrieb eizgenhändig folgende Worte an den Rand. "Praestat hoc omittere quam falso imputare et orationem monitoriam religionis autiquissimae sugillatione infamem reddere. O utinam saciant novae sectae nos tam diuturna pace sorentes atque secti sancta religio catholica veros secutores suos." Eine Erklärung, auf welche unser Berichterstatter große Hossinungen daut.

Er gebt nun gu einer Erorterung ber Unternehmungen Bolo-

gnettos uber, die er auf fieben Sauptflucte guructbringt:

1. Berftellung ber papftlichen Autoritat;

2. Berfolgung ber Reber;

 Reform ber Geiftlichen (modi per moderare la licentiosa vita di sacerdoti scandalosi);

Stormer's philipset with

4. herstellung bes Gottesbienstes;

5. Bereinigung bes Clerus;

6. Bertheidigung der Rechte beffelben;

7. Rucfichten auf bas driftliche Gemeinmefen überhaupt.

Ich habe bie Birffamteit Bolognettos nach biefen Ungaben ichon im Allaemeinen geschildert. Beispiels balber folge bier genauer feine

Einwirfung auf bie englische Unterhandlung.

La reina d'Inghilterra domandava al re di Polonia un' indulto per i suoi mercanti Inglesi di poter portar le loro mercanzie e vendere per tutto il regno liberamente, dove ora non possono venderle se non i mercanti del regno in Danzica, domandando insieme che fosse loro concesso aprire un fondaco pubblico in Torogno, ch'è il più celebre porto della Prussia dopo quello di Danzica, e di là poi portar le loro mercanzie eglino stessi a tutte le fiere che si fanno per la Polonia, dove non possono portare ordinariamente se non mercanti del paese, che per il più sono o Tedeschi o Pruteni o Italiani. Domandava dunque con quest' occasione quella pretesa reina che nel decreto di tal concessione si esprimesse, che a questi suoi mercanti non potesse mai esser fatta molestia per conto di religione, ma che potessero esercitarla liberamente a modo loro ovunque andassero per il regno. Piaceva questo partito universalmente a tutta la nobiltà Polacca: solo i Danzicani ostavano gagliardamente, mostrando che da questo indulto saria seguito l'ultimo danno al porto loro, tanto celebre e tanto famoso per tutto il mondo, e che la speranza del minor prezzo era fallace massimamente perche i mercanti forastieri quando fossero stati in possesso di poter vendere ad arbitrio loro e poter servar la meresazia loro lungo tempo nelle mani, l'avrebbon vendata melto più cara di quello che la vendono oggi i mercanti del paese. Tuttavia il contraccambio che offeriva la regina a mercanti di Polonia, di poter fare lo stesso loro in Inghilterra, pareva che già havesse persuaso il re a concedere tutto quello che domandavano. Il che non prima venne agli orecchi del Bolognetto, che andò a trovare S. Mth, e con efficacissime ragioni le mostrò quanto esorbitante cosa sarebbe stata che avesse concesso per publico decreto una tanto obbrobriosa setta, e come non senza nascosto inganno e speranza d'importantissime conseguenze quella scellerata donna voleva che si dichiarasse così per decreto potersi esercitar la setta Anglicana in quel regne, dove tutto il mondo pur troppo sa che si permetta il credere in materia di religione quel che piace a chi si sia: con questa ed altre efficacissime ragioni il re Stefano rimase talmente persuaso che promesse non voler mai far menzione alcuna di religione in qualunque accordo avesse fatto con quella regina o suoi mercanti.

Man fieht, bag biese Relation auch rein politische Notizen entbålt.

Rum Schluf geht ber Autor noch eigentlicher barauf ein.

Er findet Polen von mannigfaltigen Factionen getheilt: — Entzweiungen einmal zwischen den verschiedenen Provinzen und sodann in benfelben zwischen Beiftlichen und Beltlichen: zwischen ben Genas toren und den Landboten: zwischen bem alten boben Abel und bem aerinaern.

Ueberaus machtig erscheint ber Großkanzler Zamoisky; von bem alle Anftellungen abbingen; befonders feitdem ein Bicefangler und ein Secretar bes Konigs gang in seinem Interesse waren (da cho d stato fatte il Baranesky vicecancelliere et il Tolisky segretario del re, persone poco fa incognite.)

Ueberhaupt hatten die Anftellungen Stephan Bathorns feineswegs ben allgemeinen Beifall. Schon richtete fich die Aufmerkfamfeit auf feinen Nachfolger Sigismund, "amatissimo di tutti i Po-

#### 62.

Discorso del molto illustre e revao monsa Minuccio Minucci sopra il modo di restituire la religione cattolica in Alemagna. 1588.

Eine sehr wichtige Schrift, beren ich mich besonders II, p. 136

fg. ausführlich bedient habe.

Minucci diente lange unter Gregor in Deutschland; bei Maffei erscheint er oft genug; bier sucht er die Lage der Dinge auseinander pu fegen, wie er fagt, bamit man von Rom aus bem Patienten ge fährliche Medizin verweigern lerne.

Er beklagt von vorn herein, daß man fich katholischer Geits fo wenig Mube gebe bie protestantischen Fürsten gu gewinnen; bierauf erbrtert er - benn feine Miffion war in die Beiten bes lebhaften und noch unentschiedenen Kampfes gefallen — die Angriffe der Protestanten auf den Katholicismus: ho pensato di raccontare le pratiche che muovono gli eretici ogni di per sar seccare o svellere tutta la radice del cattolicismo; endsich die Mittel, wie ihnen dabei zu begegnen sen.

Er zeigt fich ber deutschen Dinge ungewöhnlich kundig; doch kann er noch immer eine gewisse Berwunderung nicht unterdrucken, wenn er den Zustand, wie er nun einmal ift, mit der Ruhe und Gesetzlichkeit von Italien oder von Spanien vergleicht. Auch wir haben der unruhigen Bewegungen Casimies von der Pfalz gedacht. Man

bore wie fie einen Auslander in Erstaunen festen.

Il Casimiro dopo aver sprezzata l'autorità dell' imperatore in mille cose, ma principalmente in abbruciare le munitioni presso Spira, che si conducevano in Fiandra con salvocondotto imperiale, dopo aver offeso il re di Spagna non solo con quell' atto, ma anco con tanti ajuti dati a ribelli suoi di Fiandra e con l'haver concesso spatio alli medesimi ribelli Fiamenghi per edificare una città (Franchendal) nelli stati suoi, con l'haver portati tante ruine in Francia, tante desolationi in Lorena hor in propria persona, hora mandando genti sue, con l'haver fatto affronto notabile all' arciduca Ferdinando impedendo il card' suo figliuolo con minaccie e con viva forza nel camino di Colonia con l'istesso dichiarato nemico alla casa di Baviera, e passato in pro-pria persona contra l'elettore di Colonia, pur se ne sta sicuro in un stato aperto nel mezzo di quelli c'hanno ricevute da lui tante ingiurie, nè ha fortezze o militia che li dia confidenza nè amici o parenti che siano per soccorrerlo e difenderlo, ma gode frutto della troppa pazienza de' cattolici, che li potriano d'improviso et a mano salva portare altre tante ruine quante egli ha tante volte causate nelli stati d'altri, purche si risolvessero et havessero cuor di farlo.

s to dealt act off and some our rought only a soft outliest courts med from the conditional property and their business of the conditional Country on the same making many to the same or other country by the country and proved and any distance and any other country. Charles and the Committee of the Committ constituted converges, was a solvening making their street according smooth first consider program tology with a company that we have the THE RESIDENCE OF STREET, SALES AND ADDRESS OF STREET, Alternative transfer and transfer and the contract of the cont all process are an explained a source account of the hollowing light was country which is a company of the co manufactured by the second manufactured and the second party and the the call peak manner a method of experts for a MARKET The state of the s and specify the registration of the first registration of the second THE CASE AND ADDRESS OF THE PARTY AND THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY A

Zweite Epoche der firchlichen Restauration.

#### 63.

### Conclaven.

Ich fürchte nicht barüber in Anspruch genommen zu werben, baß ich nicht jedes fliegende Blatt, jeden minder bedeutenden Aufsat, der mir im Laufe der mancherlei hieber gehörigen Studien handschriftlich vorgekommen, an dieser Stelle registrire: eher middet ich schon zu viel gethan haben. Gar mancher Leser der mir noch seine Aufmerklamkeit schenkt, wird ohnehin über eine formlose aus verschiedenen Sprachen gemischte Arbeit Mistbehagen empfinden; und doch würde es nicht rathsam seyn, die urkundlichen Mittheilungen veulcht zu geben: sie wurden dadurch an ihrer Brauchbarkeit und Authenticität verlieren. Gen darum aber darf ich doch and meine Collectaneen nicht ohne Beiteres in diese Sammlung ergießen.

Don ben Conclaven z. B., von benen eine große Anzahl Handschriften eristirt, will ich boch nur summarisch Melbung thun.

Nach feder Papftwahl, vornehmlich von ber zweiten Satfte bes fechzehnten Sahrhunderts bis in den Amfang des achtzehnten erfcbien ein Bericht über dieselbe; zwar nicht anders als handschriftlich, aber boch auf eine Beife, bag er fich weit verbreitete und fogar oft Dann und wann find fie von Carbinds Gegenschriften bervorrief. len verfaßt: in ber Regel aber von ibren Secretaren, die unter bem Titel von Conclavisten in ben Conclaven blieben, und fich im Interesse ihrer herrn besonders angelegen sehn ließen den Bang der Intriquen zu beobachten, mas fur diese felbst, schon ber haltung megen bie ihnen ihre Burbe auflegte, nicht so leicht gewesen ware. Zuweilen haben aber auch Undere die Feber ergriffen. "Con quella maggior diligenza che ho potuto", fagt ber Autor bes Conclaves Gregors XIII, "ho raccolto così dalli signori conclavisti come da cardinali che sono stati partecipi del negotio, tutto l'ordine e la verità di questo conclave." Bir feben, er felbst mar nicht babei. Balb find es Tagebucher, die wir in die Banbe betommen, bald Briefe, balb auch ausgearbeitete Erzählungen. Jebes ift ein felbftanbiges Berkchen: die allgemein befannten Formalitäten werden doch noch bann und wann wiederholt. 3hr Werth ift, wie fich verftebt, fehr verschieden. Zuweilen gerfließt alles in ein unauffagbares Detail, juweilen, jedoch felten, erhebt man fich bis zu einer wirklichen Erkenntnis der beherrschenden Momente; — jedoch im Grunde allent halben wird man unterrichtet, wenn man nur Muth behålt und nicht ermüdet.

Bie viele Schriften dieser Art existiren, kann man unter ansbern aus dem Marsandschen Catalog der Pariser Bibliothes sehen. Auch nach Deutschland haben sie den Weg gefunden. Der 33ste. Abste und mehrere andre Bande unserer Informationen enthalten Copien in reicher Fülle. In Joh. Gottift. Geister Programm de bibliotheca Milichiana IV, Görlig 1767, werden die Conclaven verzeichnet die sich in dem 32sten, 33sten und 34sten Coder der dor, tigen Sammlung besinden. Das aussussichsichste Verzeichnis das ich kenne, ist in Novaes Introduzione alle vite de' sommi pontesici, 1822, I, p. 272, anzutressen. Er batte Zutritt zu der Bibliothes der Jesusten, in der eine stemlich vollständige Sammlung dieser Arbeis

ten vorråtbig mar.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sie wenigstens zum Theil sehr bald auch auf eine andere Weise ins Publicum gelangten. Zundchst wurden sie in die papstlichen historien aufgenommen. Das Conclave Papst Pius des V. ist, wenn nicht seinem vollistendigen Inhalte nach, doch in seinem Anfang und seinem Ende in die Geschichte des Panvinius übergegangen. Siearella hat die Conclaven Gregors XIII. und Sirtus V. großentheils übersetzt, das letzte mit alle den Nebenbetrachtungen die in dem Italienischen vorkommen. Die Stelle welche Schröckh R. Kirchengesch. III, 288 als aus Siearella anführt, ist wörtlich aus dem Conclave. Auch Ehnanus hat diesen Nachrichten eine Stelle eingeräumt; sedoch, wich sich aus näherer Bergleichung bald ergibt, aus Siearella, nicht aus dem Driginal (lib. 82, p. 27). In den Tesoro politico ist dies Conclave nicht minder aufgenommen, aber sehr unvollständig und in einem flüchtig gemachten Ercerpte. Wie mit diesem, ist es denn

auch mit andern gegangen.

Allmablig aber und zwar zunachft im fiebzehnten Sahrhundert bachte man baran, auch Sammlungen biefer Conclaven angulegen. Die erfte gebructte Sammlung fubrt ben Litel: "Conclavi de' pontefici Romani quali si sono potuto trovare fin a questo giorno" 1667. Gie fangt an mit Clemens V, bat aber eine guche bis auf Urban VII, eine neue Lude bis auf Nicolaus V; von bier erft geht fie regelmäßig bis auf Alexander VII. Man faßte bei ber Publication wenigstens oftenfibel ben Gefichtspunft, bag fich an biefem Beispiel zeige, wie wenig menschliche Beisbeit gegen die Leitung bes Simmels vermege. "Si tocca con mano che le negotiationi più secrete, dissimulate et accorte - - per opra arcana del cielo svaniti sortiscono fini tanto difformi." Doch mar bas nicht ber Gefichtspunkt der übrigen Belt, die fich vielmehr bes curiofen und que weilen anftogigen Materials eifrig bemachtigte. Es ericbien eine frangoftiche Ausgabe in Lyon, und ba diefe balb vergriffen mar, ein nach bem Driginal revidirter Abdruck in holland, bezeichnet Cologne 1694, nicht etwa wie Novaes angibt, 1594. Gie ift mit ferneren Bufden bereichert oftmals wiederholt worden.

Auf Dieje Beije baben Die Conclaven mancherlei Beranberun-

gen bestanden. Bergleicht man die franzosische Sammlung mit dem Originalen, so ist es im Ganzen dasselbe. Im Einzelnen flost man auf beträchtliche Beränderungen. So viel ich sinde, fammen

bie ofter von Deifverftandniß als von befem Willen ber.

Aber auch andere Sammlungen, die nicht gedruckt worden, gibt es. In meinen Sanden bekindet fich eine solche, die zugleich die Lücken ausfüllt, welche die gedruckte gelassen hat, und der wenigstens eine nicht mindere Authenticität zukommt als den andern. Für detailsliete Benutzung wird freilich alle Mal eine Einsicht der Originale zu wünschen seyn.

#### 64.

### Vita e successi del cardi di Santaseverina.

Eine Autobiographie dieses wichtigen Cardinals, dessen oftmals

bat gebacht werden muffen.

Sie ist etwas weitschweifig, verliert sich oft in Kleinlichkeiten; die Urtheile über Personen und Notizen, die darin gefällt werden, hängen ganz von der Personlichkeit des Mannes ab: allein es wers den sehr eigenthumliche charakterikische Notizen mitgetheilt.

Es ift nur übrig, einige von diesen, auf die wir uns zuweilen

begeben, auch bier wortlich wiederzugeben.

# I. Protestanten in Neapel.

Crescendo tuttavia la setta de' Lutherani nel regne di Napoli, mi armai contro di quella spina del zelo della religione cattolica: e cen ogni mio potere e con l'autorità del officie, con le prediche publiche, scritte da me in un libro dette Quadragesimale, e con le dispute publiche e private in ogni occasione e con l'oratione cercai d'abbattere et esterminare peste sì crudele da i nostri paesi: onde patii acerbissima persecutione dagl'eretici, che per tutte le strade cercavano d'offendermi e d'ammazzarmi, come ne bo fatto un libretto, distintamente intitolato: Persecutione eccitata contro di me Giulio Antonio Santorio servo di Gesù Christo per la verità della cattolica fede. Era nel nostro giardine in un cantone una cappelletta con l'immagine di Maria sua con il bambino in braccio, et ivi avanti era nata una pianta d'olivo, che assai preste con maraviglia d'ogn'uno crebbe in arbore grande, essendo in luogo chiuso et ombreggiato da alberi: mi ritiravo ivi a far oratione con disciplinarmi ogni volta che dovevo predicare e disputare contro Lutherani, e mi sentivo mirabilmente infiammare ed avvalorare senza tema di male alcuno e di pericolo, ancerche di sicuro mi fosse minacciato da quelli inimici della croce, e sentivo in me tanta gioja et allegrezza che bramavo d'essere ucciso per la fede cattolica. — — Intanto vedendo crescere contro di me maggiormente la rabbia di quelli eretici quali io avevo processati, fui coatretto nel 1563 al fine di Agosto o principio di Settembre passarmene in Napoli alli servitti d'Alfonso Caraffa cardio del titolo di S. Giovanni e Paolo arub vescovo di Napoli, ove servii per luogotenente sotto Luigi Campagna di Rossano vescovo di Montepeloso, che esercitava il vicariato in Napoli: e poiche egli parti per evitare il tumulto popolare concitato contro di noi per l'abrugiamento di Gio. Bernardo Gargano e di Gio. Francesco d'Aloys detto il Caserta, seguito alla quattro di Marzo di sabbato circa le 20 hore, rimasi solo nel governo di detta chiesa: ove doppo molti pericoli scorsi e doppo molte minacce, sassi et archibugiate tirate, mi si ordisce una congiura molto crudele et arrabbiata da Hortensio da Batticchio con fra Fiano (?) di Terra d'Otranto, heretico sacramentario e relapso che io insieme col card1 di Napoli e monst Campagna l'haveva (ssi?) richiesto, di distillare un veleno di tanta forza che poteva infettare l'aria per estinguere papa Pio IV come nemico de' Carafeschi: e non dubitava l'heretico di far intendere tutto cio al pontefice per mezzo del signor Pompeo Colonna. SERVICE THE REAL PROPERTY.

# II. Gregor XIII. und Sirtus V.

Appena egli credeva di morire non ostante la longa età, essendo sempre vissuto con molta moderatione e caminato per tutti i gradi della corte. Dopoche lasciò la lettura di Bologna, venne in Roma, fu fatto collaterale di Campidoglio, esercito l'ufficio di luogotenente di monsre auditore della camera, fu fatto referendario, e la prima volta che propose in segnatura, venne meno: onde tutto pieno di vergogna e di confusione voleva abbandonare la corte, ma fu ritenuto dal cardl Crescentio a non partire. Da Giulio III nell' auditorato di rota li fu anteposto Palleotto: onde di nuovo confuso di doppio scorno determinò partirsi di Roma, ma dall' istesso card! Crescentio fu rincorato e trattenuto. Fu da Paolo IV fatto vescovo di Vieste, fu fatto consultore del sant' officio, fu al concilio di Trento e da Pio IV fu fatto cardle e mandato in Spagna per la causa Toletana; e dopo la morte della santa memoria di Pio V con ammirabil consenso fu assunto al pontificato. Il quale visse con molta carità, liberalità e modestia, e saria stato ammirabile e senza pari, se in lui fossero concorsi valore e grandezza d'animo senza l'affetto del figlio, che oscurò in gran parte tutte le attioni dignissime di carità che egli usò verso li stranieri e verso tutte le nationi che veramente padre di tutti. Dalli signori cardinali nepoti S. Sisto e Guastavillano fu fatto subito intendere la sua morte al sacro collegio, e doppo celebrate l'esequie e tutte quelle funtioni che porta seco la sede vacante, s'entrò in conclave: ove fu eletto papa il sige cardle Montalto, già nostro collega e nella causa Toletana e nell' assuntione al cardinalato, per opera speciale del sige cardl Alessandrino e sige card! Rusticucci, che tirarono in favore di lui il sige card! d'Este e sigr card de Medici, con non poco disgusto del sigr cardl Farnese, essendoli mancato di porola il sige cardl San Sisto, sul quale egli haveva fatto molto fondamento per ostare

di suoi smoli e nomici, essendeni adoprate contro di lui ve-lecosamento il sig<sup>o</sup> card<sup>i</sup> Riario, ma con pentimento poi grando, non havendo trovato quella gratitudine che egli si haveva presupposta; sicome anco intervenne al sigr cardle Alessandrine, che tutto festante si credeva di maneggiare il pontificato a modo auo: encendendo in San Pietro lo pregai che dovesse sar officie can S. Bos in favore di mons. Carlo Braglia, rettore del collegio Greco, per un beneficio che egli dimandava: mi rispose tutto gratioso: "Non diamo fastidio a questo povero vecchio, perche noi saremo infallibilmente li padroni": al quale seridendo io all' hora risposi segretamente all'orrechie: "Faccia dio the subito che sarà passata questa sera; ella non se ne penta": come apponto in effette fu, peiche non stette mai di enore allegro in tutto quel pontificato, sentendo sempre rammarichi, angustie, travagli, affanni, pene et anguscii. E ben vero che case medesimo se l'andava nelle maggior parte precurando o per trascuraggine, inavertenza o altro o pure per la troppa superbia con esprobare sempre esso assiduamente li beneficii, servitii et honorevolezze che haveva fatti a S. B.. Nelli primi ragionamenti che io potei havere con S. Stà fu il vallegrarmi dell'assumtione sua al pontificato, con dirli che era stata volontà di dio, poiche in quel tempo e punto che fu assunto erano finite le 40 hore: quivi ella si delse della malignità de tempi con molta humilià e pianse: l'essortai che comineiasse il pentificato con un giubileo generale, che tenesse parimente cura del sant' officio e delle cose sue, sapendo bene che da quello haveva havuto origine la sua grandezza.

# III. Sache von Ferrara.

Venute il duca di Ferrara in Roma per l'investitura, della quale pretendeva che li fosse data buona intentione, vi furono di melti garbugli: et avendemi io opposto gagliardamente nelli publici e privati ragionamenti et in concistoro, mi persi affatto la gratia del papa con procurarmi il sdegno del cardi Sfondrato, quale andava pasiande per Roma che io sentivo malamente dell'autorità del papa: come anco haveva imputato il cardinale di Camerino, che si mestrava molto ardente in servitio della sede apostelica. Sentendomi pungere in com tanto lontana dalla mente mia, io che ero andate incontrando tutti li pericoli per la difensione dell'autorità del papa e della sede apostolica, non potei fare di non alterarmene gravemente: o come si conveniva: feci una apologia pro Cardinale Sancta Severina contra cardinalem Sfondratum, ove si tratta qual sia la carica e qual sia l'officio di cardinale: benche il papa, che si era mostrato in concistoro melto turbato e cellerico in camera, poi nel palazzo di S. Marco mi domandò perdone con lagrime e con humiltà e con havermi anco ringratiato, pentendosi del decreto che egli haveva fatto in pregiudicio della bolla di Pie V de non alienandis feudis. Partendesi il duca da Rema senza haver fatto effetto alcuno, da quel tempo in poi mi si mastro sempre nemico, dicando che io cro stato cagione precipua che egli non havesse ottenuto l'investitura di Ferrara pro persona nominanda, e che io come antico suo amico doveva parlare più mitamente, senza intraprendere l'impresa con tanta ardenza, come che io fossi più obligato agli huomini che a dio et alla santa chiesa.

# IV. Conclaven nach bem Tobe Innocens IX.

Entrato l'anno 1592 si entrò in conclave, essendosi raddoppiata contro di me la malignità de miei nemici, mostrandosi il card<sup>1</sup> Sfondrato ardentissimo contro la persona mia, non solamente per tema delle cose sue, ma anco più irato delle parole del cardle Acquaviva, che timoroso et invidioso per l'arcivescovo d'Otranto suo parente et altri signori regnicoli amici miei, moveva ogni pietra contro di me: e s'erano uniti insieme li cardii Aragona, Colonna, Altemps e Sforza, capitali nemici tra essi, ma contro di me concordissimi: Aragona per la continua osservanza et ossequio che io havevo usati, ma pigliava pretesti dell' abbadia che havevo tolta all' abbate Simone Sellarolo; Colonna per li molti servitii che gli havevo fatti in ogni tempo, ma si raccordava del Talmud impedito da me contro li Giudei, repetendo la morte di Don Pompeo de Monti, con taccia anco di sua sorella; Altemps per li favori che gli haveno fatti appresso papa Sisto e monse Pellicano senatore per conto del figlio rattore della Giulietta, onde ne venne quel galant' huomo in disgratia di Sisto, ma così voleva Galleotto Belardo suo padrone; Sforza per baverlo favorito nel caso del Massaino, quando papa Sisto fulminava contro di lui, havendomi ringrafiato con baciarmi la mano in presenza del buon cardle Farnese vecchio, a cui ancora si era mostrato ingrato havendo avuta da quel buon sige l'abbadia di S. Lorenzo extra moenia, ma egli diceva che non poteva mancare alli amici suoi, ma in effetto egli temeva sapendo bene la sua coscienza. Palleotto m'usò quell' ingratitudine che ogn' un sa. Venne la notte delli 20 di Gennaro: quivi si rappresentò una tragedia de' fatti miei, mentre Madrucci, già mio caro amico e collega nel sant' officio consenti tacitamente cogli emoli miei in danno mio\*), oprando per questa via di conseguire il pontificato, ma egli senti di quelli bocconi amari che non potendo poscia digerire se ne mori miseramente. Lascio da parte gli andamenti fraudolenti del card1 Gesualdo, che come Napoletano non poteva patire che io gli fossi anteposto, et anche mosso da invidia contro i suoi patriotti: poiche questo e gli altri sigri cardli Napoletani Aragona et Acquaviva havevano questo senso di non voler nessun compagno de' patriotti nel cardinalato. L'atto poi che fece il cardle Colonna, fu il più brutto che s'havesse sentito già mai, et improbato etiam da suoi più cari, e malissimo inteso nella corte di

<sup>\*)</sup> And der venezianiiche Gefandte Moro bemerft, daß G. Geverina nicht gewählt worden, "per mancamento di Gesualdo decano e Madrucci."

Canano soles prima havermi in tanta riverenza che nullo più, e dovunque m'incontrava, mi voleva baciar la mano: ma all' hora scordato d'ogni amicitia obbediva al suo duca di Ferrara: Borromeo, ajutato da me nella sua promotione per la memoria di quel santo cardinale di S. Praesede et havendo fatta professione di sempre mio caro amico, invischiato dall' interesse d'alcune abbadie che haveva rassegnato Altemps, furiava a guisa di forsennato quello che non professava altro che purità, devotione, spiritualità e coscienza. Alessandrino, autore di tutte le trame, non mancò di fare il suo solite in perseguitare i suoi più cari amici e creature con haversele tutte alienate, e massime doppo l'assuntione di Sisto senti in conclave quel che non volse per bocca del sigr cardl di Sens che esclamava publicamente contro di lui. Il fervore all'incentro de' mici amici e fauteri non fu mediocre, essendosi mostrato ardente più d'ogni altre il sige cardi Giustiniano: quel suo spirito vivace e soraggioso fu in quella notte et in quel giorne in gravi affanni, essendomi anche stata saccheggiata la cella. Ma la nette appresso mi fu dolorosissima sopra ogn' altra cosa funesta: onde per il grave affanno dell' animo e dell' intima angoscia sudai sangue, cosa incredibile a credere: e ricorrendo con melta humiltà e devotione al sigre, mi sentii affatte liberato da ogni passione di animo da ogni senso delle cose mondane, venendo in me stesso e conciderandole quanto sono fragili, quanto caduche e quanto miserabili, e che solo in dio e nella contemplatione di lui sono le vere felicità e veri contenti e gaudii.

65.

Vita et Gesta Clementis VIII. Informatt. Politt. XXIX.

Urfprünglich zur Fortsetzung des Ciaconius bestimmt, wo ich es

aber nicht finbe.

Eine Erzählung von dem Aufsommen des Papstes: — seinen ersten Thaten: "Exulum turmas overcuit, quorum involene furor non solum in continentem sed in ipsa litora et sudvecta Tidoris alveo navigia hostiliter insultadat": so wenig hatte ihnen Siptus V. ein Ende auf immer gemecht: — die Absolution Heinrichs IV; vornehmlich wird der Widerstand den Clemens dem Känige geleistet hervorgehoben: wie schwer er daran gegangen: — endich etwoberung von Ferrara. "A me jam latius overla seridi opportuniori tempore immortalitati nominis tui overerado." Aber auch davon sindet sich nichts. Wie es ist, mur unbedeutend.

**6**6.

Instruttione al Sr Bartolommeo Powsinsky alla Mta del re di Polonia e Suetia. 1 Aug. 1593. Unterzeichnet Cinthio Aldobrandini.

Ragguaglio della andata del re di Polonia in Suetia 1594.

Ich wußte dem in die Engablung aufgenommenen Inhalt diefer Schrifs

Schriften nichts binguzuffigen, als eine bie Bebauptung in ber zweiten, daß herzog Carl im Grunde perhaft fen: "porche ogli avea ridotto in se stesso quasi tutte l'incette e mercantie e tutte le cave di metalli e sopra tutto dell' oro e dell' argente."

67.

## Relatione di Polonia. 1598.

Bon einem Runtius verfaßt, ber bie ungeordnete Freiheitsliebe

ber Polen bereits lebhaft beflagt.

Sie wollen einen ichwachen Ronig, feinen ber friegerifch gefinnt mare. Sie fagen, "che coloro che hanno spirito di gloria, gli hanno vehementi e non moderati e però non diuturni, e che la madre della diuturnità degli imperii è la moderatione."

Much wollen fie feine Berbindung mit Fremben. Gie behaupten, es fonne ihnen niemals fchwer werden ihr Reich zu vertheibigen. Immer wurden fie 50000 Pferde aufbringen, und im ichlimmften Kalle im Binter wiedergewinnen mas fie im Sommer verloren. Gie

trogen auf das Beifpiel ihrer Borfahren.

Der Nuntius fuhrt ihnen zu Gemuth: "che gli antichi Poloni non sapevano che cosa fosse smaltire il grano nel mar Baltico in Danzig o in Elbing, ne erano intenti a tagliar selve per seminare, nè asciugavano paludi per il medesimo effetto."

Uebrigens ichildert ber Runtius ben Fortgang bes Ratholicis: mus, ber gerade im beften Buge war. 3ch babe bie wichtigeren Do-

mente aufgenommen.

68.

Relatione dello stato spirituale e politico del regno di Suezia 1598.

Heber Die Unternehmungen Siegmunds auf Schweben unmittelbar vor feiner zweiten Reife. Ebenfalls feinem mefentlichen Inhalte nach benutt.

Doch fommen noch einige merfwurdige Notigen über die fru-

beren Ungelegenheiten vor.

Erich wird geradegu als Tyrann geschilbert. Per impresa faceva un asino carco di sale a piedi d'una montagna erta e senza via per salirvi sopra, et egli era dipinto con un bastone in mano, che batteva il detto asino. Der Autor erflart bieg icon an fich febr verffandliche Symbol: bas Bolf foll mit Gewalt genothigt werben, auch bas Unmögliche gu leiften.

Johann wird als ein entschiedener Ratholif betrachtet. Perche era in secreto cattolico, siccome al nuntio ha affirmato il re suo figliuolo, usò ogni industria perche il figliuolo ritornasse mentre esso viveya in Suetia a fine di dichiararsi apertamente

cattolico e ridurre il regno ad abbracciar essa fede.

Diefe Dinge mochte ich indeft boch nicht unterschreiben. Babrfcheinlich bilbete fie ber gute Siegmund fich ein, um ben Eroft gu baben von einem fatholischen Bater entsproffen zu fenn.

Dagegen ift bas erfie Unternehmen Glegmunds mit bem gangen Gepräge ber Bahrhaftigkeit eines Singeweibten gesthilbert: Die Hoffmungen die fich an seine zweite Resse knapften, werden in ihrer europäischen Bedeutung dargestellt.

# Einschaltung.

Bemertung über die Dentwurdigfeiten Bentivoglios.

In seinem 63sten Jahre, nicht 1640, wie die Ausgabe in den Classici Italiami behamptet, sondern 1642, wie auch Mazzuchelli hat, begann Cardinal Guido Bentwoglio (geb. 1579), nachdem er manches andere Memoire über Weitgeschäfte verfast, auch person

liche Dentwurdigfeiten nieberzuschreiben.

Er beabsichtigte ursprünglich, seinen ersten Aufenthalt an dem romischen Hofe, seine Runtiaturen in Frankreich und den Niederlanden, die Zeiten seines Cardinalates zu unstoffen. Wäre er damit zu Stande gekommen, so würde die Geschichte der ersten Hilfte des siedzehnten Jahrhunderts um ein schones Wert voll von Anschauung reischer seine.

Aber er ftarb, ehe er mur noch mit bem erften Cheile zu Staube gesommen. Sein Bert - Mensorie del card Gaido Bentivo-

glio - geht nur bis 1800.

Es macht ben Einbrud ber Rube und bes Bebagens, wie ein alter Pediat ihrer genießt, ber, frei von Geschäften, bequem in feinem Pallaste Haus halt. Es ist eine sehr angendme, zugleich erfreuende und unterrichtende Lecture: naturlich aber legte dem Cardinal seine Stellung Pflichten auf, und es lätt sich bemerken, daß er mit der Sprache nicht vollig herausgeht.

Die Schilberung z. B., die er ziemlich ausführlich von ben Cardinalen gibt, von benen er Clemens VIII. umgeben fand, entsfpricht boch ben Nachrichten, die um Andere fter biefelben mittheis

len, nur febr im Allgemeinen.

Gleich der erste, der Decan Gesualdo, wird von Bentivoglis geschildert als "ein vornehmer Mann, von liebenswirdigen Sitten, der die Geschäfte nicht sucht, aber auch nicht vermeidet"; davon aber, was und Andere erzählen, und auch Bentivoglio ohne Zweifel wußte, wie er die Bahl Sanseverinos aus personlicher Abneigung verhinderer welche Pratenssonen höhern Ranges er gegen die übrigen Cardinate geltend machte, die sich nur sehr ungern fügten, — wie alle seine Bestrebungen seitdem dahin gingen, sich Freunde zu erwerben, um das Pontissca ersangen zu konnen, wie er sich bespekters an Spanien anschloß, — von alle dem erfahren wir nichts.

Der zweite Aragona. Bentivogliv bemerkt von ihm, ,,er habe in frühern Conclaven besonbers die jangern Cardinate geteitet; er habe während der Abwelenheit des Papstes Rom auf das trefflichste dermaltet; er liebe guten Hauseath; er habe eine schne Capelle, mit den Astarbitedern wechsle er ab." Allein damit ist der Mann noch nicht gezeichnet. Er war, wie wir aus Delsino sehen, ein von der Gicht geveinigker alter Mann, dessen Dob sich bald erwarten vies, der aberikarum au den hoffnungen auf das Pontisicat nur um so fester hielt. Bei dem

spanischen Hofe mar er keineswegs so angesehen wie er munschte. In die Congregation über die französischen Angelegenheiten hatte er nicht gelangen können; und man wußte, daß er das sehr übel nahm: aber nichts desto minder suchte er mit den spanischen Botschaften jener Absicht wegen das engste Berhaltniß zu erhalten.

Jener Eindruck der Rube und Stille, den bas Buch macht, fommt auch daber, weil die Lichter zugleich absichtlich febr gedampft werden, weil das Leben in der Bahrheit seiner Erscheinung nicht ei-

gentlich reproducirt wird.

69

Relatione fatta all'illmo sigr cardle d'Este al tempo della sua promotione che doveva andar in Roma. (Bibl. Vindob. Codd, Foscar. n. 169. 46 M.)

In Folge des Abkommens, das Clemens VIII. bei der Einnahme von Ferrara mit den Este getroffen hatte, schloß er einen Prinzen dieses hauses, Alexander, in die Promotion vom 3. Merz 1599 ein.

Diefer Pring ift es, den man durch unfre Infruction gu feinem Eintritt in den hof vorbereiten wollte. Obwohl fie kein Datum führt, so ift sie doch ohne Zweifel in das Jahr 1599 zu seben.

Bon einer venezianischen Relation ift sie schon durch ihre Beftimmung sehr verschieden. Sie soll den Prinzen in Stand sehen,
als ein guter Steuermann zu schiffen, — per potere come prudente nocchiero prendere meglio l'aura propitia della corte —;
von den politischen Berbaltniffen enthalt sie nichts; selbst das Ungluck, das das Haus Este so eben betrossen, wird mit Stillschweigen
ibergangen: die Absicht des Berfassers ist nur, die Eigenschaften der
wichtigsten Personen zu bezeichnen.

Der Papit, feine Repoten, die Cardinale werden gefchilbert.

Elemens VIII. "Di vita incolpabile, di mente retta, di conditione universale. Si può dir ch'abbia in se stesso tutta la theorica e la pratica della politica e ragion di stato." Wir finden hier, Salvestro Albobrandini habe Paul IV. zum Kriege gegen Reapel angereizi; — doch habe man darauf Bersuche gemacht das Haus wenigstens mit den Medici zu verschnen. "Dicesi che Portesice, assicurò il GD Cosimo che tutta questa famiglia gli sarebbe sidelissima sempre, e che mandò l'istesso Ippolito Aldobrandino, hora papa, a render testimonio a S. Altezza, della quale su molto den visto." Damass war dei Papsi Elemens Johann Bardi sin der meisten Gunst. "Fra i servitori di Clemente il più intimo e savorito è il sigr Giov. Bardi dei conti di Vernio, luci intimo e favorito è il sigr Giov. Bardi dei conti di Vernio, più intimo e favorito è il sigr Giov. Bardi dei conti di Vernio, luci più fann sich der neue Cardinal um so mehr halten, da er es mit dem Hause Este gut meint.

Die Nepoten. Das Uebergewicht Pietro Mbobrandinis über San Giorgio war entschieden. San Giorgio, accommodato l'animo alla fortuna sua, mortificate le sue pretensioni, non gareggia,

23

non contrasta più, ma o le seconda o non s'impaccia seco, s

mostra sodisfatto dell' ottenuta segnatura di giustitia.

Die Cardinale theilten fich in zwei Factionen: Die spanische, wel der auch Montalto bereits anbing, und die albobrandinische. Jene war bamals 25, diese nur 14 entschiedene sichere Mitglieder fart. Rich tig bezeichnet der Autor benjenigen als den wahrscheinlichsten Candibaten zum Papsithum, ber bernach wirklich bagu gelangt ift, Alexanber Medici. Man wußte nicht, wie berfelbe mit bem Großbergog von Toscana ftand, aber bei Clemens war er dafür defto mehr in Sunft: "per patria e conformità di humore, " fo qui als ware er feine Creatur.

Nicht übel erscheint der Historiker der Kirche, Baronius: "molto amato per la dottrina, bontà e semplicità sua: si dimostra tutto spirito, tutto risegnato in dio: si burla del mondo e della pro-pria esaltatione di se stesso."

### 70.

Relatione di Roma dell' Illmo Sigr Gioan Delfino Kr e Pror ritornato Ambasciatore sotto il pontificato di Clemente VIII. (1600).

Auch eine von den verbreitetern Relationen, sehr ausführlich fie bat in meinem Exemplar 94 Quartblatter, - febr unterrichtenb. I. Delfino beginnt damit, den Papst ("il nascimento, la na-

tura e la vita del papa") uno feine Mepaten au foilbern. Delli due cardinali (Aldobrandino e S. Giorgio) reputo quasi necessario parlarne unitamente. Questo di età d'anni 45, di gran spirito, altiero, vivace e di buona cognizione nelli affari del mondo; ma temo assai che sia di mala natura, overo che gli accidenti del mondo occorsi, che l'hanno levato dalle gran speranze in che si è posto nel principio del pontificato, lo fanno esser tale, cioè demostrarsi con tutti non solo severo ma quasi disperato. Questo era grandemente amato e grandemente stimato dal papa avanti che fosse salito al pontificato, e doppo per gran pezzo ebbe la cura principale de negoti, e si . credeva da ogn'uno che egli avesse da esser il primo nipote, perche l'altro era più giovane, assai di poca prosperità e di pochiasima cognizione: ma o sia stato la sua poca prudenza nel non essersi saputo governare come averebbe bisognato, sendosi rotto con l'ambasciatore di Spagna quando gittò la beretta, con l'ambasciator di Toscana quando li disse che il papa doveria cacciarlo di corte, oltre i disgusti che ha dato a tutti in mille occasioni, o pur la gran prudenza e destrezza dell' altro, o la forza natural del sangue, questo ha perduto ogni giorno tanto di autorità e di credito che non ha chi lo seguiti e non ottiene cosa alcuna che dimandi. Ha però il carico di tutti li negotj d'Italia e Germania, se bene li ministri publici trattino li medesimi con Aldobrandino, e nelle cose brusche tutti ricorrono a lui. Io con esso sige cardle di S. Giorgio nel principio ho

passato qualche borasca, anzi nella prima audienza fui astretto a dolermi apertamente per dignità della republica, e doi o tre volte mi sono lasciato intendere liberamente, in modo tale che so che è stato frutto appresso di lui, et il papa l'ha avuto a carro, e particolarmente nell'ultima occasione di Ferrara; ma doppo sempre è passato tra noi ogni sorte di dimostratione d'amore, et io l'ho onorato sempre come si conveniva. Credo veramente che sia mal affetto alla Serenità Vostra per natura e per accidente: la sua natura l'ho descritta, ma dirò solo delli accidenti. Prima sappia che da un pezzo in qua s'è buttato affatto in braccio de' Spagnuoli, e si è dimostrate poco amico di quelli che sono uniti con Francesi: ha cresciuto ancora quel mal animo suo il vedere che il cardinal Aldobrandino habbi in tutte le occasioni protetto li affari dell' EE. VV., quasi che non sia possibile che concorrino ambidue in alcuna operatione, per giusta e raggionevole che sia. Da che si può conoscere la miseria de' poveri ambasciatori et rappresentanti publici.

II. Das zweite Capitel, wenigstens in unsern Copien sormlich als solches unterschieden, betrifft Regierungsform, Kinanzen und bewassinete Macht. Dessino erstaunt, wie billig, über einige Momente der Kinanzverwaltung. Mentre l'entrate della chiesa sono impegnate all' ingrosso ordinariamente e straordinariamente; e quello ch'è peggio, si comprano castelli e giurisdittioni de' sudditi a 1½ o 2 per cento (ich versiede: die so viel adwerfen) e si pagano censi a 9 o 10 per cento, parendo strano agli uomini savi che in tante strettezze si sanno queste compre, e più è che se si vogliono sar certe spese, non si sacciano per via delli danari del castello, per non ci andar debitando e consumando del tutto. Unch in jener Zeit, schen wir, gab es doch Leute, die an dem Thesauriren geliedenen Geldes Ansson admen. Uedrigens war nach der ersten furzen Zufriedenheit in Kerrara vieles Misvergnügen eingetreten. Nobili e popolo si darebbero volentieri a qual

principe si voglia, per uscir dalle manidove si trovano.

111. Intelligenze. Wie mistich ber Papst mit dem Kaiser, mit Philipp II. stand — er erwartete den Tod des Königs mit einer Art von Angst; wie schlecht mit Florenz, denn sehr wohl erien nerte man sich, daß das Haus Albobrandini zu den Auszewanderten gehörte (le cose passano peggio che con ogn'altro, ricordandosi d'esser andato il papa e la sua casa ramingo per il mondo); wie viel besser dagegen mit Frankreich und Polen, vornehmlich mit dem lesten, mit dem er gemeinschaftliche Intersesi nel presente e disegni nel tempo a venire). Für Riemand aber war Elemens eingenommener, als für den Fürsten von Siebendürgen. Col prencipe di Transilvania ha trattato il papa con tanto amore e con tener un nuntio apostolico appresso di lui e con averidato in mio tempo 60 m. scudi in tre volte e con infiniti officii fatti sare con l'imperatore per servitio che quasi poteva dirsi interessato et obligato alla continua sua protettione; e

crede che I povero prencipe la meritava, perche s'è risolata alla guerra con fondamento principale del consiglio et delle promesse di S. Stà; quanto nel principio già tre anni e già due sneora esaltava la virtù e valor di questo prencipe fino al cielo, avendo detto a me più volte ch'egli solo faceva la guerra al Turco, tanto più ultimamente con la cessione che gli fece de suoi stati restava molto chiarito, et il predicava un gran da poco: ende si vede che se bene aveva promesso all'imperatore di farlo cardinale et a lui ancora, nen averebbe però osservate cosa alcuna, e perciò credo che essendo tornato al governo de suoi stati abbia sentito S. Stà gran consolatione.

IV. Cardinali. Sie werden alle nach ber Reihe burchgegam

gen, und mehr oder minder gunftig beurtheilt.

V. De' seggetti, che cascano in maggior consideratione

per lo pontificato.

VI. Interessi con Venetia. Es waren schon tausend Streitigseiten im Gange. Quando non si proveda alle pretensioni et ai disordini, un giorno si entrerà in qualche travaglio di gran momento, massime di questi novi acquisti suber die Schiffahrt auf dem No), che sempre vi penso per cognitione che ho della natura de' preti e della chiesa mi fa temere.

Das ging nur allzubald in Erfüllung.

#### 71.

#### Venier: Relatione di Roma. 1601.

Schon waren die Streitigkeiten zwischen Papst und Benedig ziemlich heftig geworden. Die Benezianer verweigerten, ihren Patriarchen zur Prüfung nach Rom zu schicken. Ueber den Poausstus Goro hatten bittere Frrungen begonnen: eben um dieser Streitigkeiten willen ward Benier nach Rom geschickt,

Mur eine furze Zeit blieb er ba: bie Schilberung, bie er von

Clemens VIII. entwirft, ift beffenungeachtet recht brauchbar.

Della natura et pensieri del pontefice, per quello che a me tocca di considerare nella presente congiuntura per li negotii che giornalmente tratta V. Serenità con S. Beatitudine, dirè che il papa in questa età sua di 65 anni è più sano e più gagliardo di quello che sia stato negli anni adietro, non havendo indispositione alcuna fuoriche quella della chiragra o gotta, che però li serve, come vogliono li medici, a tenerlo preservato da altre indispositioni, e questa molto più di rado e molto meno che per l'inanzi le da molestia al presente, per la bona regola particolarmente del viver, nel quale da certo tempo in qua procede con grandissima riserva e con notabile astinenza nel bere: che le giova anco grandemente a non dar fomente alla grassezza, alla quale è molto inclinata la sua complessione, usando anco per questo di frequentare l'esercitio di camminar longamente sempre che senza sconcio de negotii conosce di poterle fare, ai

quali nondimeno per la sua gran capacità supplisce, intanto che le resta comoda parte di tempo che dispensa admettendo persone private et altri che secondo il solito ricorrono a S. Stà. A negotii gravi si applica con ogni suo spirito, et persiste in essi senza mostrarne mai alcuna fiachezza, et quando li succede di vederli conclusi, gode et fruisce mirabilmente il contento che ne riceve. Ne di cosa maggiormente si compiace che di esser stimato, et che sia rispettata la sua reputatione, della quale è gelosissimo. Et quanto per la complessione sua molto sanguigna e colerica è facile ad accendersi, prorompendo con grandissima vehementia in esagerationi piene di escandescenza et acerbità, tanto anco mentre vede che altri tace con la lingua seben s'attrista nel sembiante, si ravede per se stesso et procura con gran benignità di raddolcire ogni amaritudine: la qual cosa è così nota hormai a tutti li cardinali che ne danno cortese avvertimento agli amici loro, sicome lo diede anco a me nel primo congresso l'illustrissimo sigr cardle di Verona per mia da lui stimata molto utile conformatione. Ha S. Stà volti li pensieri suoi alla gloria, nè si può imaginare quanto acquisto facciano li principi della gratia sua, mentre secondano la sua inclinatione. Onde Spagnoli in particolare, che sempre mirano a conservarsi et ad aumentar la gran parte che hanno nella corte di Roma, non trascurano punto l'occasione; et però con tanto maggior prontezza hanno applicato l'animo a far qualche impresa contra Turchi, come hora si vede, et con andar sofferendo non mediocri durezze, che provano ancor loro nelli negotii importanti, particolarmente per causa di giurisditione, che vivono alla corte di Roma, si vanno sempre più avanzando nel riportare in molte cose non piccole soddisfattioni. E' tenuto generalmente il pontefice persona di gran virtù, bontà et religione: di che egli si compiace far che del continuo se ne veggano segni et importanti effetti. E se ben li cardinali si vedono nel presente pontefice scemata molto quella autorità che ne' tempi passati sono stati soliti d'havere, restando quasiche del tutto esclusi dalla partecipatione de negotii più importanti, poiche ben spesso fino all'ultima conclusione di essi non hanno delle trattationi la già solita notitia, mostrano nondimeno di stimare il pontefice, Iodano la Stà S. con termini di somma riverenza, celebrando la prudenza et l'altre virtù sue con grand' esageratione, affirmando che se fosse occasione hora di elegere pontefice, non elegerebbono altro che questo medesimo, seben son molto reconditi et profondi i loro pensieri, et le parole et le apparenze sono volte ai propri disegni forse a Roma più che altrove.

Dem Gesandten gelang es, die Streitigfeiten noch einmal beis zulegen, obwohl ber Papft bereits von der Ercommunication redete: er findet ihn doch im Gangen moblgesinnt. Benedig bequemte fich

ben Patriarden nach Rom gu fchiden.

Instruttione all' illee et ecce marchese di Viglienna ambasciatore cattolico in Roma 1603. (Informatt. politt. n. 26.)

Viglienna war ber Nachfolger Sessa. Unser Autor überickt es billig bem abgehenden Botschafter, über den Papst und dessen nachske Angehörigen zu berichten. Er selbst gibt uns von den Cardinklen Nachricht. Sein Zweck ist anzuzeigen, welcher Faction ein jeder angehöre. Da sehen wir nun, daß sich die Lage der Dinge seit 1590 sehr verändert hatte. Es werden nur noch 10 entschieden spanische Cardinkle aufgeführt. Bon den franzdsischen war früher usch wenig die Nede: jest erscheinen ihrer neun, die übrigen gehören zu keiner Partei.

Bon ber Bichtigseit ber Eurie ist auch bieser Autor burchbrungen. Qui le disserenze, le pretensioni, le paci, le guerre si maneggiano. — Le conditioni invitano i più vivaci e cupidi di grandezza, di maniera che non è meraviglia che qui sioriscano

i più acuti ingegni.

#### 73.

Dialogo di mons<sup>p</sup> Malaspina sopra lo stato spirituale e politico dell' imperio e delle provincie infette d'heresie. (Vallic. n. 17. 142 Bi.)

Ein Gespräch zwischen Monf. Malaspina, dem Erzbischof von Prag und den Bischöfen von Lyon und von Cordova; — also von Geistlichen der vier Hauptnationen: ungefähr vom Jahre 1600. Es geschieht darin der Einnahme von Ferrara Erwähnung.

Der Zweck ist eigentlich. zu vergleichen was die frühern Papste und was Papst Clemens VIII. für den Fortgang des Katholicismus

getban.

Unter ben frühern Bäpsten: 1. La reduttione delle Indie, 2. la celebratione del concilio, 3. la lega santa e la vittoria navale, 4. l'erettione de' collegii, 5. l'offerta dagli heretici del primato di Pietro al patriarcha Constantinopolitano — (??) 6. la constantia del re cattolico in non concedere agli heretici nei paesi bassi cose in pregiudicie della religione.

Bom Bapft Element VIII. 1. Il governo pastorale et universale, 2. il governo particolare dei dominii del stato ecclesiastico, 3. la vita di S. Beatitudine, 4. il Turca hora per opera di S. Beatitudine fatto apparire di potersi vincere, 5. Ferrara cocupata, 6. l'essersi fatto cattolico il christianisaimo re di Francia.

Malaspina schließt, daß dieß mehr zu bedeuten habe, als alles was die anderen vollbracht. Naturlich. Das Werkchen ift den papft-

lichen Nepoten gewidmet.

Nur einen einzigen bemerkenswerthen Punkt babe ich in bem

langen Geschreibe auffinden konnen.

Der Verf. war mit auf bem Churfurstentage von Regensburg m J. 1575. Er sprach bier Churfurst August von Sachsen. Roch

war dieser Fürst entfernt davon, den Katholiken Hoffnung zu seinem Uebertritt zu erregen. Er erklärte vielmehr er mache sich aus dem Papst nichts, weder insofern er Papst, oder Kürst von Kom sen, noch auch wegen seiner Schäße; die papstliche Schaskammer sen mehr eine Eisterne, als ein lebendiger Quell; nur das erwecke ihm Rachdensken, daß ein Wönch wie Pius V. so machtige Kürsten zu einem fürstischen Kriege vereinigt habe; er könne das wohl auch wider die Prostesianten vollbringen. — In der That faßte Gregor XIII. einen solchen Plan. Weil er sah, daß Frankreich aus Furcht vor den Hugesnotten sich von jedem Antheil an dem türslischen Kriege lossagte, hielt er einen allgemeinen Bund der katholischen Kürsten wider Türken und Protessanten zugleich für nothwendig. Darüber ward sofort auch mit dem Kaiser und mit Erzherzog Carl in Steiermark unterhandelt.

#### 74.

Relatione delle chiese di Sassonia. Felicibus auspiciis ill<sup>mi</sup> comitis Frid. Borromei. 1603. (Bibl. Ambros. H. 179.)

Much einer von den mancherlei Entwurfen bes Ratholicismus,

fich wieder in Befit von Deutschland gu fegen.

Der Berfasser halt sich überzeugt, man sen in Deutschland bes Protestantismus allmablig mube. Es liege den Batern bereits wesnig daran, ihre Kinder in ihrer Religion zu erziehen. Li lasciano in abandono, perche dio gl'inspiri, come essi dicono, a quel che sia per salute dell' anime loro.

In diefer Ueberzeugung macht er Entwurfe auf zwei vormals

tende protestantische Lander, Sachsen und Pfalg.

In Sachsen habe ber Abministrator bereits ben Calvinismus vertilgt. Man muffe ihn burch die Hoffnung der Wiedererlangung des Churfürstenthums gewinnen (mettergli inanzi speranza di poter per la via della conversione farsi assoluto patrone dell' elettorato). Auch der Landesadel werde es gern sehen, wenn er wieder

ju ben Bisthumern gelangen fonne.

Heber die Pfalz drudt er fich folgendergestalt aus. Il Casimiro aveva una sorella vedova, che su moglie d'un landgravio d'Hassia, la quale suol vivere in Braubach, terra sopra il Rheno, e si dimostra piena di molte virtù morali e di qualche lume del cielo: suol esercitare l'opere di charità per molto zelo, facendo molte elemosine e consolando gl'infermi di quei contorni con provederli di medicine: conversa volentieri con alcuni padri del Giesù e con l'arcivescovo di Treveri. — E' opinione di molti che mediante una più diligenza o di qualche padre del Giesù amato da lei o di qualche principe cattolico o vescovo saria facil cosa di ridurla totalmente alla vera sede: — — di che se dio benedetto desse la gratia e che la cosa passasse con conveniente segretezza, sarebbe ella ottimo instrumento per convertire poi il nipote con la sorella di lui et un altra figlia che resta del Casimiro.

Der Berfaffer bezeichnet hiemit Anna Elifabeth von ber Pfalz, Gemablin Philipps II. von heffen Rheinfels, der ichon im Jahre

1863 flarb. Gie war frisber im Berbacht. bet Calvidiums game fen, und barüber in einem Auflauf fogar einmal verwundet worden. Wir feben, daß fle fich späterbin auf ihrem Witwensits Braubach, das sie verschönerte, der entgegengesetzen hinneigung zum Katholicismus verdächtig machte.

Diese Combination ist es, auf welche unser Autor baut. Er meint, wenn man den jungen Pfalzgrafen demnach mit einer baierischen Prinzessin vermähle, werde das ganze Land katholisch werden. Und welch ein Bortheil ware es, ein Chursürstenthum zu

ecoinnen!

75

Instructione a V. Sria Mons' Barberino arcivescovo di Nazaret destinato nuntio ordinario di N. Sigre al re christianissimo in Francia 1603. (MS Rom.)

Ausgearbeitet von Cardinal P. Albobrandino, der seiner fruhern Gesandtschaft am frangolischen hofe ofters gedenkt; darauf berechnet, ben burch die Bekehrung heinrichs IV. in Frankreich in Aufschwung gekommenen Katholicismus ferner zu befordern.

Horen wir einige Auftrage die dem Nuntius (es ift der spatere

Papft Urban VIII.) gegeben werden.

Ella farà si con il re ch' egli mostri non solamente di desiderare che gli eretici si convertino, ma che dopo che si sone convertiti, gli ajuti e favorisca. — Il pensare a bilanciare le cose in maniera che si tenghi amiche ambidue le parti è una propositione vana, falsa et erronea, e non potrà esser sugge-rita a S. M<sup>tà</sup> che da politici e mal intentionati e da chi non ama la suprema autorità del re nel regno. — N. Sigre non vuol lasciar di porli (bem Rônig) in consideratione una strada facile (fich ber Protestanten zu entledigen) e senza che possa partorir tumulto e che si eseguisca facilmente e fa il suo effetto zenza celtivatione, et è quella che altre volte ha S. Stà ricordato alla Mtà S. et addotto l'esempio di Polonia cioè di non dar gradi ad eretici: - - ricorda a S. Mth di dar qualche sbarbatezza alle volte a costoro (ben Hugenotten), perche è turba ribelle et inselente. - V. Sria dovrà dire liberamente al re che deve fuggire gli economati et il dar vescovati e badie a soldati et a donne.

In biesen Economati liegt der Ursprung des Regalrechtes, das späterdin so große Irrungen veranlaste. Il re nomina l'econome, il quale in virtù d'un arreste, inanzi sia satta la speditione apostolica, amministra lo spirituale e temporale, conserisce denessiei, constituisce vicarii che giudicano, assolvono, dispensano.

Auch soll der Nuntius den König selbst im katholischen Glauben zu befestigen suchen, während der Kriege habe er nicht gebörig unterrichtet werden können; er soll auf die Ernennug guter Bichdele der die die Reform des Elerus sehen: wo möglich die Publication des tribentinischen Conciliums bewirken, die der König dem Cardinal bei seinem Abschiede binnen zwei Monat ins Wert zu sesen versprochen habe, und mit der er nach mehreren Jahren noch zögere; er soll die Bernichtung von Genf anrathen (di tor via il nido che hanno gli eretici in Ginevra, come quella che è asilo di quanti apostati suggono d'Italia).

Stalien liegt bem Papft vor allem am herzen: bag ein hugenottischer Befehlshaber nach Caftel Delfino jenfeit ber Berge gefest worben, erklart er fur unerträglich; fein Beispiel fen tobtlich.

Elemens trug fich lebhaft mit bem Gedanken an einen Turfenkrieg. Jeder Furft solle die Turken von einer andern Seite ber angreifen: der Konig von Spanien sen dazu bereit, er fordere nur die Bersicherung, daß ihm indeß der Konig von Frankreich nicht anberswo Krieg erhebe.

## 76.

Pauli V pontificis maximi vita compendiose scripta. (Bibl, Barb.)

Eine Lobrede von nicht viel Berth.

Die Rechtspflege, die Berwaltung, die Bauunternehmungen biefes Papftes werden ausführlich gepriefen.

Tacitus plerumque et in se receptus, ubique locorum et temporum vel in mensa meditabatur, scribebat, plurima trans-

igehat

Nullus dabatur facinorosis receptui locus. Ex aulis primariis Romae, ex aedium nobilissimarum non dicam atriis sed penetralibus nocentes ad supplicium armato satellitio educebantur.

Cum principatus initio rerum singularum, praecipue pecuniarum difficultate premeretur, cum jugiter annis XVI tantum auri tot largitionibus, substructionibus, ex integro aedificationibus, praesidiis exterorumque subsidiis insumpserit, rem frumentariam tanta impensa expediverit, — nibil de arcis Aeliae thesauro ad publicum tutamen congesto detraxerit, subjectas provincias sublevaverit; tot immensis tamen operibus non modo aes alienum denuo non contraxit, sed vetus imminuit; non modo ad inopiam non est redactus, sed praeter publicum undequaque locupletatum privato aerario novies centena millia nummum aureorum congessit.

Bahricheinlich bielt dieser Panegprift die Creation fo viel neuer

Luoghi di Monte nicht fur eine Unleibe.

## 77.

Relatione dello stato infelice della Germania cum propositione delli rimedii opportuni, mandata dal nuntio Ferrero vescovo di Vercelli alla Stà di N. Sigre papa Paolo V. (Bibl. Barb.)

Wahrscheinlich einer ber ersten ausführlichern Berichte, die Paul bem V. ju handen kamen. Der Nuntins gedenkt ber Emporung der kaiferlichen Eruppen gegen ihren General Bafta im Mai 1605 als eines eben eingetretenen Ereignisses.

Der magibalice Cang, ben ber Arieg unter biefen Mustauben nahm, die Fortschritte ber Earfen und der Rebellen im Rampfe mit dem Raiser, find es ohne Zweifel hauptsächlich, weshalb er den Zustand von Deutschland unglächfelig nennt.

Denn übrigens entging es ihm nicht, wie viele Eroberungen bie

Intholische Rirche in Dentschland machte.

Di questi frutti ne sone stati prossima causa gli alumni casi di Roma come delle varie città e lueghi della Germania dave la pietà di Gregorio XIII alle spese della camera apostolica gl'institui, giunti li collegii e scuole delli padri Gieswiti, alli quali vanno misti cattolici et heretiei; perche li alumni sudetti si fanno prelati o canonici.

Er verfichert wiederholt, daß die Sefuitenschulen eine große Menge junger Leute fur den Katholicismus gewonnen. Nur findet er namentlich in Bohmen einen außerordentlichen Mangel an katho-

Lifchen Pfarrern.

Much auf ben politischen Zustanb geht er ein: die Gesahr vor den Türken sindet er bei den schlechten Anstatten des Raisers und der immerkichen Entzweiung des Hauses Destreich sehr debeutend. In Opposition mit dem Raiser hatten sich die Erzherzoge Matthias und Massimiliana ai sono uniti in sunore, vedendo che con la loro disunione sacovano il gioco che l'imperatore desidera, essendosi risoluto ili secondo a codere al primo come a quello che per ragione di primogenitura toccava il regno d'Ungaria, Boemiu e stati d'Austria, et Alberto ha promesso di star a quello che se ne sarà, e-di comun concerto soliccitano l'imperatore con lettere a pendere risolutione al stabilimento della casa: ma egli è caduto in tanta malinoonia, o sia per questa lor unione, e gelocia che non siano per valersi di queste sedizioni, o per altro, che non provede alla casa nè agli stati nè a se stesso.

Auch manche andere Mertwurdigfeiten fommen dabei zu Tage: 3. B. Abstaten des Hauses Brandenburg auf Schlessen schon in dieier Zeit. ,, Il Brandeburgh non dispera con gli stati che ha in Elesia e le sue proprie forze in tempo di revolutione tirar a

se quella provincia."

#### 78.

Relatione dell' illes Sr Franc. Melino cavr e pror ritornato da Roma con l'illes sigri Giovanni Mocenigo cavr, Piero Duodo cavr e Francesco Contarini cavr, mandati a Roma a congratularsi con papa Paolo V della sua assontione al ponteficato, letta in senato 25 Genn. 1605 (1606).

Soon war der Ausbruch der kinruhen vorauszuschen. Die Gefandten haben Paul V. so genau als möglich beobachtet. Sicome pronuntiate Loone XI penarone dei hore a ventirke

pontificalmente, così il presente pontefice fu quasi creduto prima vestito ch'eletto et pur da altri cardinali: che non fu così presto dichiarato che in momento dimostrò continenza et gravità pontificia tanta nell' aspetto, nel moto, nelle parole et nelli fatti, che restarono tutti pieni di stupore et meraviglia et molti forse pentiti, ma tardi et senza giovamento: perche diversissimo dalli altri precessori, che in quel calore hanno tutti assentito alle richieste così de' cardinali come d'altri et fatte infinite gratie, così il presente stette continentissimo et sul serio, tanto che si dichiari risoluto a non voler assentire et promettere pur minima cosa, dicendo ch'era conveniente aver prima sopra le richieste et gratie che le erano dimandate ogni debita et matura consideratione: onde pochissimi furono quelli che dopo qualche giorno restassero in qualche parte gratiati. Ne tuttavia si va punto allargando, anzi per la sua sempre maggior riservatezza dubitando la corte di veder anco sempre poche gratie et maggior strettezza in tutte le cose. se ne sta molto mesta. Fra li cardinali non v'è alcuno che si possi gloriar di aver avuto tanto d'intrensichezza o familiarità seco che di certo si possi promettere di ottener prontamente alcuna cosa da lui, e tutti procedono con tanto rispetto che si smarriscono quando sono per andarli a parlar et negotiar seco: perche oltre che lo trovano star sempre sul serio et dar le risposte con poche parole, si vedono incontrar in risolutioni fondate quasi sempre sopra il rigor dei termini legali: perche non admettendo consuetudini, ch'egli chiama abusi, nè esempi de consenso de' pontefici passati, ai quali non solamente dice che non saperia accomodar la sua conscientia, ma che possono averfatto male et potriano render conto a dio o che saranno stati ingannati, o che la cosa sarà stata diversa da quella che a lui viene portata, li lascia per il più malcontenti. Non ha caro che si parli seco lungo per via di contesa o di disputatione, et se ascolta pur una o doi repliche, quelle stimando di aver risoluto con le decisioni de' leggi o dei canoni o de' concili che lor porta per risposta, si torce se passano inanzi, overo egli entra in altro, volendo che sappino che per le fatiche fatte da lui il spatio di trenta cinque anni continuo nel studio delle leggi et praticatele con perpetui esercitii nelli officii di corte in Roma et fuori, possi ragionevolmente pretendere, se bene questo non dice tanto espressamente, di aver così esatta cogni-tione di questa professione che non metti il piede a fallo nelle risolutioni che da et nelle determinationi che fa, dicendo bene che nelle cose dubbie deve l'arbitrio et interpretatione particolarmente nelle materie ecclesiastiche esser di lui solo come pontefice. Et per questo li cardinali, che per l'ordinario da certo tempo in qua non contradicono, come solevano, anzi quasi non consigliano, et se sono ricercati et comandati di parlar liberamente, lo fanno conforme a quell' intentione che vedono esser nelli pontefici, se ben non la sentono, col presente se ne astengono più di quello che babbino fatto con alcun dei suoi precessori: et averanno ogni di tanto maggior occasione

dir star- in silentio; squanto che sucuco delli altri ricerca di parere di lore o di alome a parte, come seleva pur far papa Chemento et altri: fa fra se stesse solo le risolutioni et quelle de improviso pubblica nel concistore: in cui hora si duele dei sempi presenti, hora si querela de principi con parole pungenti, come foce ultimamente in tempe nostro per la deditione di Strigonia, condelendosi et attribuendo la colpa all'imperatore es ad altri principi con parole aculcate et pungenti: heza rappresentande a' cardinali li lore obblighi, li sfedre protesti senza alcum precedente erdine o comandamento, con che li mette in grandissima confusions, come fece significandeli l'obbligo della residence et, come he detto, non per via di comande, come faecvano li altri pontefici, li queli prefigevano loro ancor stretto tempo di andar alle lor chiese, ma cen solamente dirli che non essusarebbe li absenti da esse da pescato mertale et da ricevere i frutti, fondando la sudetta conclusione sepra li canoni et sopra il concilio di Trento; col qual termino solo coni stretto et inaspettatamente con molta flamma promunciato mette tanta confusione nelli cardinali vessovi che conescendo lero non petersi fermare in Roma più lungamente senza scrapolo et rimerso grandiscimo della conscientia, senza dar ecandale et senza incorrer in particolar concetto presso il papa di poco curanti li avvertimenti della Sta Sua, di poco timerati di dio et di pero honore ancer presso il mende, hanne preso risolutione chi di andar alla residenza, et già se ne sono partiti alquanti, ohi di rinunciare, et chi di aver dispensa fin che passi la furia dell' inverne per andarvi alla primavera; nè ha admorso per difosa che salvino le legationi delle provincie e delle città del stato ecclesiastico: solo doi potenno esser eccettuati, il cardi Tarasio arcivescovo di Siena vecchissimo et sordo, che non sarà perciò salvato da restar astretto alla renoncia, et il sigcardi di Verona, medesimamente per l'età grandissima et per aver già molti anni mons' suo nipote ch' esercita la coadjuteria et ottimamente supplisce per il zio.

Die Gesandten kamen bieser Strenge jum Trot mit Paul V. im Grunde recht gut weg. Er entließ fie auf bas freundlichste. Auch ber ganftigste Papft batte sich nicht gewogener ausbrücken konnon. Sie find seicht erfaunt, wie so bald die Sachen eine so ge-

fibriiche Wendung nehmen.

79.

Instruttione a mens<sup>re</sup> il vescevo di Rimini (C<sup>1</sup> Genni) destinato muntio alla republica di Venetia dalla Santità di N. S. P. Paele V. 1697 4 Gingno: (Bibl. Alb.)

..... Ummittelbar nach Beendigung ber Freungen, jeboch noch nicht febr fwiedfortig.

Der Papft bollagt fich, daß die Beneziamer den Act der Abfotation zu verhamtichen finden; in einer Erklaung am ihren Cienas fam eine Andeutung vor, daß der Papst die Censuren aufgehoben, weil er die Reinheit ihrer Absichten erfenne: — (che S. Beathe per haver conosciuta la sincerità degli animi e delle operationi loro

havesse levate le censure.)

Dennoch gebt Paul V. so weit, sich hoffnung zu machen, daß man die Consultoren, auch Fra Paolo an die Inquisition ausliesern werde. Sehr merkwürdig ist diese Stelle. Delle persone di Fra Paolo Servita e Gio. Marsilio e degli altri seduttori che passano sotto nome di theologi s'è discorso con Vra Sigeia in voces la quale doveria non aver dissicoltà in ottener che sossero consignati al sant' ossero, non che abbandonati dalla republica e privati dello stipendio che s'è loro constituito con tanto scandalo. Musten auch solche Antrage hinzusommen, um die Feindsseligseiten Fra Paolos zu steigern und unverschnlich zu machen. Der Papst wuste nicht, was für ein Feind das war. Alle seine Monstignoren und Illustrissimi sind vergessen. Der Geist Fra Paolos lebt wenigstens in einem Theile der innern Opposition in der fatholischen Kirche noch heute fort.

Hebrigens hatte ber Biberstand ben der Papst in Benedig gefunden, den größten Eindruck auf ihn gemacht. Vuole N. Sigre che l'autorità e giurisdittione ecclesiastica sia disesa virilmente da V. Sria, la quale averte non dimeno di non abbracciar causa che possa venire in contesa dove non abbia ragione, perche forse è minor male il non contendere che il perdere.

#### 80.

Ragguaglio della dieta imperiale fatta in Ratisbona l'anno del Sr 1608, nella quale in luogo dell'ecc<sup>mo</sup> e rev<sup>mo</sup> mons<sup>r</sup> Antonio Gaetano, arcivescovo di Capua, nuntio apostolico, rimasto in Praga appresso la M<sup>ta</sup> Cesarea, fu residente il padre Filippo Milensio maestro Agostino vic<sup>rio</sup> generale sopra le provincie aquilonarie. All' ecc<sup>mo</sup> e rev<sup>mo</sup> sig<sup>re</sup> e principe il sig<sup>r</sup> card<sup>l</sup> Francesco Barberini.

Mis ber Raifer Rudolf im Jahre 1607 einen Reichstag berief,

war Antonio Baetano Runtius an feinem Sofe.

Gaetano hatte den Auftrag, das Tridentimm vollständiger einzuführen, die Annahme des gregorianischen Kalenders zu bewirken, — wozu die drei weltlichen Schurfürsten schon damals willig waren, am entschiedensten Sachsen, das seinen Gesandten schon dazu instruirt hatte, — und sich besonders der katholischen Interessen auf dem Kammergerichte anzunehmen. Die Stockung die dasselbe erfahren, war in der Instruction folgendergestalt angegeben.

Di questo tribunal essendo presidente supremo l'intruso Magdeburgese heretico, e volendo egli esercitare il suo officio, non fu ammesso, e da quel tempo in qua non essendo state reviste le cause et essendo moltiplicati gli aggravii fatti particolarmente alli catolici, protestando li heretici di volere avere luogo nella detta camera indifferentemente, come hanno li catolici, hanno

atteso continuamente ad nsurpare i beni ecclesiastici.

Es war vormidzuschen, bag von diefer Sache um Beichbtage lebhaft warde gehandelt werden: — bennoch konnte ber Nuntins benfelben nicht beluchen. Der Kaifer ließ Erzherzog Ferdinand als feinen Commissar dahin gehn, und wärde es als eine Beleibigung be-

brachtet haben, wenn ber Runtins ihn verlaffen hatte.

Gaetano schielte an seiner Stelle ben Augustinervicar Fra Wilentio. Da sich dieser schon mehrere Jahre in Deutschland aufgehalb ten, mußte er die Berhältnisse einigermaßen kennen. Ueberdieß aber wied ihn der Nuntius an Matth. Welser — por coatta cognitions dells cons dell' imperio — und eben jenen Bischo von Regentions durg, von dem damals ein Schreiben eine so große Aufregung unter dem Protestanten hervorbrachte. Auch an den Beichtvater des Kaifers Pater Willer sollte er sich halten.

Unglücklicher Beise hat dieser Augustiner den Bericht aber seine Birksamkeit erst viele Jahre nachber aufgesest. Jedoch ift das, was er von feiner personlichen Thatigkeit erwähnt, noch immer bochst merkwärdig: wir haben es schon in die Geschichte aufge-

nommen.

Uebrigens leitet er die gesammte Umrube, die damals in dem Reiche ausgebrochen war, von der zweifelhaften Erbfolge her: ",ossende fama ede Ridolfo volosse adottarui per Agliuolo Leopoldo arciduca, minor fratello di Ferdinando, o ede poi a Ferdinando atosso inchinasse." Matthias war dariber sehr misvergnügt. Aber in Klesel und dem Fürsten Lichtenkein, der in Mähren so viel vermochte, fand er treue und einstußreiche Anhänger.

Dietrichstein und Gaetano hatten biefem Berichte zufolge grogen Antheil an bem Abschluß bes Bertrages zwischen ben Brubern.

81.

Relatione di Roma dell' illustrissimo Sr Giovan Mocenigo Kavr Ambr a quella corte l'anno 1612. Inff. Politt. Tom XV.

Der erste Botschafter nach Beilegung ber Jrrungen war Franz Contarini; 1667 — 1609. Unser Mocenigo ruhmt, wie wohl ihm beffen vernünstiges Betragen zu Statten gefommen. Er selbst, ber bereits 18 Jahr in Gesanbtschaften beschäftigt gewesen, stand von 1609 bis 1611 in Rom. Der ruhige Lon seiner Relation zeigt am besten, daß es auch ihm gelang, ein gutes Berhaltnis aufrecht zu erhalten.

dag es auch ihm gelang, ein gutes Berhaltnis aufrecht zu erhalten. Bei dieser Relation ist nicht seine Absicht, das Allgemeine, das Bekannte zu wiederholen: sondern nur die Eigenschaften und die Gestimungen des Papstes in Bezug auf die Republik zu erdretern: la qualità, volontà, dispositione del papa e della republica verso questa republica. Tratterd il tutto con ogni brevità, tralacciando le cose più tosto curiose che necessarie.

1. Papf Paul V. Maestoso, grande, di poche parole: nientedimeno corre voce che in Roma non sia alcune che lo possa agguagliare nelli termini di creanza e buoni officii: veridico, in-

mecente, di costumi esemplari.

2. Carbinel Berghefe: di bella presenza, certam, benigno,

perta gran riverenza al papa: rende ciascuno sodisfatto almeno di buone parole: è stimatissimo e rispettato da ogn'uno. -- Sm

Jahre 1611 batte er fcon 150000 Sc. Ginfommen.

3. Geiftliche Macht. Er bemerkt daß frühere Papste eine Ehre darin gesucht, Gnaden zu gewähren; die damaligen frebten die bereits gewährten eher mieder zu entreißen (rigorosamente studians d'annullare et abbassare le già ottenute gratie). Dennoch sucht man mit ihnen gut zu stehn, weil man glaubt, der Gehorfam der Bolfer bernbe auf der Religion.

4. Beltliche Macht. Er findet noch immer die Boffer des Kirchenstaates sehr triegerisch gesinnt (prontissimi alle fattioni, alli disaggi, alle bataglie, all' assalto et a qualunque attione militare), die papstiche Kriegsmacht nichts desto minder in vollem Berfall. Man batte früher 650 leichte Pferde gehalten, hauptschich gegen die Banditen; da diese besiegt waren, hatte man die Reiterei in den ungarischen Krieg geschickt, ohne eine andere an

ibre Stelle gu fegen.

5. Regierungsform: absolut. Der Carbinal Nepot, ber Datario und Lanfranco hatten einigen Einfluß: sonst wurden die Carbinale nur gefragt, wenn der Papst ihre Meinung gewinnen wollte. Selbst wenn er sie fragte, antworteten sie mehr nach seiner Neigung als nach ihrer Einsicht. (Se pure dimanda consiglio, non e alcuno che ardisca proferir altra parola che d'applauso e di laude, siche tutto viene terminato dalla prudenza del papa). Auch war das im Grunde am besten, weit die Factionen des Hofes sie doch nur parteissch gemacht hatten.

6. Berhaltniß zu Spanien und Frankreich. Der Papit suchte sich neutral zu halten. Quando da qualcheduno dipendente da Spagnoli è stato tenuto proposito intorno alla validità et invalidità del matrimonio della regina, si è stato mostrato risoluto a sostenere le ragioni della regina. Li poco buoni Francesi nel medesimo regno di Francia non hanno mancato d'osferirsi pronti a prender l'armi, purche havessero avuto qualche savore

del papa e del re di Spagna.

Il re di Spagna è più rispettato di qualsivoglia altro principe dalla corte Romana. Cardinali e principi sono consolatissimi, quando possono havere da lui danari et essere suoi dependenti. — Il papa fu già stipendiato da lui, e dall' autorità di S. M., come soggetto confidente, favorito all' assuntione del pontificato con singolare et incomparabile beneficio. — Procura di dar sodisfattione al duca di Lerma, acciò questo le serva per instrumento principalissimo di suoi pensieri presso S. Mtà cattolica.

 Sein Math: temporeggiare e dissimulare alcune volte con li pontefici. — Vincitori essercitano le vittorie a modo loro,

STATE OF BRIDE

The policy of the second of th

vinti conseguiscono che conditioni vogliono.

of some Or w wars, the sale and within he

and the September to see the second

Relatione della nunziatura de' Suizzeri. Informationi Politt. Tom. IX, fol. 1-137.

Informatione mandata dal Sr Cl d'Aquino a Monse Feliciano Silva vescovo di Foligno per il paese di Suizzeri e Grisoni.
Ibid. fol. 145—212.

In Lebrets Magazin zum Gebrauch ber Staaten- und Kirchengeschichte Bb. VII, p. 445 sinden sich Auszüge aus den Brucken, die von dem romischen hofe in den Jahren 1609 und 1614 an die Runtien in der Schweiz ergangen sind; — man konnte nicht fagnt, daß sie sehr interessant waren; sie sind so allein, ohne Antworten und

Berichte, nicht einmal verständlich.

Der erste dieser Runtien ift der Bischof von Benafro, eben der von welchem haller (Bibliothef der Schweizergeschichte Bb. V. Ru. 783) eine Relation über die Schweiz erwähnt. "Der papstichen Runtins", sagt er, "Lad. Gr. von Aquino Spiscopus Benafranus hat ind biesem Werke eine Probe seiner Einsicht und seiner Geschicklichteit ab gelegt, und es verdient sehr gedruckt zu werden." Haller hat sie Baris eigenhandig copirt und auf der Züricher Bibliothet nieders gelegt.

Diefe Relation ist nun eben die unsere; doch besitzen wir sie voll-

ståndiger, als sie Haller kannte.

Als der Bischof von Benafro die Nuntiatur verließ, die er von 1608—1612 verwaltet hatte, theilte er seinem Nachfolger, Bischof von Foligno, nicht allein die Infruction mit, die er von dem Cawdinal Borghese empfangen, sondern er gad ihm auch in einer ausbinden Information davon Nachricht, wie er dieselbe ausgeschot habe (di quanto vi d eseguito sino al glorno d'hoggi nelli nogotii in essa raccommandatimi). Es ist dieß die zweite von den oben bezeichneten Handschiften. Sie beginnt mit einer Schilberung

ber innern Parteiungen der Schweiz.

E seguitando l'istesso ordine dell' instruttione sopradetta. dico che da molti anni in qua si è fatta gran mutatione ne' cantoni cattolici e particolarmente nella buona amicitia e concordia che anticamente passava fra di lore: perche hoggidi non selo per causa delle fattioni Spagnuole e Francesi e delle pensioni, ma ancora per altri interessi, emolementi e gare vi è fra alcuni tanto poca amicitia che col tempo potrebbe partorire molfi danni se tosto non si prende buon rimedio con procurare una dieta particolare non ad altro effetto che a rinuovare le leghe antiche, l'amicitia, fratellanza et amorevolezza, come io molte volte ho proposto con grandissime applauso, se bene sin' hera non ho potuto vederne l'effetto. Altorfo è antico emulo di Lucerna, e tira seco gli altri due cantoni Schwitz et Undervaldo, e vede mal volontieri preminenza e primo luogo de' signori Lucernesi, et però spesse volte contradice in attioni publiche non ad altro fine che di gara e di poca intelligenza: Lucerna tira seco Friburgo e Soloturno e ancora Zug, e fa un' altra partita. Zug è diviso fra se stesso, essendo in gravi controversie li cittadini con li contadini, volendo ancora essi essere conoscinti per patroni: e così in ogni cantone cattolico vi sono molte publiche e private dissensioni con pregiudicio delle deliberationi e con pericolo di danni assai maggiori se non vi si rimedia, come io procuro con ogni diligenza.

Gleich bei der Uebersendung dieser Information verspricht der Nuntius eine noch ausführlichere Relation. (Fra pochi giorni spero di mandarle copia d'una piena e più diffusa relatione di tutti li

negotii della nuntiatura.)

Dief ift bie guerft genannte Sanbidrift: biefe mar Sallern be-

fannt geworden.

Der Nuntius geht barin etwas methobischer zu Berke. Cap. I. Della grandezza della nuntiatura. Er schilbert zuerst den Umfang ber Runtiatur, die so groß sen wie das Königreich Neapel, und sich ausgerbem über Bolker der verschiedensten Zungen erstrecke. Auch die romanische Sprache vergist er nicht; una favella stravagantissima composta di otto o dieci idiomi.

II. Degli ambasciatori de' principi che resiedono appresso

Suizzeri e de' loro fini.

III. Delle diete e del modo, tempo e luogo dove si con-

gregano fra Suizzeri.

IV. Delli passi che sono nella nuntiatura de' Suizzeri. Denn eben die Baffe bilbeten ben michtigsten Streitpunft ber Machte.

V. Stato spirituale della nuntiatura de' Suizzeri. Das wichtigste und wie billig ausführlichste Capitel: p. 28-104; in welchem über einzelne Discesen, auch die Abteien Bericht erstattet wird.

VI. Officio del nuntio per ajutare lo stato spirituale e de'

modi più fruttuosi di farlo.

VII. Che debbia fare il nuntio per dare sodisfattione in

cose temporali nella nuntiatura,

Man fieht, wie forgfältig die wichtigsten Momente gesondert und durchgegangen werden. Die Ausführung zeigt von Kenntnist nicht minder der Bergangenheit wie der Gegenwart, von Eifer, Gewandtheit und Einsicht. Naturlich wiederholt die Nelation das Meiste

pon dem mas in der Information enthalten mar.

Dennoch war unserm Nuntius auch das noch nicht genug. Der Relation fügte er ein Compendio di quanto ha fatto monste di Venafro in essecutione dell' instruttione datali nel partire di Roma binzu; das er schon bei einer andern Gelegenbeit gemacht batte, und das namentlich mit der Information fast identisch seyn mußte. Er bemertt es selbst, legt das Schriftchen aber doch dei. Bei den Copien ist es ohne Zweisel ganz mit Recht weggelassen worden.

Statt beffelben folgt ein Appendice de' Grisoni e de' Valle-

sani, nicht minder merfwurbig als bas Frubere.

"E questo", schließt endlich der Berfasser sein volumindses Berf, "è il breve summario promesso da me del stato della nuntiatura Suizzera con le parti che a quella soggiaciono. Deo gratias. Amen."

- Roch immer glaubte er nur eine kurze Ueberficht bes Biffend warbigen gegeben zu haben: fo wenig laft fich bie Belt in Borten wiebergeben.

Ich habe mich Bd II, p. 121 fg. ber Notizen die sich hier finden. nur zu meinem Zwecke bebient: bas Uebrige zu erheben muß bem Bleife

ber Schweizer aberlaffen bleiben.

#### 83.

Instruttione data a mons Diotallevi vescovo di S. Andelo destinato dalla Stà di Nro Sigro papa Paolo V nuntio al re di Polonia 1614.

Allgemeine Anweisung, die katholische Religion, die Einführung des tribentinischen Conciliums, die Anstellung gut kutholischer Persomen zu befordern, niemals etwas zu bulben was zum Bortheil ber Brotestanten fen.

Es zeigen fich jeboch Spuren eines gewiffen Miftverftanbniffes. Der Bapft hatte dem Konig verweigert, den Bischof von Boggio, wie biefer vorschlug, jum Cardinal zu ernennen. Der Rumtins foll ben Konig barüber zu bernhigen fuchen.

Befonders wird ihm eingescharft, niemals Gelb zu versprechen. Perche o non intendendosi o non vedendosi le strettezze pur troppo grandi della sede apostolica, sono facili i potentati particolarmente oltramontani a cercar ajuto, e se si desse egni picciola speranza, si offenderebbero poi grandemente dell' esclusione.

Ueber die letten Jahre Pauls V. finden fich weniger tirchliche Demfmale. Bennben wir biefe Lude um einige andere zu berühren, die sich auf die Berwaltung des Staates in dieser Periode beziehen.

Informatione di Bologna del 1595. (Ambros. Bibl. zu Maisand F. D. 181.5

Die Stellung und Verfassung von Bologna, die Art von Unabhangigkeit die es behamptete, waren fo merkwarbig und bedeutenb, bag man auch Papiere und Denkschriften, die fich auf biese Provinzialftadt bezogen, in die Sammlungen aufnahm.

Im 22fen Banbe ber Informationi finden wir eine Menge Schreiben vom Sahre 1580 an Monfignor Cefi, Legaten von Bo-logna, die auf seine Berwaltung Bezug haben.

Es find faft alles Empfehlungen, hauptfachlich Interceffionen. Großherzog und Großherzogin von Loscana bitten fur den Grafen Ereole Bentivoglio, bem man Felbfruchte sequestrirt hatte; in tur-gem bankt die Großherzogin, daß ihre Furbitte berucksichtigt worben; — ber Berzog von Ferrara empfiehlt eine Schauspielerin bes Namens Bittoria; der Cardinal San Sifto einige unrubige Stee benten ber Universität: "auch wir", sagt er, "waren Scholaren"; Giacomo Boncompagno, Sohn bes Papstes, einen Professor, bem sein Amt genommen war; ber Carbinal von Como, ber die Geschäfte damals hauptsächlich leitete, einige Monche, die man in ihren Privillegien störe: er spricht dabei keineswegs in dem Tone eines Gebieters. Aber auch andere Bitten sinden sich. Ein Bater, dem der Sohn ermordet worden, bittet dringend, ja flebentlich, an dem Morder, den man bereits in Bologna gefangen hielt, die Gerechtiakeit vollstrecken zu lassen.

hauptfachlich nemlich auf die Rechtepflege hatte ber Governatore Einfluß. In allen andern Dingen war die Stadt febr unab-

bångig.

I senatori, heißt es in unserer Melation, conferiscono ogni cosa importante col superiore, et havendo in mano tutti li datii et entrate della città, del datio del sale e vino in poi, che è del papa, dispensano li denari publici mediante un scrutinio, che si fa presente il superiore con le mandate sottoscritte dal detto superiore, dal gonfaloniere et assunti deputati secondo li negotii. Hanno cura delle impositioni e gravezze imposte a contadini, reali e personali, come per li buoi e teste: — attendono alle tasse che pagano li contadini; alle muraglie, porte e serragli; a conservare il numero de' soldati del contado: — provedono ch' altri non usurpi il publico e si conservi la bellezza della città: — han cura della fiera della seta: — eleggono ogni mese per la ruota civile 4 dottori forastieri, che bisogna siano almeno dottori di X anni, e questi veggono e determinano ogni causa civile.

Es fragt sich nun, in wie fern die Reprasentanten der papsisischen Regierung dei dieser Lage der Dinge noch Einsluß behalten. Wie gesagt, er zeigt sich hauptsächlich in der Rechtspslege. Un auditore generale concorre nelle cognitioni delle cause con la ruota et un' altro particolare delle cause che avoca a se et uno eriminale chiamato auditore del torrione del luogo ove risiede, qual tiene due sottoauditori per suo servitio, e tutti quelli sono

pagati dal publico.

Folgen nech einige statistische Nachrichten. Contado circa miglia 180: semina intorno a corbe 120 m., raccoglie un anno per Paltro 550 m. a 660 m. corbe. Fa da 130 m. anime (la citta 70 m., che avanti le carestie passava 90 m.) 16 m. suochi, consuma corbe 200 m. di formento (la corba 160 libre), 60 m. costolate di vino, 18 m. corbe di sale, 1700 m. libre d'olio, ammazza 8 m. vaccine, 10 m. vitelli, 13 m. porchi, 8 m. castrati, 6 m. agnelli, et abrugia 400 m. libre di candele. — Si sa conto che un anno per l'altro moreno nella città 3 m. persone e ne nassono 4 m., che si faccino 500 spose e 60 — 70 monachi, che siano portati a' poveri bastardini 300 putti l'anno. Ha 400 siano portati a' poveri bastardini 300 putti l'anno. Ha 400 libre de sollicelli da quali si sa la seta, e'se ne mette opera per uso della città 100 m. libre l'anno.

85.

# Instruttione per un legato di Bologna. (Vaffic.)

Bon etwas späterer Zeit. Wir bemerken folgende Nathschlage. Invigilare sopra gli avvocati cavillosi et in particolare quelli che pigliano a proteggere a torto i villani contro li cittadini gentilhuomini, — accarezzare in apparenza tutti li magistrati, non conculcare i nodifi. Das Umvesen der Bravi war so hoch gestiegen, daß es deren sogar unter den immatriculirten Studenten gab.

Andere Papiere führen und in die Campagna von Rom; wie der arme Bauer geplagt war, was die Baronen einnahmen, wie das Land gebaut ward.

86.

Dichiaratione di tutto quello che pagano i vassalli de baroni Remani al papa e aggravi che pagano ad essi baroni.

I. Pagamenti diversi che si fanno da vassalli de baroni Romani al papa. Pagano il sale, pagano un quattrino per libra di carne, pagano l'impositione per il mantenimento delle galere posta da Sisto quinto, pagano i sussidii trienvali, pagano i cavalli morti cioè per alloggiamento di cavalleria, pagano una certa impositione che si chiama de soldati, pagano una certa impositione che si chiama l'archivio, pagano un' altra impositione che si chiama S. Felice, pagano la foglietta messa da Sisto quinto, pagano una certa impositione che si chiama sala forastico.

II. Pagamenti che fanno li medesimi vassalli a baroni. Pagano poi al barone, ove sono molina, tanto grano, perche è somma molto grave, pagano risposta di vino, pagano risposta d'olio ove ne fa, pagano di mandare i porci nei castagneti e querceti fatta la raccolta che chiamano ruspare, pagano tasse de fornari, pagano de bichierari, pagano quelli che vanno a spigolare come è secato il grano, pagano dei bestiami che vanno a pascere, pagano risposta di grano, pagano risposta di biada. Montano tutti questi aggravii, come si puol vedere dall' entrate del duca Altemps, computata la portione del molino della molara che si trane da vassalli, 2803 sc.; questo si cava da vassalli del Montecapari (19 del ducato Altemps, che sono da 180 e 190 fuochi, e cio si mette per esempio, onde si possa vedere appresso come sone aggravati i vassalli de baroni Romani dello stato ecclesiastico. Avertasi che qui non ci è quello che si paga alla camera.

87.

# Nota della entrata di molti signori e duchi Romani.

Dhne Zweifel, wie bas vorige Stud, aus ben Zeiten Clemens

VIII, ber ichlechtweg ber Papit beift.

Die Colonna zeichnen fich badurch aus, daß fie Bafallen haben; Andere befigen mehr Allodialguter. Der Contestabile Colonna wird auf 25000, Martio Colonna von Zagarolo auf 23000 Sc. Einfunfte

aefchatt.

Wir sahen, wie das Schuldenwesen des Staates von den Baronen nachgeahmt ward. Die Sermoneta hatten um das Jahr 1600 27000 Sc. Einfünfte, aber 300000 Schulden; der Duca von Caste Gandolfo 14600 Sc. Einfünfte, 3600000 Sc. Schulden. Das Haus Montalto übertraf die andern: es hatte 600000 Schulden. Die gesammten Einfünste der romischen Baronen werden auf 271747 Sc. und ihre Besithümer zu einem Werth von 9 Millionen Goldes ans

gefchlagen.

Der Autor findet, daß die Guter feineswegs vernachläffigt merben. Questi terreni di campagna, contrario all' opinione commune e a quel che io pensavo, sono tenuti con grandissima cura e diligenza: perche si arano quattro, sei e sette volte, si nettano d'erbe due o tre, tra le quali una d'inverno, si levano l'erbe con la mano, si seminano, ragguagliati li quattro anni, li due a grano nei sodi luoghi: dove non si semina, vi si fidano le pecore. Le spighe si tagliano alte, onde rimane assai paglia: e quella poi si abbrugia, che fa crescere. E li aratri con che si arano questi terreni, generalmente non vanno molto profondo: e questo avviene perche la maggior parte di questi terreni non son molto fondati e tosto si trova il pancone. Questa campagna è lavorata tutta per punta di danaro (burch Lagelohner), segata, seminata e sarchiata: in somma, tutti li suoi bisogni si fanno con forastieri: e genti che lavorano detta campagna, sono nutriti della robba che si porta loro con le cavalle. Questa campagna, computati i terreni buoni e cattivi e ragguagliato un' anno per l'altro, si può dir che faccia ogni uno sei, avvertendo che nei luoghi di questi signori dove sono i loro castelli molte fiate non fanno far lavorare, ma li danno a risposta a' vassalli secondo che convengono. E questo basti quanto alla campagna di Roma. S'affitterà ragguagliato il rubbio di questo terreno 50 giulj, onde a farli grassa verrà il rubbio del terreno cento scudi e dieci giulj.

Uebrigens rechnete man bamals in der Campagna 79504 Rubbia, und ihren Ertrag auf 318016 Sc.; 4 Sc. den Rubbio; — davon gehören den Baronen etwas über 21000, den frommen Stiftungen gegen 23000, den Fremden über 4000, den übrigen römischen Einwohnern 31000 Rubbia. Später hat sich dieß Berhältniß geän-

bert, da die romischen Burger fo vieles verfauften.

Erbeben wir uns jeboch zu ben allgemeineren Berhaltniffen.

88.

Per sollevare la camera apostolica. Discorso di mons<sup>r</sup> Malvasia. 1606.

Bei alle den Auslagen demerkte man mit Schrecken, daß man doch nichts besitse. Die Interessen, ruft unser Autor aus, verzehren beinahe das gesammte Einkommen: man ist in unaushörlicher Berders des Bedürfniß ein, so weiß man nicht wohn man sich wunden sollten Kuene Auslagen anzuordnen sen unmöglich; neue Ersparnisse einmal rathsam: "magnum vestigal parsimonia"; es bleibe nichts übrig als den Instruß zu reduciren und zugleich Geld aus dem Caskell zu nehmen. Statt alle der Monti mit so verschiedenen Jinken sollten folle den und des dem Caskell zu nehmen. Statt alle der Monti mit so verschiedenen Jinken sollten zu des dem Kaskell zu nehmen. Statt alle der Monti mit so verschiedenen Jinken kalle ibrigen mitste man zurück kaufen. In die übrigen mitste man zurück kaufen. In diesem Racktauf nach dem Nennwerth des Luogo sen man vollkommen berechtigt: in der Regel habe es sich der apostolische Stuht dei der Errichtung vorbehalten; — senen doch frühere Päpste, z. B. Kaul IV, genöthigt gewesen, zuweilen sogar um 50 Procent zu verkaufen. Clemens VIII. selbst habe nur 964 besommen. Er führt hierzauf aus, in wie fern das thunlich sen.

Succederà che stante la larghezza ed abbondanza del denaro che al presente si trova nella piazza di Roma con l'acorescimento che farà il millione estratto, aggiunta la difficoltà e pericolo di mandar fuori la moneta e l'oro per la prohibitione sudetta - bie er vorgeschlagen, - che la maggior parte di quelli che hanno monti ed offizi estinti, volontieri entreranno in questo monte papale, ed a quelli che vorranno i lor denari contanti, se gli potranno pagare del detto millione e del prezze del mente papale che si andrà vendendo. Si può anche considerare che ne' monti non vacabili ne sono gran parte vinculati ed obbligati a reinvestimento per sicurtà di eccezione di dote, di luoghi pii ed altri obblighi, che necessariamente entreranno in questo monte papale, e si tarderà assai a ricevere il dinaro, per ritrovare altro reinvestimento o dare altra sodisfattione ed adempimento alle conditioni ed obblighi a quali sono sottoposti, il che anco apporterà molto comodo e facilità a queste

negotio.

Potrà anco la camera accollarsi tutti i monti delle communità e de' particolari, e ridurli come sopra, e godere quel più sino che da esse communità e particolari saranno estinti.

A tutti quelli che in luogo di altri monti e offiej vorranno del detto monte papale, se gli deve dare la spedizione e la patente per la prima volta gratis senza spesa alcuna.

In questa maniera può la Stà V, in breve tempo sollevare e liberare la sede e la camera apostolica da tanti debiti e tanta oppressione: perche eon l'avanzo che si farà dalla detta estinzione e reduzione di frutti ed interesse, che secondo il calcelo dato alla Stà V. dal suo commissario della camera

ascende almeno con far la reduzione a 5 per cento a sc. quattro cento trentunmila ottocento cinque l'anno, potrà estinguere ogni anno scudi trecento trentunmila ottocento cinque di debito, oltre alli sc. centomila che saranno assegnati per rimettere in castello il millione estratto a compire la metà del terzo millione che manca.

Es ift genug, daß wir hier bemerken, wie ernftlich man auf eine geordnete Statswirthichaft bachte. Doch wird es nicht nothig fenn, die Rechnungen mitzutheilen. Der romische hof ging auf Borichlage bieser Art nicht ein, sondern folgte dem leichteren und bequemeren Wege.

#### 89.

Nota di danari officii e mobili donati da papa Paolo V a suoi parenti e concessioni fatteli.

Man hatte dem Papst gerathen, die zinstragenden Officii und Monti einzuziehen: hier sinden wir 1) eine Nota officiorum concessorum excell<sup>mo</sup> domino M. Antonio Burghesio tempore pontisicatus selicis recordationis Pauli V; es sind im Ganzen 120 Alemter, deren Berth nach den gewöhnlichen Kauspreisen derechnet wird; 2) Nota di molte donationi di monti fatte alli sigri Francesco Gioan Battista e M. A. Borghese da Paolo V, con le giustisicationi in margine di qualsivoglia partito. D. h. es siegen die Auszüge aus den officiellen Büchern dei, aus welchen sich diese Schenkungen ergeben. Unter ähnlichen Rubrisen wird verzeichnet, was ihnen an baarem Geld oder an Kostdarfeiten zugestossen, welche Privilezien ihnen gewährt worden seyen. Die Zustisicationen sind in folgender Manier. Nel libro della thesoreria secreta d'Alessandro Ruspoli sol. 17 e da doi brevi, uno sotto la data delli 26 Genn. 1608 et l'altro delli 11 Marzo, registrati nel libro primo signaturarum Pauli V negli atti di Felice de Totis sol. 126 et sol. 131. — A di 23 Dec. 1605 sc. 36 m. d'oro stampe donati al sigr GB Borghese per pagar il palazzo et il restante impiegarii nella fabrica di quello, quali scudi 36 m. d'oro delle stampe provenivano del prezzo del chiamato di monse Centurioni ridotti a 24 moneta a ragione di Giulii 13 per scudo sono 46800 sc.

3d habe ichon angegeben, zu wie ungemeinen Summen biefe Schenkungen fliegen, welchen Ginfluß bas Emportommen der papalen Geschlechter auf die hauptstadt und die Provinzen ausübte.

#### 90.

Relatione dello stato ecclesiastico dove si contengono molti particolari degni di consideratione. (1611.) Inform. Politt. XI, f. 1 bis 27.

Bon vorn herein beißt es, ber Antor fen am Morgen um biefe Melation gebeten worben und jest am Abend fende er fie. Babrbaft bewunderungswurdig, wenn er im Stande war eine fonensfåhrliche Abriations bie wode fo gar ibbet midet undgefallen ift und viel Martwarbiges enthalt, binnen wenigen Stunden zu bictie Ramautich fomint foon bier bas Befenntnig vor, bag bie Einwohnergahl in vielen Theilen von Stalien abnehme, entweber burch Best und Thenrung; ober burch die Mordthaten der Banditen; ober auch weil die Auflagen allzu fehr angewachfen; es fen nicht mebe miglich fich zur rechten Zeit zu verheirathen, die Rinber zu ernabren. Ueberbief burch die Auflagen nimmt man den Einwohnern bas Blut; durch die unenblichen Handelsbeschränkungen tahmt man zualeich ibren Gent.

Der anonyme Autor verrath fich einmal. Er bemerkt, bag er ein Buch: Ragione di stato geschrieben. "Ho diffusamente trat-tato nella ragione di stato," sogt er irgenduo.

Eben bieburch tommen wir ihm auf die Spur. In dem Jahre 1600 erichien zu Benedig: Bella ragion di stato libri X son tre libri delle cause della grandenna delle città. Sie ist jenem Botf Dietrich von Maittenau, Erzbifchof von Salzburg, gemibmet, ber unter ben beutschen Furften zuerft eine ftrengere ber italienischen nach. gebildete Staatsverwaltung einführte. Ihr Berfasser ift der moble hekannte Johann Botero, bessen Relationi universali zu ihrer Zeit eine allgemeine Berbreitung genossen.

Es versteht sich, daß nun diese Relationi untersucht werden mussen.

ob sie nicht auch die unsere enthalten.

In dem eigentlichen Sauptwerke, wo des Kirchenstaates summarifch gedacht wird, findet fie fich nicht: es gibt aber noch ein fleis ueres Buch, bas jenem haufig angebangt ift: Relationi del sig" Giov. Botero Benese, - di Spagna, dello stato della chiesa, del Piamonte, della contea di Nizza, dell' isola Taprobana, deren Debication vom Jahre 1611 ift; ba findet fie fich wortlich.

Rur ift ber Eingang anbers. Die Relation fubrt ben Litel; Discorso intorno allo stato della chiesa preso della parte dell' ufficio del cardinale che non è stampata. Sie geborte, wie wir

feben, zu einem Werte über die Pflichten ber Carbindle.

Ich laffe dahingestellt fenn, ob mit unferm Eingange irgend ein Leichtgläubiger getäuscht werden sollte.

91.

Tarqu. Pitaro sopra la negotiatione maritima. 17 Ott. 1612. (Vallic.)

Botero empfiehlt unter andern, ben handel bes Kirchenstaates in Schwung zu bringen. In ber That war bamals im Plane, fur die Stadt Fano einen neuen Hafen zu graben. Man hoffte ben

Handel der urbinatischen Plate dabin zu ziehen.

Unfer Berfaffer fest fich jeboch biefem Plane mit ben triftigften Grunben entgegen. Er meint, man moge fich piegeln an bem Beisfpiele von Ancona, bas er, wie turz barauf auch die Benezianer, als febr heruntergekommen schilbert. No sono partiti li mercanti forastieri, i nativi falliti, le genti gl'uemini impoveriti, gli ar-tigiani ruinati e la plebe quasiele dispersa. Et blirfte bie Stabt Fano eher zu Grunde richten, wenn fie den hafen mit aufgenommenem Gelbe baue. Wie es Ascoli gegangen, das ein bedeutenbes Anleihen gemacht um feine Maremma urbar zu machen; womit es ihm aber nicht gelungen fen.

Es war in der That auch aus andern Grunden nicht rathfam barauf einzugebn, ba die urbinatischen Plate ja ohnehin in fur-

gem beimfallen mußten.

#### 92.

# Relatione della Romagna. (Alt.)

Ungefähr 1615, das Jahr 1612 wird ausdrücklich erwähnt; aber für die ganze Periode seit Julius III. von hoher Bedeutung. Die Parteien welche die Provinz theilten, werden geschildert; der Wechtles Berfises, der besonders durch den Eintritt der papalen Aamilien Statt hatte, sehr wohl erdriert. Ich habe mich dieser Arbeit ofter bedient: bier finde noch eine Vemerkung über San Marino, das sich noch in diesen Zeiten nach und nach durch fortgehende Exemtios

nen gur Freiheit erhob, eine Stelle.

La republica di S. Marino si presume libera, se non in quanto è raccommandata al duca d'Urbino. Del 1612 si propose e si ottenne in quel consiglio che succedendo la mancanza della linea delle Rovere si dichiaravano sotto la protettione della sede apostolica, della quale per ciò ottennero alcuni privilegii et in particolare dell' estrattione de grani e di grascia. Fa questa terra, compresovi due altri castelli annessi, circa 700 fuochi. E' situata in monti e luogo forte et è custodita la porta da soldati proprii. Hanno la libera amministratione della giustizia e della grazia. Si elegono tra di loro ad tempus i magistrati maggiori chiamati conservatori, a quali tra di loro si da il titolo dell' illustrissimo. In qualche grave eccesso sogliono condurre officiali forestieri per fare processi e cause, et in particolare li ministri dell' Altezza del duca d'Urbino, con quella autorità che loro pare. Il publico è povero, che non arriva a 500 scudi d'entrada. Ma li particolari alcuni sono comodi et alcuni ricchi rispetto alla pochità del paese. Solevano affittare banditi d'ogni sorte: ma perche alle volte ne nascevano scandali, è stato da loro decretato che non si possino affittare banditi se non con certe conditioni; ma non si ne può havere facilmente salvocondotto, kalendar skuparing il till White and the same

and and the hardware day and 93;

Parole universali dello governo ecclesiastico, per far una greggia et un pastore. Secreto al papa solo. — Informatt. XXIV. (26 Bt.)

Dem Zustande des Landes, der fich allmählig so merklich verschlechterte, zum Tros, gab es noch Leute welche die fühnsten Absichten begten.

Sonderbarer und ausschweifender find fie aber mobl nie vorge-

inegen worben elt son Ahomes Campanella in dem verliegenden. Merlden.

Denn ahne Zweisel ist dieser unglückliche Philosoph, der in Berdacht kam Calabrien von der spanischen Monarchie losreisen zu wollem und an den ansichmeisenden Planen des Herzogs von Ossuna Theil genommen zu haben, der Berfasser dieser Schrift. Questo dil compendio, sagt er, del libro intitolato il governo ecclesiasico, il quale resto in mano di Don Lelio Orsino, et io autore tengo copia in Stilo patria mia; — er stügt hinzu: Hase et longe plura explicantur in Monarchia Messias. Campanella war aut Stilo, diese Monarchia Ressias. Bir können nicht gweiseln, daß er auch das unsweiseln, daß er auch das unsweiseln absasse der übergebeitete.

Die Zeit fann man unbestimmt laffen. Wahrscheinlich trug er

fich fein Leben lang mit Ibem biefer Art.

Er bemerkt, das der Papst sehr kriegerische Unterthausn habe. Li Remagnuoli e Marchiani sono per natura inclinati all'armit onde servono a Venetiani, Francesi, Toscani o Spagnuoli, proche il papa non è guerriero. Er rath aber such dem Papst kriegerisch zu werden. Es gebe noch den Stoff zu Ciceronen, Bruten und Catonan: — es fehle nicht die Natur, sondern die Kunst.

Er meint, ber Papft muffe zwei heere aufrichten, eins di &. Pietro gur Gee, ein anderes di S. Paolo zu Lande, ungefahr mie die Janitscharen. Die sen eine bewaffnete Religion besiegt worden,

jumal wenn fie gut gepredigt werbe.

Denn bieß fest er keineswags aus ber Acht. Er eath, aus allen Orden die geschicktellen Leute auszumablen, fie von den Klo-Kerpflichten entbinden und sich den Wissenschaften midmen zu laffen.

In den Albstern musse man Recht, Madicin und freie Kunste so gut treiben wie Theologie. Dem Bolfe musse man von dem goldmen Zeitalter predigen, wo ein hirt und eine Heerde sen, das Bluck des befreiten Jerusalems, die patriarchalische: Unschuld, dar-

nach mulfe man beffen Gebnsucht erwecken.

Bann aber wird ein so glücklicher Zustand eintreten? "Alsbann", antwortet er, "wenn alle weltlichen Fürsteuthämer erschigt senn werden und der Bicarins Christi über alle Erde herrschen wird." — Sara nel mondo una greggia et un pastore, e si vedrà il secolidoro cantato da paeti, l'ottima republica descritta da philosophi, a lo stato dell' innocanza de' patriarchi, e la felicità di Garusalemme liberata da mano degli cretici et insedelli. E questo sia quando saranno evacuati tutti li principati mondani e regnera per tutto il mondo solo il vicario di Christo.

Man muffe predigen, rath er an, daß ber Papft herr fen auch in weltlichen Dingen, ein Priester wie Abimelech, nicht wie Naron.

Solche Gedanken hegte man noch — benn ich will nicht entscheiben — gegen das Ende des sechszehnten ober in den ersten Decemmienbes siedzehnten Jahrhunderts. Wir wissen schon, im nelchem ungerweinen Fortgange die römische Macht damals war. Ehe ich zu den Documenten über denselden zuräkkehre, so es mir erlaubt noch ein Bort über die Geschichtschreiber der Zesuiten shinzugufügen, die eben damals am einstufreichsten waren.

## Einfcaltung.

Heber einige Gefdichtichreiber bes Jefuiterorbens.

Gelbitgefahl und Muße veranlaften allmablig bie meiften Dr-

ben ihre Geschichten ausführlich aufzuzeichnen.

Keiner von allen hat das aber wohl so systematisch gethan wie der jesuitische. Er sah es darauf ab, der Belt eine zusammenhangende und umfassende Historie seiner Wirksamkeit auch selber zu überliefern.

In der That ift die Historia societatis Jesu, die man unter bem Namen des Orlandimis und seiner Fortsetzer kennt, ein fur ben Orden, ja wir durfen fagen fur die Geschichte des Jahrhun-

berts überhaupt bochft bedeutendes Werf.

Nicolaus Orlandinus, aus Florenz gebürtig, hatte eine Zeit lang dem Collegium zu Nola, den Novigen von Neapel vorgestanden, als er 1598 von Acquaviva nach Nom berufen und zum Geschichtschierber des Ordens ernannt ward. Er war wie in den Geschäften des Lebens, so auch in seinem Styl sorgfältig, sehr genau und bedachtsam: aber sehr kranklich. Mit Mühe brachte er sein

Bert bis jum Lode bes Ignatius. Er farb 1606.

Sein Nachfolger in biefem Geschäfte mar Franciscus Cacchinus, aus bem Bebiete von Berugia, von ben jefuitifchen Siftorifern überhaupt mobl ber ausgezeichnetfte. Er mar ber Gobn eines Bauern: juweilen befuchte ibn fein Bater in bem Collegium Romanum, wo er Mbetorif lebrte, und es wird ibm gum Ruhme angerechnet, baf er fich feiner Berfunft nicht geschamt babe. Achtzebn Sabre lang widmete er fich bierauf ber Abfaffung feiner Gefchichte, in bem Probationshause auf bem Quirinal gu Rom, bas er fast niemals verließ. Aber er lebte nichts besto minder in der Anschauung ber großen Intereffen der Belt. Die Restauration des Ratholicismus war noch immer im größten Fortgang. Bas fann fur einen Siftorifer reigender fenn, als die Drigines eines Greigniffes gu befchreiben, beffen Entwickelung und Wirfungen er lebendig vor fich bat? Sacchinus fublte febr mobl die einzige Eigenthumlichkeit feines Gegenstandes; - Diefen Beltfampf, vollbracht im Enthustasmus ber Orthodorie. "Rriege befchreibe ich", fagt er, "nicht ber Boller unter einander, fondern bes menschlichen Geschlechtes mit ben Ungeheuern und ben Gemalten ber Bolle, Rriege Die nicht einzelne Provingen, fondern alle Lanber und Meere umfaffen, Kriege endlich, in benen nicht die irbifche Gewalt, fondern bas himmlifche Reich ber Rampfpreis ift." In Diefem Sinne jesuitischer Begeisterung bat er nun die Regierung bes Laines 1556-1564, bes Borgia bis 1572, bes Everardus Mercurianus bis 1580, jebe in einem Banbe von acht Buchern, und bie erften gebn Jahre Acquavivas in eben fo viel Buchern befchrieben. Es find das vier ziemlich ftarte und enggebruckte Foliobande; nichts besto minder entschuldigt er fich, daß er fo furt fen. Much tonnte

man in der Shat nicht fagen, dag er in Beitfichweifigkeit verfiele, ober Naturlich ift er parteiisch, bochst parteiisch; er Langemeile erregte. übergeht bas mas ihm nicht gefällt; aus dem ihm vorliegenden Material nimmt er oft nur das Ehrenvolle auf, u. f. w.; aber nichts besto minder lernt man sehr viel aus seinen Buchern. Sch habe ihn bie und da mit seinen Quellen verglichen, z. B. den Litteris annuis, wo sie gebruckt sind und zu bekommen waren - in unsern Gegenben find Buther biefer Art boch, febr felten : ich habe bie Bibliotheken von Brechen und Gottingen zu hulfe rufen muffen: allenthalben habe ich feine Auszuge mit Berftand, Eigenthumlichfeit, ja mit Geift gemacht gefunden. - Mit Diefer Arbeit aber batte fich Sacchini eine so dusführliche und genaue Amutniß der Geschäfte der Gesellschaft verschafft, daß ihn der General Mutio Bitelleschi selbs pu benfelben berbeigog. Gur uns ware ju wunfchen, bas mare nicht gescheben. Dann wurde Sachini die Regierung Acquavivas vollen bet haben, - eine der wichtigsten Epochen wurde bei weitem besser erlautert worben senn, als es spater ber Fall gewesen ift. Sachini larb 1625. Schon sein letter Band, ift von Actrus Possimus zu Enbe gebracht und berausgegeben.

Dit ben Zeiten aber ging auch die Begeisterung vorüber. Smago primi sacuti, im Jahre 1640, ift schon bei, weitem weniger inhaltreich, wundergläubiger, baracter, — erst 1710 erschien eine Fortsetzung Sacchinis von Jouvency, die die letten funfzelm Jahre Acquavivas umfaßte. Auch Jouvency bat unleugbar Talent; er eradhlt anichanlich und fließend, obwohl nicht ohne Unspruch; aber das Unglied ift, er nahm ben Ausbruck Historia allen, buchftablich und molite nicht Annalen schreiben, wie Sachini gethan. . Er zerlegte daber ben Stoff, ben er vorfand, nach verschiebenen Rubrifen: Soeietas domesticis motibus agitata; — societas externis cladibus jactata — venata in Anglia — appugnata — aucta — eto. Dae bei gefchab ihm nun, daß er bem ohne Zweifel wichtigffen Puntt, ber Biederausbreitung des Katholicismus in den protestantischen Adndern, nicht die gehörige Aufmertsamkeit widmete. Die annalifis sche Methode war ohnehm einem Gegenstande wie biefer ist, bei weitem angemeffener. Dit alle seinem historischen Benechen bringt Souveners boch nichts als Fragmente zu Stande.

Anch hat er dumit wenig Beifall erworken. Der Ordan hegte fogar einmal die Absicht, diese ganze Epoche nach dem: Muster des Garchinus umschreiden zu lassen. Julius Cordara, der diese Geschinus umschreiden zu lassen. Dulius Cordara, der diese Abes fertfette, diest fich genau an dies Muster. Affein der Geist der frühern Spoche war unwelederdrunglich verloren. Der Band-Gordarat ist, ganz drauchden, aber weder mit den frühern Boegangern, noch selbst mit Inveneius an Gehmung und Kraft zu vergleichen. Er erschien 1750. Seitbem mußte die Gesellschaft wiel zu dehr mit der Eriken 1750. Seitbem mußte die Gesellschaft wiel zu dehr mit der Eriken stampfen, als daß sie an eine Fortlestung ihrer Geschichte hatte demen tonnen. Auch hatte sie die Epoche ihres Gekanzes sehon umsänkt.

Außer diefer allgemeinen historie gibt es nun, wie man weiß, noch eine große Anzahl Provinzialgeschichten des Ordens. Größten spoile liegt bei denfelben die allgemeine Geschichte zu Grunde; oft wird sie geradezu copirt. Am auffallendsten bei Socher Historia provinciae Austriae, der Sacchinus häusig die auf die einzelnen Wendungen copirt, und z. B. das "pudet referre" seines Originals in einem "pudet sane referre" wiederbringt. (Sacchin. IV, VI, 78. Socher VI, n. 33.)

Jeboch ich will mich nicht in eine Kritik biefer Autoren einlaffen; das Feld ift allzu weit, und verführerisch find fie ohnehin in unsern Zeiten nicht, man glaubt ihnen eher zu wenig als zu viel; nur über die Geschichte Ignatio Loiola's selbst sen mir eine Bemer-

fung erlaubt.

Benn man Orlandinus mit den beiben andern wichtigern Geschichtschreibern bes Loiola vergleicht, so ift auffallend, daß er mit dem einen von ihnen, Maffei - de vita et moribus D. Ignatii Loiolae - bei weitem mehr übereinstimmt, als mit bem andern, Dietro Ris Much die Art jener Uebereinstimmung ift merfwurdig. Das Buch von Maffei ericbien bereits 1585; erft 15 Sabre fpater arbeitete Orlandinus das feine aus, und bei der großen Aehnlichfeit zwifchen beiben fonnte Daffei bem andern vorgelegen gu baben icheinen. Dichts befto minder ift Daffei allenthalben gefuch ter, finlifirter: Orlandinus naturlicher, einfacher, und mobl auch ane fcaulicher. Das Rathfel loft fich auf, wenn wir bemerten, bag beide aus berfelben Quelle, den Aufzeichnungen des Polancus ichopften. Maffei nennt ibn nicht, boch belehrt und ein besonderer Auffat von Sacchinus, "Cujus sit auctoritatis quod in B. Cajetani vita de b. Ignatio traditur", ber fich in ben fpatern Musgaben bes Orlandinus findet, daß Everardo Mercuriano ibm die Sandidpriften von Polancus vorlegte. Mus bemfelben Polancus icopfte barnach Orlandinus hauptfachlich. Rein Bunder wenn fie übereinstimmen Nur werden wir bei Orlandinus die ursprungliche Aufzeichnung echs ter haben als bei Daffei: - jener ift fleißiger, ausführlicher, bos cumentirter: Diefer fucht feinen Rubm in biftorifchem Schmud und autem Latein.

Wober fommen nun aber die Abweichungen Ribabeneiras? -Er schopfte hauptsächlich aus einem andern schriftlichen Denkmal, ben

Aufzeichnungen bes Ludovicus Confaivus.

Sowohl Consalvus als Polancus hatten ihre Nachrichten aus den mundlichen Mittheilungen Ignatios selbst; so viel wir jedoch seinen, nahm Polancus mehr die zufälligen und gelegentlichen Neuserungen des Generals auf, während ihn Consalvus zu bewegen wußte, sich einmal zu einer ausführlichen Erzählung, namentlich über seine erste Erweckung, herbeizulassen.

Und so ergibt sich, daß wir hier eine doppelte Tradition unterscheiden mussen, die eine des Polancus, die in Maffei und Orlandino, die andre des Consalvus, die in Nibadeneira wiederholt ist.

Um merkwurdigsten bei weitem ift Consalvus: es ift eigentlich eine, so viel sich bier benten läßt, authentische Ueberlieferung Ignatios felbit, bei ber jedoch die Spateren nicht febn bleiben.

Schon Ribadeneira ging um vieles weiter. 3. B. nahm er die Erzählung der achttägigen Efstafe, welche Ignatius zu Manresa gehabt, aus der er mit dem Bort Josu erwacht sen, aus den Erzählampur ber Frau Matella Atofel aus Barcellona auf. Examen Bebadeneirae in comment. praev. AA. SS. Julii t. VII, p. 590.

Aber man war noch lange nicht mit ihm zufrieden. Biele von ben Bundern, die man bereits glaubte, berührte er nicht. "Nescio", sagt Sacchinus, "quae mens incidit Ribadeneirae ut multa ejus goneris miracula praeteriret." Eben darum legte Polancus seine Sammlung an und ließ Rercurian dieselbe durch Maffei bearbeisten. So gingen sie denn auch in Orlandin über.

Allein selbst bessen Erzählungen genigten bem wundersüchtigen Jesuitismus des 17ten Jahrhunderts nicht. Schon im Jahre 1606 kam man darauf eine Hole bei Manresa für heilig zu halten, in ber man aunahm daß die Exercitia spiritualia des Janatius verfaßt worden senen, — obwohl weder die eine noch auch selbst die andere Eradition em Wort davon meldete, und die Dominicaner ohne Aweifel ganz mit Necht behaupteten, in ihrem Kloster sen bie Speimaa des Ignatius.

Eben waren die heftigsten Streitigkeiten zwischen Dominicanern und Jesuiten im Schwange. Antrieb genug fur die Jesuiten, um für die Gründung ihres Ordens sich einen andern Schauplat zu

fucben.

Und nun kehren wir zu unfern handschriften über Gregor XV und Urban VIII. guruck.

#### 94.

Relatione delli eccmi Sri Hieron. Giustinian Kr Procr, Ant. Grimani Kr, Franc. Contarini Procr, Hieron. Soranzo Kr, ambri estraord. al sommo pontefice Gregorio XV l'anno 1621 il mese di Maggio.

Bie alle Relationen biefer Art, von minderer Bedeutung.

Die Schiberung des neuen Papstes und seiner Regierung kann nach so turzem Aufenthalt nur flüchtig seyn: einige Bemerkungen über die Reise, das Conclave, herkommen und Präcedentien des Gewählten und den ersten Anlauf der Berwaltung bilden in der Regel den ganzen Stoff.

Dieft Mal hatte nun wohl etwas mehr geschehen konnen, ba ber ordentliche Botschafter, der funf Jahre am romischen hofe rese birt hatte, hieronymo Soranzo, in der Reihe der vier Gesandten

auftrat, und mit ihnen zugleich. Bericht abstattet.

Das Interesse des venezianischen Senates war jedoch nicht das unsere, politisch, nicht historisch. Raturell und hofbalt eines verstarzenen Fürsten reizten die Neugier nicht mehr und hatten keine wessentliche Bedeutung. Soranzo begnügt sich mit wenigen Bemerkungen. "Non debbo tralasciare di narrare qualche cosa delle più gravi che mi sono occorse di maneggiara in si lunga et importante legatione."

Dağ Bichtigste ift, daß ex die Stellung, welche Nenedig in den kure

furg voraus gegangenen Banbeln mit Spanien bem romifchen Stuble

gegenüber annahm, erortert.

Gli Spagnuoli facevano considerar a S. Stà quelle sì opportune congiunture di ravvivar le ragioni della chiesa in golfo. L'ambe si affaticò di mostrare il giusto, antico et indubitato possesso del golfo, aggiungendo che la repea per difenderlo ricorrerebbe ad ajuti stranieri, si valerebbe di Inglesi, Olandesi e di Turchi medmi, e se S. Stà havesse fomentato l'ingiuste et indebite pretensioni di Spagnuoli, arebbe posta tutta la Xtà in grandmo scompiglio. Un giorno S. Stà mi disse "Stimiamo necessario che le cose del golfo non si alterino: le novità seguite in esso ci son spiacciute grandemente: lo abbiamo detto a chi ne ha parlato."

Man fieht, es war ichon wieber ein Ausbruch ber alten Ge-

genfate zu offenbaren Feindseligfeiten gu beforgen.

Soranzo bemubte sich nur, Papst Paul V. zu überzeugen, daß sich die Republik nicht zu ben Protestanten hinneige. "Lo resi al pieno capace della bontà e del puro zelo della republica."

Auch hegten die Gesandten die Zuversicht, baff der neue Papft nicht spanisch seyn werbe. Die Urt und Beise feiner Babl ichien

bieg ermarten zu laffen.

Nella elettione di Gregorio XV si mostrò l'effetto del spirito santo. Borghese, che aveva per far il papa a sua voglia sei voti oltre il bisogno, era risoluto di far eleggere Campori: ma tre delle sue creature dissentendovi, nascendo più altri inconvenienti, più per motivo et istigatione d'altri che per inclination propria venne alla nominatione di Ludovisio sua creatura. Questo cardinale aveva l'amore di Aldobrandino, fu tenuto da Spagnuoli di placidi pensieri, Francesi suo confidente l'aveano.

Auch ber Nepot ichien sich noch frei gu halten. "Mostra sinora genio alieno da Spagnoli", sagen die Gesandten.

Beboch nur allzubald anderte fich bieg.

#### 95

Vita e fatti di Ludovico Ludovisi, di S. R. Ch. vicecanc. nepote di papa Gregorio XV, scritto da Luc. Antonio Giunti suo servitore da Urbino. (Cors. 122 BL)

"Ludovico, ch'è poi stato il card Ludovisi, nacque in Bologna dal conte Oratio della famiglia di Ludovisi e della contessa Lavinia Albergati l'anno 1595 a 27 d'Ottobre." Er murbe im Jesuitencollegium zu Mom erzogen, 1615 Doctor, begleitete seinen Oheim auf bessen Runtiatur nach Bologna 1617; 1619 begann er bie Laufbahn der Pralatur; ben Tag nach der Krönung seines Oheims, 16. Februar 1621, warb er Cardinal und besam hiedurch jene weltbedeutende Stellung die wir wahrnahmen.

Dard, fagt ber Mutor, qualche cenno delle cose parte da lui

proposte, parte da lui coadjuvate o promosse nel pontificato del

suo zio Gregorio.

1. Charafterzinge. — Ascoltava tutto con flemma più che ordinaria: gli ambasciatori mai si rendevano satii di trattar seco, — si dava a tutti, accioche tutti si dassero a lui. Mostrava giustitia e misericordia insieme, senza passione o doppienza.

2. Beforderungen: — der Cardinale weiche die Erwählung feis nes Oheims befordert, zu verschiedenen Legationen, Orsinos in die Romagna, Pios in die Mark, Ubaldinis nach Bologna, Capponis zum Erzdischof von Navenna. So würden ihnen ihre guten Dienste des lohnt. Nach allen Höfen wurden Nuntien ausgesandt: Russimi welchent. Nach allen Heapel, Corsini nach Frankreich, Sangronach Spanien, Carassa an den Kaiser, Montorio nach Edin. Albabrandino diente als General, Pino als Zahlmeister in Deutschland. Wirdenden den größten Theil der Instructionen jener Runsien übrig. Um so interessanter ist uns folgende Rotiz über die Art ihrer Absallung. Quantunque sossero distese: sam Aguachia prelato Bolognose, nondimeno il carde seco in esse particolar fatica nelle annotationi di capi, di motivi, del senso di S. Beatwo, de ripieght consight suggeriti dal suo proprio avvedimento e sapere. Mir sehen, den Entwurf machte der Cardinal Repot, die Aussschung übernahm Aguachia, ein Landsmann von Ludovis.

3. Bulle über die Papstwaht. Man anderte die bisherigen Formen: das geheime Scrutinium ward eingeführt, die Naardion abgeschafft. Giunti führt die Nachtheile an, welche die Adoration verursache: Rendeva i cardinali più timidi nel dire il parer lovo, partoriva e fomentava gravi disgusti tra gli eseludenti e gli eclusi, cagionava che il pontesco si eleggesse senza la debita premeditatione, mentre i capi delle fattioni manisentavano le doro voluntà, saceva che la somma delle elettioni sosse per il più appoggiata a cardinali giovani. Man glaubt nun wohi, das Ludos vist noch andere geheimere Gründe zu der Abanderung hatte: diese

tommen jedoch bier nicht vor.

4. Stiftung ber Propaganda. Canonisation ber heiligen. Bir baben bavon gehandelt.

5. Uebertragung ber Chur. Erdrterung bes perfonlichen An-

theils von Luboviff an diefem Ereignig.

6. Erwerbung der Neibelderger Mibliothef: — per la quale (la biblioteca Palatina) si operò molto il carde Ludovisio, atteso che riputava uno degli avvenimenti più felici del pontificato del zio di poterla conseguire. Fu destinato il dottor Leon Allaccio, scrittere Greco dell' istessa biblioteca Vaticana, che andasse a riceverla et accompagnarla.

7. Protection der Capuginer, die Lud. sehr hoch hielt, vorzhglich der Jesuiten. Bitelleschi sagt, durch den besondern Schnis, dem Gott bieser Gesellschaft angedeiden lasse, geschehe, daß sie immer einen großen Cardinal zu ihrem Protector bekomme: Alexander Fornese, Odoardo Farnese, Alexander Drisno, und nun Lud. Ludovisse Er hat die Jesuitenkirchen zu Nom und Bologna aus seinem Prisvatvermögen reichlich unterstützt, zulest zur Bollendung der ersten

200000 Sc. in seinem Testament bestimmt. Schon bei seinen Lebzeiten schonfte er ihr alle Jahr 6000 Sc. Der Autor gablt bas zu ben Almosen bie er gezahlt, und bie er jahrlich genau auf 32882 Sc. berechnet.

8. Die Bahl Urbans VIII. Sie wird bier bem Carbinal zugeschrieben, "superando con la sua destrezza le disticoltà che si traponevano." Seine Entfernung aus Nom nach seinem erzbischoflichen Siße in Bologna sen ganz sein eigener Entschluß gewesen.

9. Spåteres Leben. Er predigte zuweilen in Bologna: — er bewirfte, daß die Bolognesen Ignaz und Xaver zu ihren himmlischen Schutypatronen hinzusügten: ader die Hamptsache ist, daß er den Lendenzen der von ihm gesührten Berwaltung gemäß sich gegen die schwankende Politis Urbans VIII. in bestige Opposition seste. Als im Jadre 1631 die Siege Gustav Adolfs erfolgten, bot er dem spanischen Hotelen, der er zehen besaß, auf die Dauer des Krieges an. Giunti theilt den Brief mit, in welchem Ludovist diesen Antrag auf die "presenti disogni della Germania e dell' augustissima casa di S. Mid, dase e sostegno della religione cattolica," begründete. In Spanien nahm man das nun nicht an: Divarez antwortete ihm, wiewobl der König diese Erbieten ablehne, so werde das doch S. M. nicht hindern, dem Cardinal die Gnaden zu erweisen die er sich wünsche, und die man sonst für interessitrt halten könnte.

Bon ber Abficht bie ein Benegianer bem Carbinal guschreibt, ein Concilium wiber Hapft Urban VIII. gu berufen, findet fich bier

nichts.

Denn überhaupt ift diese Lebensbeschreibung im Tone eines offic ciessen Panegyricus verfaßt. Obwohl sie viele nukliche und glaubwurdige Nachrichten enthalt, theilt sie doch das Bedenklichere nicht mit.

Der Carbinal farb balb nachber. "La cui anima," fchliegt

Shandad ar Phillippi possit at Sid Stady and hig him

Giunti, ,, riposi in cielo."

# 96.

Instruttione a mons<sup>r</sup> vescovo d'Aversa, nuntio destinato da N. Sig<sup>re</sup> alla M<sup>tà</sup> Cesarea di Ferdinando II Imperatore. Roma 12 Apr. 1621.

Bir haben gesehen, wie wichtig die Thatigkeit Caraffas war: schon barum ware die Instruction merkwurdig, die ihm Gregor XV. bei bem Antritt seiner Nuntiatur ertheilte. Sie ist es aber auch beshalb, weil sie Gesichtspunkte enthullt, die man zu Nom nach

ber Schlacht von Prag faßte.

Gregor geht davon aus, daß es die Absicht der Protestanten gewesen sen, das Haus Destreich auszurotten, das Kaiserthum an sich zu reisen, und dann nach Italien vorzudringen um diesen edelsten Theil der Welt zu berauben und zu plundern. Gott habe aber den Dingen eine andere Wendung gegeben. Man musse nun darauf densten, aus derselben den möglichsten Nugen zu ziehen.

Er weift ben Runtius an, auf folgende Puntte fein Mugen-

mert zu richten.

I. Befoligung bee Beides bei ben Ratholifen. Er verhricht bem Raifer Stafe, und bringt auf rafches Berfolgen bes Sieges.

II. Herstellung der katholischen Religion. Der Papft ist erfrent, wie glücklich sich diese Angelegenheit in Destreich und Mahren anläst. Es trostet ihn, das man in Schlessen wenigstens die Calvinisten nicht dulbet, doch würde er nicht billigen, wenn man in Ungarn auch nur das Angeburger Bekenntnis gestatten wollte, das sich doch dem Katholicismus am meisten annähert (la consessione che, quantunque rea, si dilunga assai mono dalla prosessione cattolica di ihm Bohmen am herzen. Für die herstellung des Katholicismus dasselbst gibt er folgende Mittel an:

1. Fondare in Praga un' università cattolica;

2. Rimettere nelle antiche parrocchie i parrochi cattelici

e per le città i maestri di scola parimente cattolici;

 L'uso dei catechismi e di buoni libri per tutto, ma per li fanciulli et idioti l'antiche canzoni spirituali in lingua Behema;

4. Librarj e stampatori cattolici, facendo visitare le libre-

rie e stampe degli eretici;

5. L'opera de padri Gessiti e di altri religiosi;

6. Ritornare in piedi li collegii di poveri, assegnando a

quelli li beni ecclesiastici alienati.

Alles Mittel des Unterrichts und der Erziehung. Anserdem wird der Nuntius aber noch erinnert, sich der Anstellung proteflantischer Beamten zu widersehen. Lasciandosi le menti humane più consigliare dal proprio interesso che da altro, incominearanno a poco a poco massimamente i giovani a piegare l'animo alla religione cattolica, se non per altro, per partecipare di publici honori.

III. Herstellung der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Ueber gar Bieles hat der Papst sich in dieser hinsicht zu beklagen. Die Bischofe wollen sich den Satungen von Trient noch immer nicht unterwerfen: die Domherrn haben verderbliche Gewohnheiten: die Sapitel besehen die Stellen ihres Patronates schlecht: auch der Kaifer erlaubt sich zu viel. L'imperatore istesso sotto varii pretesti di spogli, di juspatronati, di concessioni apostoliche, di avocarie, di incamerationi e di pienezza di potesta trattiene le eniese gli anni vacanti, et in quel mentre se ne prende per se l'entrate.

IV. Herstellung ber papstlichen Autorialt. Die Kaifer scheinen es gern zu sehen, daß der Papst sich mit seinen Excommunicationen und Bullen nicht mehr zeigen dars. Auch hat der papstliche Hof an Geldeinkunften aus Deutschland, die früher 260000 Scudi bertrugen, ungemein verloren. Das Bersahren mit Alesel will Geor nicht billigen, doch drückt er sich sehr gemäßigt darüber aus: 3,000 d mai piaciuto troppo quel katto. Der Auditor di Rosa Berospi ward berübergeschickt, um den Process zu subern.

V. Berhaltnis des Kaifers zu Italien. Befonders in der volltellinischen Sache konnte es natzlich werden. Roch gebe man in Spanien die Schleifung der eroberten Festungen nicht zu. Baro

che il duca di Feria et altri ministri di S. Mta Ces. in Italia si opponghino a quel consiglio, come coloro che vorrebbero ritenere i forti e con essi la gloria di quell' acquisto. Der Papst aber sieht vollig ein, wie gefährlich dieß sen, die Protestanten in Deutschland wurden nichts mehr wunschen als das Schwert in Italien aus ser der Scheide zu sehen.

VI. Betragen bes Nuntius. Bor allem wird er an Eckenberg gewiesen, wie sich das ja versteht; aber besonders merkwurdig ift, daß sich der Nepot über die Zesuien nur sehr behutsam ausbrückt. Terrä gran conto del padre Beccavo consessore di Cesare, e si valerà con destrezza dell' opera sua, non lasciando intanto di osservare i suoi discorsi e consigli per scoprirne meglio i fini et avvisarmegli. E parimente a' padri Gesuiti ricorrerà con avveduta contidenza. Mit vorsichtigem Bertrauen! ein

febr guter Rath.

Man sieht indes, zu wie glanzenden Aussichten der Papst sich bereits erhob. Eine Herstellung der gesammten Kirchengüter faste er schon damals ins Auge. Diese merswürdige Stelle schließe unsern Auszug. Secondo che s'anderanno acquistando de paesi tenuti avanti dagli eretici, ella faccia grandissima istanza con S. Mta di ricuperare i beni ecclesiastici occupati da loro e di renordine di papa Paolo V, quando il marchese Spinola s'impossessò del palatinato, e l'imperatore rispose che non era ancortempo di trattarne.

Wir feben, bag ber Gebanke bes Restitutionebictes im Jahre 1620 von Paul V. gefaßt, aber bamals vom Kaifer noch als unzeis

tig gurudgewiesen marb.

Der Nuntius foll jest neuerdings darauf bringen, und dem Rais fer bas Berbienst vorstellen bas er fich badurch erwerben werde.

# 97.

Instruttione a mons Sangro, patriarcha d'Alessandria et arcivescovo di Benevento, per andar nunzio di S. Stà al recattolico. 1621.

Sangro wird erinnert, bag die Gewalt in Spanien jest haupt, sächlich in den Sanden Uzeda's und des Großinquisitors sen. Er soll benn vornehmlich bem letten seine geistlichen Pflichten ins Gesbachtnis gurudrufen.

Um die Geheimniffe in Erfahrung ju bringen, wird er angewiefen fich an die Gefandten von Benedig und Loscana ju halten :

"de' quali si suol cavar molto."

Die Geschäfte ber Immunität, kirchlichen Jurisdiction, Colletstoria werden hierauf naber erörtert. Ich will nur gestehn, bag die feblerhafte und unleserliche Copie die ich fand, mich abgehalten hat naber auf diese Punkte einzugehn.

Die Sauptfache bleibt die Erorterung ber politifchen Ber-

baltniffe.

Da foll min ber Nuntius besonders die Erneuerung bes'hols

landifchen Rrieges forbern.

Er soll in Erinnerung bringen, das Prinz Morit schon alt und schwach sen, und sich sein Tod alle Tage erwarten lasse: — die Parteiung der Arminianer und Gomaristen schwäche die Provinzen: mit Hülfe der ersten hosse Graf Heinrich, mit Hülfe der letzen: Graf Ernst zur höchsten Gewalt zu gelangen: — die Seelander letzen arm, die Hollander wegen ihrer Anmasungen den Nebrigen verhaßt. "Laonde il re non pud voltare le sue sorze contra di loro in meglior tempo ovvero opportunitä."

#### 98.

Instruttione a V. Sigria Mr di Torres, arcivescovo di Antrinopoli, nuntio destinato da N. Sigre in Polonia. 30 Maggio 1621.

Das Misverständnis zwischen Paul V. und Siegmund III. war boch so unbedeutend nicht. "Se la pietà del re", sagt Gregor XV. in dieser Instruction, die er seinem ersten Nuntius mitgab, "e la riverenza che a questa sede egli porta, non havesse ammorzate del tutto o almeno coperte le scintille de dispiaceri loro, se ne sarebbe per li sossioni altrui acceso alcum succe di discordia manisesta."

Gregor ift nun bemubt alles beizulegen. Er ift burchbrungen von ben Berdiensten biefes Ronigs, ber in Rom nicht batte katholi-

fcher ausgebildet werden konnen.

Der Nuntius wird erinnert, sich vor allen Dingen selbst ohne. Tabel zu betragen: — perche tutti gli pongono gli occhi adosso e prendono ancora esempio da santi costumi di lui, et il re medesimo il propone a suoi prelati per norma. Den Banketten der Großen sleißig beizuwohnen, ware zwar an sich kein unebenes Nittel sich Einsluß zu verschaffen, wurde aber doch zulest die Achtung schwachen, die man vor einem Auntius haben musse.

Es wurde gut seyn, wenn der Nuntius wieder wie fruher die

Rirchen perfonlich vifitiren wollte.

Die Hauptsache bleibt immer die Erziehung. Das Institut der Dottrina Christiana, wie es in Italien bestehe, solkte auch bier eingeführt werden. Für Katechismen und geistliche Bücher müsse man sorgen, weltliche und protestantische Gesänge durch katholische versdrängen.

#### 99.

Instruttione a V. Sria Mr Lancellotti, vescovo di Nola, destinato da N. Sre suo nuntio in Polonia.

Ich weiß nicht, ob 1622 ober 1623, aber gewiß noch unter Gregor XV.

Dem Nuntius wied die Instruction welche Torres empfangen hatte mitgetheilt. Seitbem hatten auf Befehl ber Propaganda alle

Bifchofe Bericht über ihre Didcefen erftatten muffen: auch aus ber nen foll ber Runtins fich unterrichten.

Die politischen Berhaltniffe treten etwas mehr hervor. Der Nuntius foll bas gute Bernehmen zwischen Polen und dem haus Destreich möglichst aufrecht erhalten. Das zahme die Turken und die Rebel-

Ien bes Raifers.

Gern hatten die Polen Friede oder wenigstens einen zwanzigjährigen Stillstand mit Gustav Adolf geschlossen: auch stellte dieser
vor, daß ihm die polnische Linie succediren solle, wenn er ohne Kinder sterbe, aber Siegmund wies alles von der Hand. Benche Gustavo per conditione espressa offrisse che morendo lusenza sigliuoli gli avesse a succedere S. M<sup>id</sup> e la sua stirpe,
s'oppose a questi consigli. Rur aus Muchsicht auf die Polen wollte
er sich zu einem kurzen Stillstand verstehn.

Die Berbaltniffe ber unirten Griechen waren ichon in ber Infruction von Torres erortert worden, boch geschieht bas bier flarer

und grundlicher.

I Greci commossi al tempo di Clemente Ottavo per opera di Rupaccio Pacciorio, che fu prima vescovo overo vladica di Vladimiera e poi metropolitano di Chiovia, si contentarono i vescovi o vladici loro, eccettuati quelli di Leopoli e di Premisla, che nella loro ostinatione si rimasero, d'unirsi alla chiesa Romana, e di riconoscere, come fecero l'anno 1595, il papa per loro capo secondo la forma e professione di fede nel concilio Fiorentino contenuta. Ma tante discordie ne nacquero, e così si posero nelle diete a impugnare quella unione li nobili Greci, dagli heretici favoriti, che s'è havuto a mettere sossopra il regno: imperocche pochi del clero e molto meno del popolo l'hanno voluto abbracciare, affermando tutti essere per privati disegni e per ambitione di pochi stata fatta e senza loro partecipatione. Onde si conservano bene li vescovi e pastori cattolici, ma questi soli se ne stanno, senza trovare pecorelle che seguitare li vogliano, e di più corrono gran rischio d'essere dalle sedie loro cacciati e che vengano ancor ad essi levate quelle chiese che tolte già alli scismatici furongli concedute. Onde in tutte le diete se ne fa lo strepito grande; e nell' anno passato avvenne che un vescovo o fosse il patriarca scismatico di Gerusalemme mandato in Moscovia et in Russia dal patriarca di Costantinopoli, si fermò fra Russi, e vi creò tanti scismatici quanti sono gli uniti, et eccitò li cosacchi, che sono tutti Greci scismatici, ad addimandare nella dieta con offerte grandissime, perche il regno per la guerra col Turco bavesse bisogno di loro, che all' antiche loro pretensioni si sodisfacesse: ma il vescovo di Santo Angelo, all' hora nuntio, ne diverti l'impeto, siche tra per questo e per publiche necessità, che a nuove contese non lasciavano luogo, si pose con l'autorità del re il negotio in silentio. Si vive non di meno dagli uniti nel medesimo timore; e li più prudenti prelati ne pronosticano alla fine de' mali eventi se alcun provedimento non vi si piglia: onde havrebbero alcuni havuto per lo migliore che l'unione non si fosse mai fatta, apportando essi che serebbe state più agevole il ridurre li nebili singolarmente e di famiglia in famiglia alla chiesa cattolica, perche si vede per prova che tutti coloro che ad uno abbandonano il rito Greco e lo scisma, stanno nella nostra chiesa perseveranti.

#### 100.

Relatione fatta alla congregatione de propaganda fide da Dionysio Lazari sopra alcune cose che possono essere di servitio alla santa fede cattolica. 1622.

Dion. Lazari war eine Zeitlang — wie er sich ausbräckt, molti mesi — in England gewesen, und gibt nun an, wie sich dort der Katholicismus herstellen lasse.

Drei Mittel gebe es, meint er: Unterhandlung mit Einem, ober

mit Bielen, ober gewaltsame Maagregeln.

Er meint boch, daß sich bei dem Konig Jacob personlich viel ausrichten lasse. Der König sey indisserent in seiner Meinung, und surchtsam. "Per la pratica che ho di lui, lo stime indisserente in qualsivoglia religione." Man würde wohl thun, auch durch untergeschobene Briefe seinen Berdacht zu nahren. "Far artissiosamente
avisar qualche suo ministro suori del regne di persona da loro
creduta sedele, e nell' istesso regno sar trevar qualche lettera
a nome supposite che trattasse in sorme aegrete queste materie." Auch ware Buckingham wohl zu gewinnen; seine Frau sey die Lochter eines Katholisen und insgeheim selbst katholisch (d segreta cattolica siglia anche di segreto cattolico). Buckingham gebe viel auf Besbindungen mit fremden Machten: durch diese kinne er am leichtesten
gewonnen werden; besonders weil er von dem Jarlament immer geschorte sey. Essendo composto il parlamento quasi per la maggior parte di paritani, stimaredde egli specie d'essicace vendetta
l'indurre il re al cattolicismo.

Birfung auf die Renge. Sehr mitlich marbe es feun, wenn man nur freie Predigt erlangte: Il che si potrebbe fare per vin di danaro, proponendo, per così dire, una gabella di predicatori et auditori, inducendosi il re molte volte per l'interesse a cose

contrarie a sua volontà.

An gewaltsame Maagregeln, sagt er, sey nicht zu benten. Bir sehen aber wohl, daß auch die friedlichen welche er angibt nicht auszuführen senn werden.

Lazari gehort zu ben Leuten, die durch Intriguen und fein am gelegte Maagregeln auf ben Fortgang bes Lebens einwirken ju ton

nen glauben, mas doch niemals geschehen fann.

Bon bem erwachsenden Geschlecht hofft er nichts: es ist geng in den protestantischen Meinungen erzogen; nur der Fring, speter Carl I, scheint ihm Hoffmung zu geben. Is v'ho grandissima speranza, per vederlo d'indole molto ingenua, di costumi annai generosi, molto sodrio nel detestar li cattolici.

Instruttione al dottor Leone Allatio per andare in Germania per la libreria del Palatino. 1622. (Sofbibl. au Bien. MS Hohenb.)

Die Inftruction burch welche Leo Allatius, bamals Scriptor an ber Baticana, beauftragt mard die Beidelberger Bibliothef in Empfang gu nehmen.

Sie findet fich nicht allein in Bien, fondern auch in gar manden andern Bibliothefen, 3. B. der Bibliothef Chigi gu Rom, un-ter ben Sammlungen der Infructionen Gregors XV. Auch hat bas gelehrte Intereffe des Gegenstandes veranlagt, daß fie bei uns befannt geworben. Quade, Baumgarten und Gerdes nach einander baben fie lateinisch abbructen laffen.

Rachdem fie einmal bas Gebiet ber protestantischen Belebriam. feit berührt hatte, mußte fie endlich auch Discuffionen hervorrus fen. In ber Geschichte ber Bilbung, Beraubung und Bernichtung ber alten Beibelbergifchen Bucherfammlungen (Beibelberg 1817) p. 235 hat unfer gelehrter Mitburger und Freund, herr GM Fr. Wilfen, erhebliche Zweifel gegen ihre Echtheit aufgestellt. In der That ift die lateinische Uebersetzung auf eine Art und

Beife gemacht, bag fie Diftrauen erregen mußte. Glucklicher Beije bebt fich bas jeboch, wenn man bas banbichriftliche Drigi:

nal vor Augen nimmt.

Im Lateinischen beift es g. B. in Bezug auf geweihete Debaillen, bie dem Allatio fur die Soldaten Tillys mitgegeben mur-ben: unum adhuc R. T. D. suppeditamus stratagema, ut scilicet sibi magnum nummorum comparet copiam, quos a sanctis canonisatos esse fingat. Gewiß! es ift unglaublich, bag ber romifche Sof gegen einen feiner Diener fich auf diefe Beife ausgebrudt baben foll.

Bergleicht man bas Driginal, fo lautet es auch in Babrbeit gang anders. E qui soggiungerò a V. S. che se le darà un grosso numero di medaglie con l'indulgenza della canonizzatione de' santi fatta da N. S. 3ch verfiehe Medaillen auf bie Canonis fation ber Beiligen, welche Gregor XV. vorgenommen batte, mit

Indulgens.

Eben fo wenig ift in bem Original bavon gu finden, bag ML latio ben Bergog von Baiern bentich anreben folle, wie bie lateinis fche Berfion will: "tradito", beift es bei Baumgarten, "brevi a Sancto Patre fidei ipsius concredito, Germanico idiomate eum Im Original bagegen: presentando a Sua Altezza il breve di N. Sre, le parlerà a nome di Sua Stà conforme al tenore di esso.

Eine Ueberfesung, welche bem Stalienischen und aller Babrichein.

lichfeit Sobn fpricht.

Go wie man aber bas Driginal fieht in feiner fo viel vernunftigern Abfaffung, und in einer Umgebung die feinen Zweifel gulagt, fann man an feiner Authenticitat nicht mehr zweifeln.

Das allerdings bleibt mabr, bag Allatio bas Gerucht ausbrei-

ten soll, die Bibliothek solle nach Manchen, nicht nach Rom geschafft merben. "In ogni caso sara bene di metter voce che si abdia da condurre solamente a Monaco e non a Roma." Wir haben schon gesehen, wie oft ben papstlichen Abgeordneten die dußerste Borssicht zur Pflicht gemacht wird. Noch andere abnische Instructionen erhielt Allatie. 3. B. Massimamente per i passi soapetti sarampre meglio di andare in habito corte, come persona negotiante del dominio Veneto. So viel Verstellung schien nothensendig.

Daß solche Anweisungen schriftlich gegeben werden, darkber darf man sich nicht wundern. Man liebte an diesem hofe namentlich is der Kanzlei Ludwissols zu fchreiben. Den Justructionen die Anguchia werkaste, fehlt es nicht an bedeutenden politischen Gesichtspunsten, aber auch mit Kleinlichkeiten dieser Art sind sie angefüllt. Der Berfasser wollte das Berbienst haben alles zu bedeuten.

Hebrigens konnte man wohl fürchten, die Wuth namentlich der Peformirten icher Diesen Berluft ihrer Metropole herauszufordern. Rit einer Abtheilung Cavallerie sollte die Bibliothek escortirt werden.

# 102.

Instruttione al padre Don Tobia Corona de' chierici regolari mandato da papa Gregorio XV al re di Francia e prima al duca di Savoia per l'impresa della città di Ginevra.

1622. (Bibliothet zu Frankfurt am Main. MSS Glauburg. Tom. 39, n. 1. 26 Bl. 4°.)

Anfang: "L'Italia che dall' eterna providenza è stata eletta a reggere hora l'imperio temporale, hora lo spirituale del mendo."

Berhaft ift biefer geistlichen herrschaft vor allem Genf, "nen solo come piena di luomini appestati ma como catedra di pe-

stidensa."

Es zu züchtigen, zu zerfioren kommt vor allem dem Papft, Biserrins Christi, und dem Herzog von Savoyen zu, der sich noch Graf davon nemnt: Auch haben die Papste und herzoge ofters Bersuche dazu gemacht; allein sie sind immer an der Protection gesschiert, die Frankreich dieser Stadt angedeihen ließ.

Sett aber ist die Eage der Dinge verdndert. "La Francia tratta il soggetto di domare i ribellati heretici, et ha da ricever piacere che per togliere loro le forze e la riputatione si faccia il

mederimo senza suo costo in altre parti."

Der Papst hat von Ansang seiner Regierung den Man gesast, und denkt durch die Missson eines Klostergeistlichen die Ausschhrung vorzubereiten: "Polede habbiamo un' argumento di religione, si conviene suggendone il rumore coprirlo più che si puese: vesele inviarvi un religioso. La P. Vra porterà da per tutto questo negotio come nato nell' animo di Sua Sia senza attra origine che dello spirito sauto."

· - Er foll zuerst in dem Harzog von Savoyen die Neigungen ei-



nes friegerischen Herzens erwecken, und wenn er Hulfe verlangt, ihm zwar vorstellen, wie sehr die dem Kaiser und der Liga gewährte Unterstützung den apostolischen Studt erschöpfe, wie viel Ansprüche Polen mache, welche Kosten Ausgnon verursache; jedoch einige Hulfsleistung allerdings hoffen lassen; "che Sua Sta non sara stretta a. S. A. di tutti quelli ajuti che dalle picciole forze useir potranno." Auch wird er sich über die Rechte Savoyens an Genf die notthigen

Informationen erbitten.

Die Hauptsache aber ist, was er bem Könige von Franfreich vorstellen soll: 1. daß er ja nicht den Berdacht auf sich laden werde als verfolge er die Protestanten bloß aus Staatsinteresse; 2. daß uerfolge er die Protestanten bloß aus Staatsinteresse; 2. daß auch dieß wohlverstanden die Bernichtung von Genf sordere: Se Ginevra non sosse stata ricovero di Calvino, la Mtà S. non havrebbe di presente da portare l'armi contro l'ostinati e perversi suoi popoli Ugonotti, non si vedrebbe nascere le republiche contro la monarchia. — Sono republiche (die hugenottischen) popolari che in ogni palmo di terreno e sino nell' istessa corte e sorse nella camera del re hanno lor cittadini e seguaci. — Già la republica loro (Ugonotti) è piantata, già ne sono publicate le leggi, e già in ogni provincia hanno costituiti i magistrati, i consigli et i governatori dell' armi: più non hanno da fare che da andare eglino a muovere l'armi al re per cacciarlo di casa.

Man fieht, wie fehr hier in den katholischen Bestrebungen das monarchische Element hervortritt. Genf foll zerftort werden als Meisterin und Rathgeberin der hugenottischen Republiken. Jeht kann es feine Gulfe bekommen, da alle andern Protestanten selbst be-

Schäftigt, Die Englander burch Bertrage gebunden find.

Und was wolle diese Bergrößerung von Savoyen in Bergleich mit der französischen Macht wohl sagen; — der Paß fonne den Schweizern nicht verwehrt werden, seit der König Bresse bestige. I cantoni cattolici, con quali la corona è più congiunta, ne riceveranno e servitio è piacere: certo che il cantone di Friburgo circondato da Bernesi heretici, benche sia valoroso e di loro non tema, haverà nondimeno più caro di confinare per via del lago con quella città divenuta cattolica e posta sotto il dominio di un principe amico è cattolico, che libera et heretica remanente.

Cardinal Net, ber Connetable (Quines), Pere Arnour werden bem Pater als biejenigen genannt, von benen er besonders Unterfingung erwarten konne.

Bir werben balb auf ben Erfolg biefer Miffion tommen.

# many makes the class where the \$103, or residency makes the

ONLY WIT BUC ADDRESS OF THE

Relatione di Roma fatta nel senato Veneto dall' ambasciador Rainiero Zeno alli 22 di Nov. 1623. Informat. Politt. Tom. XVI. 101 Bf.

Gewöhnlich bruden fich bie gurudfehrenden Botichafter mit Beichenheit und Defereng fowohl gegen ben Furften von bem fie

tammen, als gegen ihre Jubarer aus; Mainier Jus ift der erkate ber eine große Selbstynfriedenheit zu erkannen gibt. Er erklart nicht allein, er lege eine Vilanz physischer Einkufte und Ausgaden vorzie er nut fleisigster Gorgfalt zusammengestellt (k. 80); er eriment auch daran, mit wie lebendigen Farben er einen oder den andem Eardinal in seinen Oepsichen geschildert habe (k. 111); von Paps Urban sagt er ohne Scheu: "mit zwei Worten machte ich seine Meisnung zu nichte"; er spricht geradezu aus, die göttliche Majestät habe ihm das Talent gegeben, in das Innerste geheinmisvoller Meuschen zu dringen; der Cardinal Ludwisse äste der der Republisdeshab einen Lobspruch widmen, weil sie zur Gesandtschaft von Rominmer Manner von der erprodessen Tüchtigkeit wahle.

Nainier Zeno erscheint ein paar Jahr später in den venagianischen Unruhen des Jahres 1628. Auch da trägt alles was von ihm ausgeht, wie unsere Relation, das Gepräge des Gelbstagfühls, das sich in so vielen Italienern und Spaniern dieses Kabebunderts

darffellt.

Imischen Mannern biefer Gesimung tounte es man aber nicht an Reibungen fehlen: auch Rainier Zeno erlebte auf seiner Gesandtschaft die unangenehmsten Austritte.

Gröftentheils fiel fie in die Zeiten Gregors XV. Ludovisso forberte eine Berehrung und Anerkannung, die ihm Zeno nicht wid-

men wollte; - gar balb geriethen fie heftig an einander.

In dem lesten Theile seiner Relation schildert Zeso diese Iraungen. Er rühmt sich, dem Nepoten oft scharfe Antworten gegeben, ihn zum Schweigen gebracht zu haben. Es macht ihm besowders Bergnügen, daß er durch geheime Mittel Dinge in Erfahrung gebracht, welche der Nepot in tieses Geheimnis verhüllt geglandt; und dann denselben merken lassen, er wisse darum; er freut sich noch des Misvergnügens in. das Ludovisso dadurch gerathen sen, "Vodova", sagt er, "che appresso di mo non poteva restare in quel gran concetto di sapera ch'ogil con tutti assopamente ambiva." Aber man möge nicht glauben, daß das viel geschadet. Die Nepublik seh daburch vielmehr in Reputation gekonnten. Bei dem Gedanken, Baltellin als ein Depaktum in den habben der Spanier: zu lassen, habe Ludovisso sich ver nichts so sohr gestrichtet wie vor dem karen der venezianischen Protestationen (il fracasso che era par fare io, il rimbombo delle mie proteste.)

Diese Zeiten waren indes vorübergegangen. Urban VIU. hatte ben papfilichen Thron bestiegen, und Rainier Zeno läst es sein vornehmstes Geschäft senn, dessen Personlichteit, pof und Staatsverwaltung, so weit sie fich bamale entwisselt hatten, au feistbern.

Er wiederholt, daß die Cardinale nur darauf bedacht seinen, dem Papst zu Gefallen zu reden: er findet es recht gut, daß kein Mensch daran benke, die papstlichen Finanzen in Ordnung zu bringen. Es gebe, sagt er, kein geeigneteres Instrument die Christenheit zu verweirren, als den Kopf eines Papstes.

Er entwirft barauf ein Bilb von tirban VIII: E' prencipe d'aspetto grave e venerabile, di statura grande, di colore olivastro, di lineamenti nobili, di poi nere che comincia e tirar al canuto, d'attillatura più che ordinaria, e di gratia singolare ne' gesti e ne' moti del corpo. Parla per eccellenza bene, et in qualsivoglia discorso che s'entra seco, ha da difendersi quanto vuole, e d'ogni materia mostra d'haver peritia straordinaria. Ha mostrato sin hora diletto grande della poesia, l'uso della quale non ha mai intermesso, nè pure nelle occupationi et nelli studii più serij: perciò gl'intendenti di questa arte e delle lettere che chiamano di humanità sono stati sempre benveduti da lui, et gli ha favoriti cortesemente in quello che ha potuto: non l'a però questo diletto astratto da quello che importava più e che era più necessario per li carichi che successivamente li sono passati per le mani, dico dallo studio delle leggi, nel quale ha faticato incessantemente dalla prima gioventù sino a questi ultimi anni con tanta maggiore applicatione, perche così richiedeva la carica del perfetto della signatura di giustitia, magistrato che richiede studio et acutezza grandissima et esattissima per la varietà delle materie che vi concorrono. Delli affari del mondo e degl' interessi de' prencipi è intendentissimo, quanto che se nelle scuole politiche havesse fatto continua dimora,

Es ift wohl nicht nothig, das weiter mitgutheilen: es ift boch nur im Allgemeinen abnlich. Die feineren Juge biefer geiftigen Physiognomie, fen es bag fie fich erft fpater entwickelten, ober bag

Beno fie nicht aufzufaffen verftand, finden wir bier nicht.

Eben fo wenig ift bieg bei ben folgenben Schilberungen ber Bermanbten bes Papfies ber Fall, ober bei ben Carbinalen, bie ber

Autor ausführlich burchgeht.

Nur das ift zu bemerken, daß er von den venezianischen Carbindlen feinerlei Dienste zu erwarten rath. "Priali", fagt er, "languido di spirito como di corpo." So schnode behandelt er sie. Bon Benier will er gar nicht reden, um nicht Handel mit den Berwandten besselben zu bekommen.

Dann kommt er auf die politischen Berhaltniffe. Er ist nur qufrieden, daß biesmal ein Papst gewählt worden, der nicht in die Spanier verliebt sey. Albuquerque habe den Boden ungewöhrlich hart gesunden und man habe ihm seine Forderungen nicht bewilligt. Das Berbaltniß Urbans VIII. zu Frankreich schilbert Zeno

folgenbergeftalt.

Non è da dubitarsi che il pontefice verso il regno di Francia habbi molta propensione d'affetto, additandocelo molte congetture probabilissime: hebbero a quella corte principio le sue grandezze, alle quali, se bene ascese per meriti proprii, non nega però egli medesimo che di grande ajuto li fossero le attestatione d'Henrico quarto della sodisfattione che haveva del suo modo di negotiare et del gusto che sentirebbe di vederli partecipato l'honor solito a conferirsi alli altri residenti in quella carica; quadra benissimo a Sua Stà il trattare de' Francesi ingenuo et libero, lontano dalli artificii, lontano dalle duplicità proprie delle altre nationi; ha una certa conformità di genio alle qualità de' studii alli quali s'applicano et de' quali si dilettano più li Francesi, ch'è la pulitezza delle lettere, l'eruditione più acconcia,

'la pecing la regnitione della lingua, in che per quanto le permettone le sue attioni, s'è pigliato melto piacere. Stima quel regne, quanto si possa dire, per reputarlo equilibrio dell'. ambitione d'altri, li cui fini mirano sonza dublio alla monarchia strairereale.

Den Beussianern nahm ber Papft ihre Berbindung mit Reternund Ungläubigen übel. Er meinte, es gebe wohl einen andern Rad-

Salt ifter fie.

Zeno schließt, indem er nach einmal Schweiß und Arbeit die ihm sein Amt gemacht, die maufhörlichen Rachtwachen, den bittaft Merger, wodurch seine Gesundheit geschwächt worden, ins Gedichtent miß rust. "Dennoch", sagt er, "freue ich mich mehr, met Zeben im Dienste meines Baterlandes abgenutzt zu haben; als weine sich ein ganzes Sahrhundert glücklich leben könnte, aber undeschäftigt."

# 104.

Relatione degli ecc<sup>mi</sup> signori amb<sup>ri</sup> straordinarii Corner, Erizzo, Soranzo e Zeno ritornati ultimamente da Roma, letta all' ecc<sup>mo</sup> senato 25. Febr. 1624. (b. i. M. V. 1625.)

Alls Papst Greger XV. erklarte, bag er mit Rainier Jeno nicht mehr unterhandeln wolle, schieften die Benezianer hier. Goranzo, um die Stelle desselben zu vertreten. Rach war jodoch, wie wir so eben sahre, Zeno in Rom, als Urban VIII. gewählt ward. Beide wurden zur feierlichen Beglickwünschung des neuen Papstes bestimmt; Corner und Erizzo erschienen um die Gesandschaft zu vervollschabigen.

Die gemeinschaftliche Nelation welche sie erstatten, ist num frei von den personlichen Grauffen, benen Zew allein sich hingegebon; sie bekommt badurch eine gewisse Wichtigkeit, weil die Bewhältnisse der Bakellin aufs neue verwickelt natten.

hatten. Vand: Urban

Papfi: Urban schien sehr ungufrieden zu sem, daß Benedig an dem Angriss der Franzosen auf die papsilichen Garmisonen Abeit genommen: "che i cannoni della republica si fossera voltati conara i luoghi tenuti in deposito della S. Sta, che chiamo luoghi dell' istessa chiesa."

"Ne mancano, " fabren bie Sefanbien fort, "in Roma soggetti d'ogni grado et d'ogni qualità che proponsulano a S. 27, come ella medesima ci disse, ad usare contra quell' ecca senato le censure esplesiastiche."

Sie suchen sich so gut wie möglich zu entschusdigen: sie führen and, das es die Absicht der Spanier sen, sich der Alleinherrschaft zu bemächtigen: — renderei patroni di qualli passi, pax faxilitanzi la monarchia di questa provideia —; die Religion Kome, ja doch gesichtert verden; das sie mit Uttramontanen in Bund getreten, das fie mit Uttramontanen in Bund getreten, das fie man ihnen um so weniger verangen, da ihnen von den Papsten selbst die Arupperwerbung im Riechenstaate verwehrt so.

Urban VIII. hatte geglaubt, fie wurden ihm im hinficht auffene Amgelegenhoit einige vermitteinde Barfchlage machen : moch badten sie bazu keinen Auftrag. Auch seinerseits zeigte er sich beshalb für ihre Gesuche unzugänglich. Gie mußten zufrieden sehn nur feinen Unwillen zu begütigen — non si impetrava altro che mitigamento dell' acerbità mostrata del suo animo.

Allzu schwer kann ihnen bieß nicht geworden sehn. Schon krat bie antispanische Gesimming Urbans doch auch hervor. Er erklärt, che non poteva parlar alto, perche troppo era circondato da' Spagnoli e che a Madrid lo chiamavano heretico, ma che armato si havrebbe fatto rispettare."

Seine fpatere Gefinnung und haltung liegt ichon in diefen

Morten.

Borzüglich mit Interessen solcher Art beschäftigt sich unsere Melation: außerdem aber sucht sie auch die Zustände zu schilbern. Soren wir, wie sie die Saupter der Berwaltung in den ersten Zeiten Urbans VIII. beschreibt.

Quelli che di presente sono in maggior autorità presso il pontefice nella essentia degli affari, si ristringono nel sigra cardinale Magalotti e nel sigra Don Carlo Barberino, fratello della Beatue Sua. Mostrano però ambidue di non conoscere e non havere questa autorità: schifano i congressi, parono non esser informati dei negotii, non gustano di esser frequentemente visitati, e con questa maniera di procedere, differente assai dal costume dei parenti dei pontefici passati, conservano in maggior riputatione la Santità Sua, volendo dar ad intendere che tutto

dipende dai soli cenni di lei.

Era solita la Beat<sup>ne</sup> Sua alle volte nelle occorrenze più gravi chiamare anche a se li cardinali Bandino, Melini, Scaglia, Santa Susanna et qualche altro, perche conoscendoli di natura molto severa, procurava con tale apparenza dar segno di stima verso il sacro collegio e verso le persoue loro, non già perche volentieri inclini o molto si fidi delle loro opinioni; e di questo concetto della Stà Sua, ben noto a detti cardinali et ad altri, tutti se ne dogliono, dicendo che dopo fatte le deliberationi del cose ella le communica per non admettere il loro consiglio. E si sente anco che va ogni giorno più tralasciando queste comunicationi, anzi omettendo in tutto e per tutto le consultationi con cardinali, così per conservare in se medesimo il solo despotico dominio et autorità, come anco perche conoscendoli dipendenti et interessati chi per l'uno chi per l'altro principe; gindica così convenire al suo servitio maggiormente.

Nelle occorrentie della repea sono intervenuti nelle consulte me Gessi e me di Montefiascone, come stati nontii in questa città e bene informati delle cose. È talvolta si è introdotto anche Anzolo Badoer, che sotto altro nome e cognome pur si trattiene in Roma positivamente: è fatto sacerdote, et habita per sua maggior sicurezza una casa congiunta con il monasterio de? frati della scalla, nella cui chiesa è solito celebrare la messa. Ma come habbiamo detto, il card! Magalotti et il sige Carlo Barberino sono le stelle fisse di quel firmamento: et i negotii ridotti in queste due sole teste passano con molta secretezza, sicche

quello che mon at può penetrure con la congettura ovvero che non viene riferito dal medesimo pontefice, difficilmente si può

sapere per altra via.

Il sige Don Carlo mostra la istessa indipendenza da principi nella quale professa conservarsi Sua Stà. E' in età di 58 anni, ben complessionate e forte. E' inclinate alla soddisfatione de' pepoli per conservare la città abbondante di tutte le coss. Nella sua casa è buon coonome, et ha mira di far denari assai, sapendo egli molto bene che l'ero accresce la riputatione agli huomini, anzi l'oro gli inalza e li distingue vautaggiosamente nel conspetto del mondo: eltre che si tiene per massima comune non esser conveniente ne ragionevole che chi una volta è stato parente del papa, resti depo la sua morte in angusta fortuna. E' huome di peche parole, ma sensitivo. Ha mostrato somma riverenza verso la serenissima Republica, et havendo nei nel complir seco detto che auguravame lunghi anni a Sua Beatre, ci rispose egli cen qualche acerbità che quando il papa havesse ad essere rispettato et honorato come papa, alludendo alle cese correnti della Valtellina, li desiderava vita lunga, ma che quando havesse dovuto seguir altrimenti, pregava il sige dio a chiamarlo a se quante prima.

Il cardi Magalotti professa egli ansora vivere indipendente. E'huemo sagace et accorto: mostra grande vivacità di spirito e d'inquietenza, et è in concetto di poter esser guadagnato. Crescendo in età et esperienza il cardi nepote si crede che mon passeranno d'accordo insieme e che il papa penserà però di valer-

sene in qualche legatione opportunamente.

## 105.

Instruttione a Mre Sacchetti vescovo di Gravina, nunzio destinato di N. Sre per la Mta catte. 1624. (Barb. fol. 26 BL)

Die Auftrage Sacchettis beziehen fich I. auf bie innern spani-

fchen, II. auf die allgemeinen europäischen Augelegenheiten.

I. Es gab immer mancherlei Competenzen zwischen Rom und Namentlich hatte es damals der remische Sof übel empfunden, daß ein Carbinal wie Lerma feiner Einfanfte beraubt, und vor ein weltliches Gericht gestellt worden war. Indem der Papit den Fortgama dieses Berfabrens einzubalten sucht, läßt er doch auch zugleich Lerma ermahnen, alle hoffwung auf weltliche Große aufzugeben: et sen ja doch nichts mehr auszurichten, da Dlivarez so febr in Gnade febe, und er moge fich entschließen, nachdem er fo lange Andern gelebt, jest sich und Gott zu leben. Dagegen wird ber Runtius an Olivarez gewiesen, mit bem ber romische Dof in diesen Augenblid noch gut ftand. Es tommt dabei folgende Merkwardi feit por. E' avvenuto che la gelosia della regina per qualche sospetto d'altri ameri del re l'ha provocata a delersene col redi Francia suo fratello, a segne tale che venne pensiere a questo di far doglianza e querele pubbliche centro il cognato. Da cio acriase l'antecessore di V. Stis e che vi haveva poste rimedio die con far confidente della regina il conte Olivares di diffi-

dentissimo che era prima.

Auch an ben Großinquifitor wird ber Runtius gewiesen. Er foll benfelben noch anfeuern, gegen die Ginfuhrung feterischer Bu-

der in Spanien und Indien machfam gu fenn.

II. Man batte in Spanien den Gedanten gefaßt die beutsche Lime burch zwei neue Bermablungen in rubigeren Befig ibrer letten Erwerbungen gu fegen. Der Erbpring von ber Pfalg und Bethlengabor follten beibe mit faiferlichen Bringeffinnen vermablt merben: hiedurch hoffte man die ungarischen, und noch mehr die beutschen Unruhen beigulegen. Anfangs wollte man ju Rom baran nicht glaus ben. Jedoch nach neuen Nachrichten ließ fich nicht mehr zweifeln. Der Papit eilt bem Ronig Vorftellungen bagegen gu machen. Man erfebe aus Briefen, daß es die Abficht der Englander feinesweges fen, wenn auch der Pring von ber Pfalg an den faiferlichen Sof gefendet werde, ibn fatbolifch werden gu laffen. Und wolle man fich einem fo unzuverläßigen Menfchen wie Gabor anvertrauen? Er fonne es nicht glauben noch billigen. Seinem Runtius gibt er ben Auftrag fich aus allen Rraften bawibergufegen. "V. Sria, ma con destrezza et a tempo, facci per impedirli (questi due matrimonj) tutto quello che umanamente può."

Wir wiffen, bag Papft Urban felbst an bem Scheitern biefer wenngleich weitaussehenden, doch wohlgemeinten Plane Antheil hatte. Die Sendung Notas, deren wir gedachten, erklart sich aus biefen

Meugerungen.

106

Instruttione a V. Sria arcivescovo di Damiata e chierico di camera per la nuntiatura ordinaria al re cristmo. 23 Genn. 1624.

Das Seitenftud zu ber Infruction Sacchettis.

Auf das lebhafteste verdammt der Papst auch bier jenen Plan zur Restitution der Pfalz; er ruft den Einfluß des Königs an, um Sachsen zu bewegen sich den Fortschritten der baierischen Macht nicht zu widersehen. Ueberdieß wunscht er nichts mehr, als daß Oranges zerstört werde, was nur ein Sammelplat fur die Reger sey.

Das Bidtigste aber sind die innern Angelegenheiten. König Ludwig XIII. wird solgendergestalt geschildert. Il re è suori di modo virtuoso et abborrisce tutti quei vitii che sogliono accompagnarsi alla dominatione: non è altiero, ma humanissimo: non è amatore della propria opinione, ma più volentieri crede a buoni consigli: non ama il riposo, ma è dedito alle satiche e le tollera sortemente, senza conoscere altro piacere che quello della caccia: non nutrisce pensieri dimessi, ma è avidissimo di gloria, senza dilungarsi punto dalla pietà. Con la Mtà S. possono i ministri di stato et i serventi nelle caccie, a quali volentieri s'accosta per godere la libertà, che non concede la streta pratica de' grandi. Il più caro di quelli che hanno l'adito a S. Mtà con occasione delle caccie è il signore di Toiras, huomo cauto e prudente, che non si rimescola negli affari di stato per ascondere la sua autorità, ma ne è capace. —

Anter biefem Shoften nun war ber Ratholleiducus in glangenbem Fortgange. Der Runtins wird angewiesen, allen jenen Mittionen, namentlich im sabiichen Frantreich, nach Araften beizustehn und ihre Sache am toniglichen hofe zu verfechten.

Aber baneben regt fich auch unabenwindlich und immer aufs

neue bie Opposition ber gallicanischen Grundsabe.

Wenigitens von einem Theite der Mitglieder der Sorbonne wird die Zehre von der Unabhängigkeit der weltlichen Gemalt und dem göttlichen Rechts der Bitchofe vorgetragen. Soon bringen Gienige die Roinung auf, den Pfarrern fiede in ihrer Pfarre eben fa virl Macht zu, wie den Bischofen in ihren Bisthum. Der Papit sindet diese Reinungen abominabel. Es schweerzt ihn, daß Richer, der sie besorders eifrig vertheidat, obwohl ercommuniciet, sich doch barant richts macht, fondern sortwährend Wesse lieft.

Snbessen greisen die Pariumente triktich in die kirchliche Jurisa biction ein. Die Appellationen, come d'abus, die Untersuchungen her der Dataria, die Eingrisse in die Gerichtsbarbeit der Bischofe kommen dem Papsk als eden so viel Usuppation nen vor. "Favoriscone chiunque ad essi ricorre, et in questa maniers procurano di soggiogare le provincie a lero non soggette, come la Bretagna, la Provenza e la Borgembrescia."

Auch in die Bucherverbote mischen sie sich. Gern hatten die Runtien Berke wie von Thou und Richer verbeten, aber et war ihnen nicht möglich. Der neue Nuntius wird angewiesen, der Erscheinung schödlicher Bucher lieber zuvorzukommen als sie erst zu erwarten. Le stampe de' libri sone il somite delle false dottrine: et è necessario che ella procuri di tenersi amorevoli i librari, accioche l'avisino di mano in mano de' libri che si stampano: imperoche stampati che sono porta seco difficoltà di ottenere la prohibitione.

Man fieht, ichon ift der ganze Kampf der Curie und des Gallicanismus eingeleitet, der in mancherlei Phasen die Periode der al-

ten bourbonischen Monarchie in Bewegung erhalten bat.

# 107.

Instruttione a V. Sria mons Campeggi, vescovo di Cesena, destinato da N. Sigro suo nuntio al Smo Sigr duca di Savoia. 1624.

Eine auch beshalb merkrurdige Instruction, weil sie den Erfolg jener Sendung des Don Tobia Corona weiter erdriert. Bir seben, daß der Plan gegen Genf besonders an dem Widerstande von Luines und Rohan, der noch immer machtig war, dem Ansehen der Jugenotten überhaupt scheiterte; daß man ihn aber darum keinesweges aufgab.

Da chi venisse il metivo di tal impresa, dal papa o dal duca, non si sa bene: perche il pentefice lasciò brevi e lettere di esortatione al medesimo sige duca et al principe del Piemento, donde poteva farsi congettura che il papa ne fosse autore: ma nel ricevere l'esortatione si mostrò tanto pronta l'A. S. che mon

parve lontano dal vero il credere che havesse indotto il papa a scrivergli. - - Le difficultà che incontrò il padre Corona, non furono dalla parte del re e della regina, che piegarono subito alle persuasioni ponteficie, ma della parte del contestabile Luines, seguitato da principali ministri, o per proprio interesse o per adulatione, e da alcuni grandi del partito Ugonotto. A Luines si crede che instillasse questa avversione all' impresa il duca di Roano, e cercandosi della cagione che ha potuto spignere questo ad opporvisi, altra non se ne trova fuori della propria inclinatione al mantenimento degli eretici, essendo egli tale, ed il timore di perdere il seguito dentro alla Francia, mentre che i seguaci suoi havessero havuto a soccorrere i Genevrini. Il trattato del padre Tobbia restò a segno che non solamente il re non rimase offeso di questa missione, ma niuno, etiandio di quelli che l'intendessero bene, hebbe ardire di biasimarla; e solamente dissera alcuni che non era quello il tempo di intraprendere un tanto affare, altri, che non doveva il duca mettere in queste strette il re se non dopo il fatto, imperciocche allora S. Mth non havrebbe potuto non dar lode alla pietà e generosità del duca, ma che antecedentemente non doveva la Mta S. violare quella fede sotto la quale pensano di riposare sicuri i Genevrini. Dall' hora in qua si è creduto che il sigr duca pensi a tentare la via d'una sorpresa, e adesso non se ne ha più dubbj, imperciocche S. A. se n'è dichiarata con la S<sup>tà</sup> di N. Sig<sup>re</sup>, supplicandola a volerlo assistere. La Stà S. ha risposto che volentieri e con quel medesimo modo che fece papa Gregorio: ma perche il necessario segreto della sorpresa non è capace di questa via, S. A. si è ri-voltata a contentarsi che N. Sigre gli prometta di fare tali ufficii col re christianissimo dopo il fatto che la Mta S. non habbi a sdegnarsene.

Mebrigens kommen bier auch einige eigenklich piemontefische Sachen zur Sprache. Die spatern Streitigkeiten bahnen sich an. Der Herzog machte Unspruch auf Ernennung zu ben bischöflichen Stellen; ber Papst gestand ihm nur bas Necht ber Empfehlung zu: über einige Belastungen ber Geistlichkeit zeigt er sich misvergnügt.

# 108.

Ragguaglio dello stato di religione nel regno di Boemia e sue provincie incorporate. 1624.

Im Mai 1621 langte Carl Caraffa in Prag an, und schritt sogleich an bas Werk, bas ihm Papst Gregor XIII. vorzugsweise aufgetragen, die Wiederherstellung des Katholicismus in Bohmen zu leiten.

Achtzehn Monate barauf, wie er felbst fagt, also im November 1622, faßte er unter bem Titel Relatio Bohemien einen Bericht über seine Thatigkeit ab, ben er an die neugegrundete Propaganda einschiefte. Ich sab das Original besselben, das bei den Mitgliedern der Congregation circulirte: es waren die Cardinale Sauli, Bandini, Barberini (fpater Urban VIII), Borgla (fpater ber boftige Opponent Urbans), Ubalbini, Santa Gusanna, Balerio Sagrato, Johlern und die Pralaten Bives, Agucchi, Scala. Zollern sollte eine Copie nehmen und aus derselben referiren.

Diesen ersten Bericht erweiterte Carassa 14 Monate speker, also im Januar 1624, und schickte ihn unter obigem Titel an Urbau VIII ein: "um" wie er sagt "bessen volterlichen Eifer noch mehr zur Liebe

gegen bie Bohmen gu entflammen."

Bir haben ein ausführliches gebrucktes Wert von Caraffa: Commontaria do Germania naera rostaurata; eine ber wichtigsten Quellen für die Geschichte der ersten zehn Jahre des dreisigschrigen Krieges. Aber einmal konnte er da auf seine dohnichte Wirkamkeit, der ren er allerdings mit Borliebe gedenkt, doch nicht mit so großer en er allerdings mit Borliebe gedenkt, doch nicht mit so großer Poliständigkeit eingehn wie in einer eigens dazu bestimmten Reiastion: und ein gedrichtes Werk machte auch anderweite Rücksichten nöttig. Mit voller Ausführlichkeit und Freimuthigkeit dagegen drückt sich die Welation aus.

Sie begreift freilich nur ben Anfang der bohmischen Unwand-

lung, aber fur diefen ift fie in ber That febr wichtig.

Ich habe mich ihrer schon bei der Erzählung bedient: boch, der Ratur des Gegenstandes nach, mit großer Beschränfung: ich will bier einige Particularitäten nachtragen, aus benen sich ergeben wird, unter welchen Schwierigkeiten, die ihm besonders die Landesregierung machte, der Nuntius seine Absichten ins Wert seste.

1. Einführung des lateinischen Ritus.

Mavendo io tenuto sopra cio proposito col Plateis e considerando sicome quei pochi Beemi che erano cattolici frequentavano in ogni medo le chiese di nostro rite, dove pure ascoltavano i divini ufficj in lingua latina, giudicai non essere disperabile che l'istesso potessero fare anche quelli che di nuovo si convertissero, insinuandosi massime loro da predicatori che questa lingua sia quasi in un certo medo d'essenza ne' divini ufficj in tutti li paesi cattolici e particolarmente in quelle chiese che si comprendone sotto l'imperio occidentale per segno della superiorità e maggioranza della chiesa Romana sopra tutte le altre: però diedi ordine ad esso Plateis, che quanto prima havesse potuto, usasse ogni suo studio per restituire l'uso del predetto idioma in quelle chiese che già si erano levate di mano agli eretici: onde il giorno de' santi apostoli Simone e Giuda dell' anno 1621, con l'occasione di essere stata provista dall' arcivescovo di parroco cattolico la chiesa di Santo Stefano, principale parrocchia di Terra nuova, habitata dal più minuto volgo, tra il quale sono pochissimi cattolici, fu celebrata alla presenza di numero grandissimo di heretici nella predetta chiesa l'immaculatissimo sacrificio della messa in lingua latina con l'aspersione dell' acqua benedetta, con l'invocatione de' santi e con tutti i riti Romani, due secoli depo che n'era stata esclusa la lingua latina e che per molti anni non vi si era celebrato nè nell' une nè nell' altro idioma. Il quale esempio hanno poi seguito con le chiese della città tutti i luoghi del regno senza sentirzi romore o strepito alcuno nel popolo: et io essendo in Praga ho visto detto popolo stare con molta attentione alle funtioni divine.

2. Abichaffung bes Relches.

Inteso poi da me il senso della sacra congregatione del santo ufficio per le lettere e scritture all' hora mandatemi, risolvei di vietarlo (il calice) onninamente e non dar più orecchie alle ciance e preghiere di detti regnicoli, argomentando che se havessero voluto essere obbedienti figli di santa chiesa, camminerebbero così in questa come in ogni altra cosa di concerto col restante del corpo cattolico; ma se sfuggissero di recedere da questo abuso radicato anche negli animi de' cattolici per la pretesa concessione di Pio Quarto, tenerlo per segno di superbia et ostinatione e per indicio di non veri cattolici: onde tralasciato ogni altro rispetto e timore allegato da politici, i quali da questa novità immaginavano sollevationi o ruine irremediabili, feci prohibire a tutti li parrochi che non porgessero ad alcuna persona la specie del vino, comandando loro che a chiunque le domandava ambedue, chiedessero se era cattolico, e confessandosi tali gli enunciassero la necessità di ubbedire al rito Romano il quale esclude i laici dal calice. Così molti che non erano tocchi da vero zelo, sentendo questo si rimanevano nella loro ostinatione, non communicando nè nell' una nè nell' altra forma, e noi intanto conseguivamo l'intento nostro, che non si porgeva il calice: ma non fu però niuno di quei preti tornati all'obbedienza che havevano in cura le chiese reconciliate il quale havesse l'animo di porgere la sola specie del pane in faccia degli heretici che frequentavano dette chiese: sino che il cancelliere Plateis diede intrepidamente principio a questa santa impresa nella parrocchia di San Martino, come di sopra si è notato. Il quale uso introdotto poi a laude di Dio nell'-altre chiese si osserva con intera quiete, ancorche mi habbiano in cio dato assai che fare i politici. Perciocche vedendosi gli heretici svanito il disegno fatto di dovere in ogni modo conseguire da veri sacerdoti cattolici il santissimo sacramento sotto l'una e l'altra specie, hebbero l'anno passato 1622 ricorso da politici: e qualunque maniera con loro si tenessero, a me per adesso non importa riferirlo: basta che estorsero una lettera del principe Liechtestain, che all'hora si trovava qui, in virtù della quale, come se fosse per ordine di Sua Mtà, chiamando i due parrochi della madonna del Tein e di Santo Enrico, stati già predicanti, comandarono loro che nella solennità della pasqua porgessero indifferentemente a ogn' uno, di qualunque rito fosse, la communione sotto l'una e l'altra specie. Così il giovedì in caena domini per mera perfidia di detti politici nella chiesa del Tein fu commessa grandissima abominatione, ricevendo il venerabile corpo del signore consacrato sotto le due specie del pane e del vino da legittimo sa-cerdote più di mille scellerati heretici, dandosi in tale guisa per colpa d'huomini cattolici il santo a cani. A questo non mancò il Plateis di fare l'oppositione che se li aspettava, ma niente potè contro la temerità loro: onde egli per sostenere la probibitione dell' uso del calice deliberò fare animo e distribuire il sacramento, come tre giorni dipoi fece, pubblicamente sotto la sola specie del pane, nella parrocchia di San Martino. Ma havendo io havuto notitia di questo empio attentato, fui subito a farne acerba lamentatione con Sua Mta, dolendomi con ogni più efficace maniera che i suoi ministri si volessero ingerire in quelle cose che concernono la reverenza verso il tremendo sacramento dell'altare, che meramente riguardano lo spirituale e la salute dell' anime, e che senza rispetto niuno s'intromettevano negli affari di religione, non mostrando segno alcuno di obbedienza verso dio e la santa sede Romana, della quale la maestà Sua si era sempre mostrata tanto ossequente. Da che fuori di modo commosso l'imperatore diede subito rigidissimi ordini a detti politici, acciò lasciassero la cura delle cose ecclesiastiche e di religione agli huomini di chiesa, facendo loro grave riprensione per la temerità commessa: onde essi gagliardamente si incitarono contro di me e del Plateis, come quelli da quali si persuasero essere proceduto il rabbuffo fattoli da Sua Mta; et oltre al minacciare aspramente il Plateis, non si astennero dal manomettere anche l'autorità mia, insinuando a mons arcivescovo che egli s'io non li mostravo sopra cio special breve di Sua Beata, non fosse tenuto ad obbedirmi in una cosa di tanto rilievo come il sopprimere in Praga l'uso del calice; e non tralasciando di sollevare i predetti parrochi e farli animo, persuadendo loro che non havessero timore alcuno di me nè dell' arcivescovo, perche dal governo politico, al quale in quel regno per antiquato stile devono soggiacere gli ecclesiastici, sariano sempre protetti e sostenuti, operarono che il curato del Tein facendo nuova prevaricatione si ridusse in aperta disubbidienza, e prese ardire di predicare al popolo che non volesse tollerare che i papisti, che miravano tiraneggiare il tutto, li togliessero l'uso del calice, e pregassero dio per lui vero difensore del paterno antico rito: di modo che quel volgo fece un poco di tumulto, rappresentandosi quella sera sino al numero di mille alla casa di detto curato come in sua difesa. Il che venuto a mia notitia, cavai subito da Sua Mià Cesarea indignatione e comandamento che il detto prete fosse subito arrestato e consegnato a monsre arcivescovo: come fu senza dilatione alcuna eseguito: e quel popolo, che prima si era mostrato così ardente per la sua indennità, non fece motivo alcuno, perche lo vedesse condurre prigione in faccia del giorno e di tutta la gente. Et egli dope alcune settimane di carcere se ne morì dentro di quella, supplendosi alla cura di detta chiesa, che è la principale di terra vecchia, con altro parroco cattolico e con la predica del canonico Rottua, soggetto insigne per dottrina e zelo, il quale amministra tuttavia questa carica con molto profitto e con grandissimo concorso cosi di cattolici come di heretici, i quali volentieri ascoltano le prediche di questo buon sacerdote per la sua efficace e grata maniera di dire.

3. Allgemeines Berfahren.

Per decreto di Sua Mta in conformità delle risolutioni prese nella congregatione prefata tenuta in Vienna si sono dipoi riformate tutte le città del regno, cacciando da esse e da loro contorni li ministri e predicanti heretici. In ciascuna di esse oltre il parroco si sono messi il capitano, il giudice, il primate del consiglio et un cancelliere cattolico, restandone in eterno bandito l'esercitio heretico, havendo l'imperatore per prova conosciuto, coll' esempio della fedeltà di Budueis e con la perfidia di quasi tutte le altre, quanto importi che le città siano heretiche o cattoliche. Et ancorche il principe Liechtestain soprasedesse già dalla incominciata riforma rispetto a gran rumori che si spargevano del disgusto di Sassonia, poi la prosegui, havendogliene io fatto reiterare l'ordine: ma però se li sospese circa li circoli di Egra e Culma per essere contigui alla Sassonia e pretendersi che la proprietà loro sia dell' imperio e non della corona di Bohemia. Con tutto ciò resta per ancora nel regno qualche predicante protetto da baroni heretici o da poco buoni cattolici, e particolarmente ne sono nel circolo di Leitmeriz spalleggiati da un barone cattolico, che professando grande strettezza e fratellanza con l'elettore di Sassonia si persuade farli in questa maniera cosa gratissima: et havendolo io esortato a cacciarli e fattogliene parlare ancora da altri, ha promesso mandarli via, ma dubito che ritenuto dalla moglie, che è heretica, non vorrà farlo se non forzatamente. Ne sono anco rimasti in quelle città nelle quali si trovano acquartierate militie heretiche, non havendo voluto li commissarj regj esporsi col riformarli a pericolo di tumulto: ma hora che i sospetti di guerra vanno scemando, si darà licenza alli soldati heretici, ovvero se li assegneranno altri quartieri, acciò habbia luogho la riforma. Ne resta uno ancora nella città di Kuttembergh, scusando il principe di Liechtestain di non poter cacciarlo, perche quegli huomini non vorrebbero poi lavorare nelle miniere che ivi sono: tuttavia col ritorno dell' imperatore a Praga spero in dio che si rimediarà da egni cosa. Nè devo tralasciare che nel mio passaggio da Ratisbona a Praga, havendo traversato una gran parte della Bohemia, e così da Praga a Vienna ho trovato in ogni luogo la riforma effettuata, eccettoche nella città di Jaromir, dove erano in alloggio alcune fanterie del colonnello duca di Sassonia: ma dipoi ho mandato stretto ordine di Sua Mta, acciò sia riformata: et in ciascuna di esse città s'istruiscano i figliuoli nella dottrina christiana, insegnandoseli orare in lingua latina.

Sono state sotto rigide pene prohibite dentro e fuori di Praga le conventicole degli heretici, sotto qualunque pretesto le facessero, la qual commissione fu data molti mesi addietro a mia richiesta: ma non ostante che io più volte n'habbia reclamato col governo di Praga, non era stata mai eseguita.

Dal senato della città di Praga si sono levati tutti gli he-

retici, supplendo i loro luoghi di persone cattoliche, e se li è tolta

ogni essentiale autorità, lasciandegliene selamente qualche apparenza nelle cose che non sono di melto rilievo, annulland in specie tutti li privilegi pregiudiciali alla religione cattolica concessi da re passati, potendo benissimo farlo l'imperatore havendosi per forza d'armi riguadagnato questo regno già apertamente ribellatoseli. L'accademia e cellegie di Carlo IV a gleria divina e della religione cattolica si è restituita alla sua primiera istitutione sotto la cura de' padri Gosuiti, li quali hauno ancora la sopraintendenza di tutte le scuole del regne, et a' medesimi l'usare diligenza che non si stampino o vendano libri contrarj alla verità cattolica, essendosi sottoposti alla lore censura i librarj e gli stampatori. Si è havute intorno alla predetta accademia qualche difficoltà, volendocisi deputare un predidente laico, il che da me non veniva bene inteso, ma finalmente spero che sarà lasciata questa cura a mons<sup>2</sup> arcivescovo, pretendendo egli per suoi antichi privilegi essere cancelliere del regno.

Alla casa de' poveri istituita in Praga da Ferdinando Terzo si sono di più assegnati 4 m. talleri annui: onde si è accresciuto il numero loro da ottanta, che prima vi sene ali-mentavano, fino a ducento. A padri Gesuiti si sono dati per una volta 20 mila talleri da spendersi nella fabbrica del loro collegio: et in questo non è occorso che si impieghino li mici ufficj, non havendo bisogno di alcun mezzo appresso dell' imperatore l'evidenti utilità che dalle loro attioni si traggone. Per augumento dell' entrate capitolari della cattedrale sono stati assegnati beni che rendono 6 m. talleri annui, e per le archiepiscopali 24 mila: ma perche questi beni sono assai guasti e rovinati, monsignor arcivescovo desidera ritenersi per qualche tempo il monse d'Ossegg, assegnato già alla mensa archiepiscopale sotto Ridolfo in vece della pensione camerale che veniva difficilmente pagata. Nell' arbitrio di monsignor arcivescovo si è riposta la provincia delle parrocchie di Praga e di tatto il regno, etiam che prima fossero possedute da signori particolari che erano tutti ribelli, essendosi riserbato l'imperatore questo jus, mentre si sono venduti li beni di essi ribelli, bavendosi anche havuto riguardo che per molte leghe intorno a Praga siano tutti comprati da cattolici.

## 109.

Relatione alla Stà di N. Sre papa Urbano VIII delle cose appartenenti alla nuntiatura di Colonia per Mr Montorio vescovo di Nicastro ritornato nuntio di quelle parti l'anno di N. Sre 1624.

Mitten in jenen Rriegsunruben langte Montorio in Dentschland an. Er stellt die Gefahr heraus, in welche die Katholiken gerathen seyn murben, wenn Mannsfeld, der den Oberrhein von Strasbung bis Mainz, und der Bischof von halberstadt, der Bestohalen beherrschte, es dabin gebracht hatten sich mit Baden Durlach zu vereinigen. Aber alle biefe Anfahrer erlitten Riederlagen. — Er fcildert nun, welcher Bortheil aus biefen Siegen hervorgegangen, in wel-

chen Buftand die beutsche Rirche gelangt fen.

In Fulda hat die Gegenresormation in aller Heftigkeit wieder angefangen: in Denadruck ist mit Husse der Infantin und der lisgistischen Armee die katholische Partei durchgedrungen: in Minden hat man Hossnung einen Erzberzog zum Bilchof zu machen: auch in Bremen hatte man durch eigene Sendungen die Domherrn bearbeitest einen katholischen Coadjutor zu wählen, doch war für dießmal ein dänischer Prinz durchgedrungen: aber wenigstens Duldung der katholischen Meligion hofft der Nuntins in allen Hansestädten eintreten zu sehen: ihm scheint, der Kaiser könne sie geradezu andes sehlen, zumal da diese Städte von dem spanisch portugiesischen Sant del große Bortheile ziehen: schon ist in Altona eine Kirche eröffnet, won der sich vieles für den Norden hossen läßt: per potere in qualche tempo sondarsi un seminario, onde possino pigliarsi operaj, dopo ehe avranno appreso la lingua Danica e Norvegica, per ridurre al lume delle vera sede quei popoli più settentrionali.

Bei biefem Fortschritt findet Montorio zugleich eine Reform in bem Innern ber beutichen Rirche unerläfilich. Die Pralaten fleiben fich weltlich, machen fich feinen Scrupel baraus, in ben Rrieg gu gebn: bas Concubinat herricht gang offentlich, und ber Muntius bat megen Diefes Feblers einen fonft febr geeigneten Candidaten, einen hornberg, nicht jum Bisthum Burgburg gelangen laffen. Much benten bie beutschen Bifchofe wenig an ben Papit; fie befegen bie Stellen in ben vorbehaltenen Monaten, und burch ibre Beamten magen fie fic viele unerlaubte Dinge an. Dispensano ne' gradi matrimoniali prohibiti, ad sacros ordines et beneficia vacata, super defectu natalium, concedono extra tempora, dispensano super defectu aetatis, anche talvolta hanno dispensato con persone institute in sacris di prender moglie. Sie nennen fic von Gottes Bnas ben, ohne bes apostolischen Stubles zu gebenfen, und behandeln ibre Firchlichen Guter faft wie Eigenthum. In den Rloftern feht es nicht beffer. Die Aebte betragen fich als absolute herrn. In den Stade ten gibt es nichts als Bankette, Gefellichaften mit Dannern und Frauen: in ben Rloffern auf bem Lande treiben fie bie Saad, und man fieht nichts als Jagbhunde und Jagbgefolge.

Der Nuntius hatte gern Sand an eine Reform gelegt, boch verbinderten ibn anstedende Krantheiten, die Kriegsunruben und po-

litifche Geschäfte.

And von biefen handelt er fehr gut. Ich habe boch nicht alles aufnehmen konnen was er von der lebertragung der Chur fagt, und

will es bier nachholen.

Possono esser note a S. Beatne le cose all'hora occorse, ed io benche mi fossero giunti assai tardi i brevi che mi mandava papa Gregorio, accioeche intervenissi alla dieta per tale effetto adunata in Ratisbona, mi mossi nondimeno nel maggior rigore dell'inverno con grandissime spese, disagi e pericoli per comparirvi: e condottomi sino ad Herbipoli da ministri di S. Stà e da principi elettori ivi congregati, a quali avevo dato av-

vise della mis messa, mi fu significate non esser più necessaria la mia persona, peiche la conclusione del negotio era ritardata da più alta cagione che dal mancamento del consenso de' principi ivi adunati, e che il vedersi ivi compariti tanti ministri apostolici havrebbe accresciute le difficoltà, mettendosi in gelosia li protestanti, come che quella traslatione fu trattata più tosto come materia di religione che di stato. Mi rimasi perziò d'andarvi, tanto più che il Magentino, che come degano del collegio elettorale era quasi arbitro del negetio, praticate da ma alcuni mesi prima, stava costante nell' offerta fattami di voler secondare la mente del papa e dell'imperatore. Li deputati di Treveri havevano ordine dal suo principe, datoli a mia istanza, di non iscostarsi dalle deliberationi del Magontino e del Colonicense. To non starò qui a divisare a V. Beatne le difficoltà che incontrai per disporre il Magontino a consentire a detta traslatione: perche hora diceva abborrire la città di Ratisbona come d'aria nemica alla sua sanità, hora diceva trovarsi esausto di denari e da non potere supplire alle spese che ivi gli saria convenuto di fare, hera che il negetie non era mature, non essendoci il consenso di Spagna e di Sassonia, hora temeva la minacce del re d'Ingbilterra, di Dania e di altri settari, hora affermava che quella traslatione havrebbe accesa muova e niù eruda guerra in Germania, con danno evidente della religione cattolica, mentre i principi ecclesiastici, che havevano portate fino all'hora e dovevano portare per l'avvenire il peso, esausti per le contributioni passate alla lega, spogliati d'ogni loro havere dall' inselenze e rubamenti non meno de' nestri che de' nemici soldati, non solo non potevano nè havevano mode di apparecchiarsi a nuova guerra, ma erano ridetti ad estremità tali che erano costretti licentiare le proprie famiglie a vivere quasi privatamente: non lasciava di porre in consideratione il duca di Neoburgh, come più prossimo di sangue al palatino, la cui persona non havrebbe recata tanta gelosia a protestanti, che temeano la grandezza del Bavaro, a cui conforme le costitutioni imperiali secondo la bolla aurea come a più prossimo devensi quella dignità, nella quale il medesimo duca haveya protestato non volere consentire sino all' ultimo spirito che altri fesse a se preferito: basta che in quattro o cinque giorni che mi trattenni con lui in Acciaffemburgo, dopo lunghi discorsi fattà in voce et in iscritto, ottenni la risolutione che io desiderava. La traslatione fu fatta, et ancora si mantiene. Il palatinato è in parte occupato dal Bavaro, in parte da Spagnuoli, nè altro resta al palatino che la città di Franchinthal depositata in certo tempo in mano della serenissima infanta di Fiandra con concerto delere Inglese.

Mentre per dette negotio io ero in Acciassemburgo, giunse ivi la nuova della presa di Adilbergh: et havendo io già fatte officio per commissione di Sua Stà col sigraduca di Baviera per la libreria Palatina et havendone havuta offerta, mandai subite un' sepresso al sigraconte di Tilly, facendoli istanza per la com-

servatione di essa, poiche mi veniva affermato per la qualità e quantità de' libri massime manoscritti essere di valore inestimabile: e mi rispose S. E. che il tutto era in poter suo ben conservato per eseguirne l'ordine del sigt duca: di che bavendo do conto a patroni, havendo essi mandata persona a pigliarlo, fu detta libreria dopo alcuni mesi condotta a Roma.

### 110.

Instruttione a V. S. Monse Caraffa vescovo di Tricarico destinato da N. S. suo nuntio in Colonia. 26 Giugno 1624.

Ludwig Caraffa ift ber Nachfolger Montorios: er war Nuntins in Coin zu berfelben Zeit, als Carl Caraffa die Nuntiatur in Wien verwaltete.

In einer febr ausführlichen Inftruction theilt ihm ber Papft

feine Unfichten über bie beutschen Gachen mit.

Er erortert barin alle jene Buntte über bie innere Rirchendisciplin, welche Montorio in Anregung gebracht hatte. Schon babe ber apoftolifche Stuhl fo viel Berlufte an Einfommen und Unfeben erlitten; der Munting foll versuchen bas Berlorene wieder berbeigubringen. V. S. stia attentissima a tutto quello che può sostentare l'autorità apostolica e specialmente a procurare che da essa eschino le dovute provisioni beneficiali. Es ist merficurdig, das dem Nuntius bier Auftrage gegeben werben bie unmittelbar auf die Rathichlage Minuecio Minuccis gegrundet find. 3. B. foll er eine Lifte ber ber Beforberung wurdigen beutschen Geiftlichen nach Rom fenben. De' più costumati, de' più dotti, de' più nobili, de' meglio appoggiati all' autorità d'alcun principe cattolico. - Così noi aremo notizie tali che sollecitamente la sede apostolica potrà provedere prima che scorra il suo tempo. Bortlich eben bas, was Minucci 1588 anempfohlen hatte. Doch hat die Zeit noch neue Maagregeln an die Sand gegeben. Die wichtigfte ift, dag man einem alternden Bifchof noch bei feinen Lebzeiten einen fatholifchen Schon bat man bas in Paderborn wie in Coadjutor beigefelle. Munfter mit bem beffen Erfolge ins Bert gefest.

Die hauptfache bleibt nun aber die weitere Ausbreitung des Ra-

tholicismus.

Die Liga foll aus allen Kräften aufrecht erhalten werden: der Runtius foll darüber wachen, daß Jedermann seine Rata bezahle. In Coln ift eine geistliche Gesellschaft zur Bekehrung der Protestanten gestiftet, an welcher Prinzen von Destreich und Baiern Theil nehmen, und die eine gute Casse besigt: der Runtius soll sie nicht eine gehn lassen. Einige fürstliche Häuser werden ins Auge gefaßt, die man zunächst zu gewinnen bosst, namentlich Darmstadt und Sachsen. Der Runtius soll diese Reigung befördern, "auf daß diese Kürsten der Gnade nicht widerstehn die Gott ihnen erweisen will." Bessonders soll er die Errichtung von Seminarien, die Einführung der Jesuiten befördern. Diese Stelle ist vielleicht die merkwürdigste der ganzen Instruction, und sie mag wörtlich folgen.

Sarà opera degnissima di S. Sria l'impiegarsi a coltivare i

seminari già faiti et a procurare che altri se ne faccino di muove; e par queste simili opere chi nen vede che i padri della compagnia di Gesù seno maraviglioni? Laende il predecessore di A. Sria diede principio a pratticare l'introduttione di quelli in Franchfort, acrivendo sopra di cio caldissime lettere a Cesare. e voleva fare altrettanto l'elettore di Colonia. N. Src, per sollecitare l'effettuatione di questo buon pensiero, fece scrivere al nuntio presso l'imperatore che non si riscaldi: col quale S. Sria s'intenderà per quello che restasse da fare, avvisandone le speranze e i successi. L'elettore di Magonza ha futto rappresentare alla Stà di N. See che per propagare la religione cattolien, che cel favore divino piglia piede nel palatinate inferiore, niuna cosa viene giudicata più spediente quanto l'erettione de seminarj e delle case dove possino convenire i nobili del Reno: e per cio fare, propone a S. Bre che si petrebbono comodamente applicare i beni d'alcuni monasterj e specialmente di Germers-huim, Spanhaim et Odernhaim, poeti nella diocesi di Magenza et altre volte eccupati da principi Palatini del Rene: la quale proposta è stata stimata da S. Bas di molto rilievo, e rima di risolvero voleva che l'antecessore di V. Sria presane dilimente informatione avvisasse distintamente lo state di detti momasterj cel sue parere: ma perche la brevità del tempo nen gli havrà permesso eseguir tutto, S. Bae vuole che ella supplieca al rimanente con ogni sollecitudine et accuratezza.

L'elettore di Colonia ancora vuole instituire un' università nella sua città di Mumtero: e di cio è state regionate nella sagra congregatione de propaganda fide, inclinando la 8<sup>th</sup> di N. S<sup>ep</sup> the si facci detta università, con conditione però che oltre alle scienze vi si insegnize le leggi canoniche e civili. Seva a S. Sria per avvise, accioche ella tratti in questa formas con detto elettore, quando S. A. le parlerà d'havere ottenuto per

detta erettioné il beneplacito apostolico.

#### 111.

Relatione dell' illmo et eccmo sigr Pietro Contarini Kr ritornato dell' ambasceria ordinaria di Roma, presentata alli 22 Giugno 1627 e letta il medesimo giorno nell' eccmo senato.

Ueber vierthalb Sahr - 44 Monate - hatte P. Contarini en bem hofe Urbans VIII. gugebracht, ale er biefen Bericht erfluttete.

In vier Abtheilungen handelt er in bemfelben von ber weltlichen, ber geiftlichen Berwaltung, ben wichtigften Geschäften und ben

einflugreichften Mitgliebern bes Dofes.

Besonders ausschweich und unterrichtend ist er über die Erweisterung der gestlichen Jurisdiction. Er sindet, noch niemals sen sie mit solcher Strenge in Italien ausgesidt worden: durch die doppeste Abstract dies sind in die Strenge Berson und eine freie Disposition über die geststichen Bater zu behaupten, werde der romische Hos den Farsten sehr gefährlich. Urban VIII. sogs oft, wonn ein vonezianischer Edelmann auf dem rö-

mifden Stuble fage, fonnte ein folder ben Benezianern nicht gewogener fenn als er, ber gegemwärtige Papft; bessenungeachtet erlange man von ibm niemals bie mindeste Gunft.

Ueberhaupt hat er eine ichlechte Meinung von bem gefammten romischen Befen. Das Princip ber ganzen Berwaltung fen ber Re-

potismus.

L'inclinatione dei papi di far grandi i nepoti da in questi tempi il primo moto all'attioni, dichiarationi e dipendenze con altri principi. Prima si pensa ad imprese contra infideli, ad acquisto di stati, ma come gli anni son brevi, le difficoltà molte, così si ferma il concetto senz' effettuatione alcuna: doppo altra strada si prende più facile, accumulando grandi richezze, comprando stati.

Er schilbert die Umgebung Urbans folgenbergeffalt.

Per ordinario si consiglia il pontefice con il cardle Magalotti, cognato del fratello, e che tiene anco il carico di segretario di stato, per le cui mani passano tutte l'espeditioni. E' cardinale d'ingegno grande, vivace: lo stima assai il papa: l'ha voluto sempre appresso di se, et in particolare nella legatione di Bologna, dove le diede la viceregenza di quel governo. E se vi è alcuno che arrivi ad havere predominio nell' animo della Stà Sua, quest' è l'uno, ne si sa se per proprio affetto et inclinatione di lei o se per la grande accortezza del cardinale, che bene conoscendo il genio di chi così lungamente si è servito di lui sa valersi delli mezzi proprj per condursi a questo segno: e può dirsi che negli affari di momento di esso solo si vale. Egli però s'affatica d'aggiustarsi alle inclinationi del pontefice, le contradice meno che può, e nelli suoi sensi procura d'incamminare le proprie attioni per conservare il posto, la confidenza e la riputatione che le apporta l'esser adoperato nelli maneggi più gravi. Procura con allontanarsi da tutte le apparenze, fuggendo l'audienze ordinarie de' ministri di principi, de' cardinali e quasi d'ogni altro (ma solo tratta i negotii ch'espressamente gli sono incaricati) di non acquistar l'odio che per l'ordinario suole cader sopra quelli che si veggono più vicini e partecipano dell' autorità o gratia del principe: e lo fa maggiormente per non ingelosire il cardle Barberino, che da principio non mostrò di ricevere intiero gusto di vederlo avanzarsi tanto, e più valersi il pontefice di lui che della sua persona: e percio bene spesso per questa causa s'udirono da Barberino parole che dinotavano il suo sentimento. Hora nondimeno lascia correr le cose come vanno, e mostra confidar nel zio, o per sollevarsi del peso degli affari, o perche non sa o conosce di non poter fermare il corso alla fortuna di questo. Il tutto pure si partecipa col medesimo cardinal Barberino, con S. Onofrio e Don Carlo.

Il primo, come nipote, è veramente amato. Vorrebbe la Stà Sua che con più applicatione attendesse alli negotii: ma egli v'apparisce alieno assai, nè il suo naturale punto si vede inclinato, et pare che quasi a forza assista solo dove per il carico che tiene non può far altrimenti, scaricando il peso degli af-

fani-più guavi segua Pietesse-candle Megaletti, contentandesi di spegliarsi di quelle che devrebbe caser suo particolare per vestirne il zio, contro la pratica degli passati pentefici, sia o per propria debelezza, o per non super volenzi di quelle autorità che gede chi arriva a posto tanto eminente. E' di ottimi, virtuesi e lodevoli costumi, di soave natura, e con esempio unico non vuolo ricevar denativi o presente alcuno. Sarà nondimeno vivendo il pontefice al pari-d'egni altro cardinale grande e riceo. Her deve haver intenne 80 m. scudi d'entrate di beasticj ecolesistici, e con li gaverni e legationi che tiene deve avvicinaria a 500 m. scudi, e tutto il meglio che cava, sarà suo, principiando a farsi delle investite di memento. E peco apendendosi in breve tempo, verrassi ad accumular ricchezze immense.

Il cardi S. Onofrio essende visuato del continuo nei Capposini, seguite tuttavia in una vita religiosissima, non s'ingerisce se non in quello le viene commonso, e degli affari del mende pose ne sa e mene n'intende: e bene si è conosciute de sua inabilità in questo nell'absenza di Barbenino, mentre fu necessario di trattare e negetiar seco. Elera si ritrova alla re-

sidenza della sua chiesa di Sinigaglia,

Il sigr Don Carle pure, fratelle del pentence, è generale di santa chiesa, e tutto quello che appartiene alla militio, alle fertezze, alle galere, è sotto il suo comando. E' signore d'intelligenza, prudente, canto nello discorrere e trattare, e la cura dell' entrate e maneggi della camera ottimamente l'intende, essendo stato huemo di negotio e versato in queste materia. Qualche cosa ha rilasciate dalla sua prima applicatione agli affari, per non aggravar maggiormente li suoi anni, escondo il più vecchio delli fratelli e per qualche sua dispositione ancora.

Due altri nipoti tiene la Sta Sua. Il sige Don Taddae, nel quale si pensa di stabilire la casa, giovane di anni 23 incirca, di nobilissime maniere, di grande ingenuità, et è sommamente amato da tutta la certe. Qualche disegno vi è nel pentafice di farlo prefette della città dope la merte del duca di Unbino, che hora gode questo titelo, carico degnissime, che a tutti precede e dura in vita e dope la morte anco del pontefice tiene luego nel solio. E Don Antonio, commendatore di Malta, di anni 18. Ha intorno 14 m. seudi di commende. E' di uno apirito pronto, vivace, et a suo tempe vi verrà caser per la sua parte: desidera egli parimente il cardinalato, e si crede lo compiacema la Sta Sua. Molti che non amano il cardia Magalotti, lo vedrebeno volentieri quante prima premasso a quella dignità, com opisione possa egli arrivar dave non giugne il fratelle a farle contrasto et oppositione.

Die valtellinische Sache wird bier einmal in ihrem Ausammen-

hange erdetert.

L'altro importante negetio è quello della Valtellina, interne al quale pure grandemente vi travagliò la Santità Sua, ma com fortuna diversa, se bene nel principio voglieno che potesse applicarvi maggiori e più risoluti rimedj. L'occer entrato in affare tanto arduo li primi giorni del ponteficato, uscito e non ben ancora rimesso da una grave indispositione, con il pensiero più applicato al primo che a questo negotio, causò forse che si lasciò correr molte cose che allora il provedervi non era difficile, sicome il remediarvi poi dopo riusci impossibile. Fu il deposito della Valtellina fatto dai Spagnoli in mano di Gregorio XV, e Chiavenna con il suo contado la consegnarono con le medesime conditioni al presente pontefice. Le prime negotiationi passarono per mano del commendatore Silleri con tanta cantela e secretezza che il certo d'esse non solo si comunicava alli ministri di V. Serenità, che pure ne doveano aver tanta parte, ma con fatica veniva a loro notitia il vero di quanto si trattava. In niuna altra cosa premeva il pontefice che nel ricevere soddisfattione per il pagamento delli presidj ch'egli teneva nelli forti della Valle, e dopo infinite doglianze et instanze consegui, credo, fra l'uno e l'altro re intorno 200 m. scudi. Questo danaro andò diminuendo il dispiacere del deposito, che prima e dopo anche dannò sempre grandemente, stimando non esser sollevato dall' interesse, niuno pregiudicio potesse apportarle la longhezza et irresolutione di tal maneggio.

Quelli del Valtellina s'offerivano al papa per vassalli, assicurandolo che li datii che potrebbe imporre sopra li vini e formaggi basterebbono a mantener li presidi ordinari per difesa di quella Valle. Molti consideravano al pontefice che il ritornar la Valtellina alli Grisoni e rimetter in mano degli heretici li cattolici non si poteva da esso nè si dovea se non con grandissimo scandalo e danno eseguire, che darla ai Spagnoli niuno n'havrebbe assentito, et ai Francesi o ad altri quelli non lo permetterebbono; ne meglio vi fosse che si conservasse alla chiesa la Valtellina, non contenendo alcun' altra conditione di momento quel paese che dei passi, che si possono havere o pretender per venirsene et andarsene oltre ai monti: questi restando in potestà del pontefice patre comune, gli havrebbe aperti e concessi sempre secondo il bisogno e necessità d'ogn'uno. Le ragioni se bene poco fondate non lasciano di far impressione, e talvolta anche persuadono dove apparisce alcuna speranza di comodo et utile. Del concetto se ne lasciò intender la Stà Sua, et aggiunse anco, quando vi fosse qualche difficoltà nel restar alla chiesa, ne si potrebbe investir un suo nipote. Era promosso dai Spagnoli il partito, a loro però ne ai Francesi piaceva; in fine si fermò da Silleri il trattato ben noto a V. Serenità, che non fu in Francia approvato dal re, in particolare nella parte che Spagnoli avessero il passo per le genti che andassero in Fiandra e per le medesime solo che ritornassero: poiche il formar della Valtellina una quarta lega, che tanto pretesero Spagnoli, meno il pontefice v'assenti. Fu mutato per questa causa l'ambasciatore, o fosse per la caduta del cancelliere e di Puysieux segretario, l'uno fratello e l'altro nipote del medesimo Silleri. E giunse in Roma monse di Bettune, ministro di miglior consiglio, di più generosi e risoluti partiti, disanterizzò il negetiato del me precessore, insistè e parlè sempre per il trattato di Madrid, negò assolutamente il permettere per qualtiveglia maniera a' Spagueli il passo, e sollecitò in frequenti audienze il pentefice a risolvere alcuna cosa, poiche nè a maggiori lunghezze nè a più tarde dilationi potea la lega assettire.

Il pentefice, che non stimò mai tanta risolutione nelli collegati ne da questa cama fossero per condursi all' armi, massime che'l suo nuntio in Francia e quello di Suizzeri afformarono del continuo alla Stà Sua con lettere che'l marchese di Covre mai havrebbe presentate l'armi del re deve vi fossero la ineegne della Beatse Sua, s'andò pure continuando nelle irresolutioni, e quanto più accrescevano et apparivano le difficoltà, tanto maggiormente veniva ella a persuadersi (nè vi mancava chi la confermava in questo) che in fine nelle contese essa ne restarebbe posseditrice. E benche Bettune per ultimo significò al papa che il re e la lega insieme la supplicavano di rimettere ai Spagnoli li forti conforme allo obbligo del deposito, accioche essendovi necessità di mover l'armi non s'attribuisca a peco rispetto l'andar centre quelle della Stà Sua, e se all' hera il pentefice si risolvea e prendea partito come dovea, offerendo ai Spagneli li forti, il tutto veniva ad aggiustarsi con la riputatione sua e soddisfatione degli altri, poiche non gli havrebbono ricevuti li Spagnoli non trovandosi in termine di poterli difendere, e cessava la causa di dolersi mentre in tempo eseguiva il pontefice le conditioni del deposito, nè poteva alcune contradire lasciandoli a Grisoni; corsero alcuni giorni: in fine surprese il marchese di Covre Plata Mala: allora il pontefice pretese et adimandò tre mesi di tempo, e dope si ristrinse a tanto che bastasse di scriver in Spagna e farne l'eshibitione, dicendo che li ministri d'Italia non tenevano facoltà di ricever li forti. Ma essendo di già avanzato et ogni gierno procedendo di bone in meglio l'intraprese di Covre, non fu stimato a proposito, anzi sarebbe riuscito dannoso il suspender i progressi, per attender poi di Spagna risposte incerte: e così andò il pontefice a poco a pece perdendo tutto quello teneva in deposito, solo restandele Riva e Chiavenna, che sole furono soccorse dai Spagneli. Si deleva Stà Sua che questi, se ben ricercati alle prime difeso, mai vennero al soccerso, et essi di non essere stati chiamata in tempo, di modo che mal soddisfatti Spagnoli, non contenti Francesi, ella sommamente disgustata stimando poco rispetto s'havesse portato alle sue insegne, del continuo e grandemente com ognuno se ne querelava: ne altrimenti facevano Spagneli, mentre attribuivano tutti gl'inconvenienti a lei, e di lei più d'ogni altro si dolevano: et ancerehe dopo spedisse il nipote legate in Francia et in Spagna cel fine ben noto a V. Serenità, e conoscendo haver prese altra maggior mossa le armi d'Italia, più gravi si rendessero i pericoli se vi applicasse da devero, con aute cio non si è potuto levare il primo concetto che dagli antecedenti mal incamminati principi non siano derivati gl'inconvenienti che si sono dopo visti. Ugnalmente Francesi come Spagnoli attribuivano le durezze e difficoltà che si sono incontrate in questa negotiatione, alle pretensioni del pontefice, volendo che ad esso fossero consignati li forti, senza dichiararsi quello che n'havrebbe fatto, negando però assolutamente di volerli demolire. Da che si ha reso sopramodo difficile il trovar ripiego conveniente, si è consumato tanto tempo, fatte tante speditioni, et in fine portato il negotio in Spagna, che in Roma difficilmente s'havrebbe terminato.

#### 112.

Relatione dello stato dell' imperio e della Germania fatta da mons<sup>r</sup> Caraffa nel tempo che era nuntio alla corte dell' imperatore l'anno 1628.

Die ausführlichste Relation, welche mir überhaupt vorgekommen ift: in einem romischen Eremplar zählte sie 1080 Seiten Folio. Auch in Deutschland ift sie nicht selten: ich kaufte ein Eremplar in Leipzig, und in einer Privatibibitothek zu Berlin findet sich ein anderes in einem schonen Foliobande, welches ein gewisser Bynman im Jahre 1655 dem Bischof von Cichstadt mit einem prachtigen Listel überreichte.

Sie besteht aus vier Theilen. In dem ersten werden die deutschen Unruhen im Allgemeinen geschildert, im zweiten die Lage, die Bestihungen und die Verhältnisse Ferdinands II, im dritten die deutschen Fürstenthumer nach den Kreisen, im vierten die Bundnisse, die besonders in der letzten Zeit in Deutschland Statt gefunden.

Der Autor erklart, daß er nichts schreiben werde, was er nicht selbst gesehen, oder sonst glaubwürdig ersahren habe. Protestandomi che tutto quello che scriverò, parte n'ho praticato e visto io stesso per lo spatio di 8 anni che sono stato in Germania, parte n'ho inteso di persone degne di sede, parte n'ho cavato della lettura de'libri communi e delle lettere e cancellarie tanto d'amici quanto d'inimici, che sono state intercette in diversi tempi, de' quali alcune sono date alle stampe, altre no.

Man fieht, es wird bier ichon eine gelehrte Busammenftellung

beabiichtigt.

Die gedruckten Commentarien Caraffas beobachten die Zeitfolge; biefes Werf ift mehr in den Formen einer Relation abgefaßt. Nur in dem erften Theile werden die Ereignisse chronologisch aufgezählt.

3d will jedoch nicht verhehlen, daß ich oft 3weifel an der Echts

beit deffelben gehegt habe.

Die Jusammensetzung ift überaus locker. Da bekommen wir zuerst die bohmische Relation wieder zu lesen, mit einigen wenigen Auslassungen: wir sinden dann ein sehr merkwürdiges Stack über die ungarische Konigswahl von 1625, aber an unrechter Stelle eingeschaltet; endlich was von noch größerer Bedeutung ist, eine Relation vom
Jahre 1629, von der sich keine Spur sindet daß sie von Carassa
selbst ware, über Deutschland, den Kaiser und die Kürsten ist hier
zwar erweitert, aber übrigens wörtlich aufgenommen. Auch manche

andere Theile find offenbar fremdes Gut. Bou Kinig Jacob I. von England ift als von "presente re d'Inghilterra" die Rede, was doch 1628 nicht gesagt werden konnte.

Man follte glauben, daß irgend ein Compilator ohne eigene Ein-

ficht diese Documente ausammengestellt batte.

Nach weiterer Ueberlegung zeigt sich das jedoch auch nicht mahr: scheinlich.

Dem alten Ragguaglio Caraffas werden doch bier recht wichtige und eindringende Notizen über die spatere Zeit hinzugefügt, von des nen ein Compilator nichts geahndet haben murbe.

Es kommen Nachrichten vor, welche nur an einen Eingeweihten gelangen konnten. 3. B. weiß ber Autor von jener Unterhandlung Urbans VIII. in England durch ben Capuziner Rota, die fo geheim gehalten ward.

Auch spricht der Nuntius nicht selten in der ersten Person.

Ich schließe, daß bieß Werk wirklich von Caraffa herruhrt, aber nicht zu eigentlicher Vollendung gebracht worden, sen es, daß dem Autor die Zeit, die Luft, ober auch felbst die Rraft dazu gebrach; benn etwas Diffuses und Formloses bat wenigstens auch seine boh. mische Relation. Er mochte, als er nach Aversa zurudgekommen, ei nige mußige Stunden mit der Zusammenstellung seiner Materialien ausfüllen.

Auf jeden Fall verdient die Arbeit auch in diefer Gestalt alle

Aufmerksamkeit.

Die Relationen die sie aufgenommen und mehr oder minder verarbeitet hat, find von bobem Werthe. Auch die ibistorischen Be merkungen unterscheiden sich boch immer von den in den gedruckten Commentarien enthaltenen.

Ich will einige Notizen herausheben, die mir besonders bent-

murbig icheinen.

Berfall bes beutschen Fürstenthumes. Denn es versteht sich mobl, daß bier bei weitem mehr von deutschen und offreichischen Bu-

stånden die Rede ist als von romischen oder kirchlichen.

Per il passato era tanta l'abbondanza che li principi di Germania a pena potevano saper la quantità de regali, datii, argenti, et altre dovitie venute da ogni parte, et hora a pena ritrovano il principio per haverle, e pare che vivano solo alla giornata, e quello che da una giornata, l'altra lo consuma. Non vi è raccolta grande di danaro, se non di cose refiutate da' creditori e che sono più di titolo che di realtà. Di tal negligenza e sì poca economia e di sì fatto errore varie s'assegnano le cause: chi dice ciò venire per la liberalità de' principi, chi per le conditioni de' tempi iniqui, chi per le frequenti guerre, chi per le seditioni de' cittadini, altri finalmente assegnano la causa a' ministri, prefetti e vicarii: veramente si vede tali officii haver voluto abbracciare più di quello che potevano stringere et essere arrivate troppo oltre le comodità prese da governatori: con questo il poco consiglio, l'interesse proprio anteposto al commune, cose che poterono estinguere il gran Romano imperio, perche non ponno estinguere il Germano?

anco la rovina di Germania dall'otto da' principi e dal loro troppo delitiare, o dalla poca forza d'ingegno, o da una precipitosa vecchiaja, o pure per esser tanto nemici del governo che più si contentano di dare in mano d'un'altro il maneggio delle cose publiche, benche riconoschino spesso la poca idoneità di colui, e quasi a foggia di alcuni antichi Eritrei farli secondi principi, da loro solo differenti per nome, ma pari nel total maneggio, come fu Joab appresso David et altri appresso altri principi. I quali maneggiatori, come presi dalla plebe, abusavano et abusano la loro data potestà, e più con la passione che con la moderatione della virtu governandosi e dati in preda a parastiti et adulatori constituivano e constituiscono altri sottoministri indegni, che con prezzo e ragione di parentela et ambitione corrompevano e corrompono la giustitia, et a tale esempio dietro a se tirando altri principi circonvicini facevano commune giustitia cio ch'era proprio interesse.

II. Ungarische Königswahl.

Sopragiungendo alla dieta li voti del regno di Schiavonia e di Croatia, che erano quasi tutti cattolici, e superando con questa giunta la parte de' cattolici et adherenti di Sua Maestà di non poco la parte degli heretici e non confidenti, la voce sparsa della volontà di S. Mtà dell' elettione veniva giornalmente meglio intesa. Tuttavia li deputati dell' imperatore, per meglio assicurarsi delli voti della dieta, volsero prima di proporre l'elettione dell' arciduca farne esperienza con l'elettione del palatino, che si doveva fare per la morte del Thurze, desiderando S. Mia che si facesse un cattolico e particolarmente il sopradetto conte Esterhasi, ancorche secondo le leggi e costitutioni di quel regno havesse proposto alli stati quattro soggetti, due cattolici e due heretici: et il negotio riusci felicissimamente, poiche detto conte fu eletto con 150 voti, non havendo havuto il contrario più che 60. Fatta questa prova e con essa rincorati maggiormente li confidenti et amici dell' imperatore, parve nondimeno alli ministri di S. Mta che oltre alli sopradetti voti 150 saria stato bene a superare qualche buona parte delli 60 contrarj con presenti e con doni acciò riuscisse l'elettione con maggior sodisfattione del regno, e collo spendere, per quanto fu detto, da 20 m. fiorini si hebbe l'intento della maggior parte di loro, come si esperimentò nell' altri negotii della dieta. Li Betleniani e suoi adherenti, ancorche non fosse all'hora pubblicata la volentà dell'imperatore, sebbene si teneva per sicuro che volesse fare eleggere re l'arciduca, non mancavano di contrariare al possibile.

Soggiungerò un' esempio dell' ardire di una donna in questo proposito, dal quale, si come è straordinario, si conosceranno le forze di detti contrarii. La madre del barone Bathiani, che è de' più principali signori di qualità e di stato e di adherenza d'Ungaria, hebbe ardire di mettere in consideratione all' imperatrice che non doveva permettere che si facesse questa elettione, perche si veniva a pregiudicare a S. Mtà stessa, poiche se fosse venuta qualche disgratia alla vita dell' imperatore, lei per l'interegno, come coronata regina d'Ungaria, finche fosse stato eletto un nuovo re, haveria governato quel regno. Ma l'imperatrice, con somma prudenza dissimulando, le rispose che la ringratiava dell' affetto, ma che lei doppo la morte dell' imperatore, se fosse sopravissuta, non voleva pensare ad altro che all' utile delli figli di Sua M<sup>tà</sup> suo marito: al quale subito

diede parte della sopradetta proposta.

Ma ancorche il negotio dell'elettione si stimasse già sicuro, l'impedi tuttavia molti giorni il contrasto grande nato tra ministri più supremi di Sua M<sup>tà</sup>, includendosi ancora mons<sup>e</sup> arcivescovo di Strigonia et il nuovo palatino con monse cancelliere et altri che vi havevano interessi, come era l'ambasciatore di Spagna et io come indegno ministro apostolico. Il contrasto fu se seguita detta elettione si doveva far subito la coronatione. Alcuni dicevano di sì: perche con questa veniva l'arciduca ad assicurarsi totalmente nel regno, il che non saria stato se fosse stato solamente eletto, per l'accennata di sopra eletfione del Gabor, essendo gli Ungari huomini volubilissimi e per lo più infedeli: 2º dicevano che la coronatione, se si fosse fatta, haveria giovato assai nella prima dieta imperiale, se l'imperatore havesse voluto far eleggere Sua Altezza in re de' Romani: 3º per il matrimonio dell' infanta di Spagna, essendosi colà dichiarato di volere l'arciduca prima eletto e coronato re di Ungaria. Altri per il contrario, tra quali ero io et il padre confessore dell' imperatore, dicevane che questa coronatione non si doveva fare all'hora, perche li stati di quel regno non ha-veriano mai permesso che seguisse detta coronatione se Sua Altezza non havesse promesso loro e giurato, tanto nelli punti politici come di religione tutto quello che promise il padre stando nelli maggiori pericoli; onde non vi essendo all'hora detti pericoli e potendo con il tempo migliorarsi assai le cose di S. A., o per la morte del Gabor o per li felici successi dell' imperio o per altro, non era bene intrigare la conscienza di questo principe giovane con serrarli la porta a' progressi della religione et impedirgli insieme l'acquisto di maggiore autorità politica e dominio nel regno: 2º dicevano, e questo per lo più li camerali, che nella coronatione vi saria andata una buona spesa, come ancora nell' accrescimento della corte di Sua Altezza, onde stando all'hora imminente la spesa grossa del viaggio d'Ulma, si saria potuto differire in altro tempo, non potendo probabilmente apportare alcun detrimento detta dilatione, perche se il Gabor havesse voluto pigliare pretesti, venendo qualche accidente di morte all' imperatore, tanto l'haveria pigliato ancorche l'arciduca fosse stato coronato, come fece contro l'imperatore ancorche fusse eletto e coronato; che per elettione in re de' Romani e per il matrimonió dell' infanta di Spagna bastava che l'arciduca fusse vero re d'Ungaria, e come tale si potesse intitolare per la sola elettione. Standosi dunque in questo contrasto, ancorche l'ambasciatore di Spagna facesse nuove instanze per la coronatione, dicendo che in Spagna non haveriano fatto il matrimonio dell' infanta con l'arciduca, stimandosi altrimenti la successione nel regno non sicura, Sua Mtà con la solita sua pietà si dichiarò che non voleva che si facesse, stimando secondo il consiglio del suo padre confessore che fosse contro conscienza se l'arciduca havesse giurato, come non poteva far di meno, quello che era stata forzata giurare Sua Mtà nelli pericoli grandi, quali all'hora non vi erano.

# 113.

Relatio status ecclesiae et totius dioecesis Augustanae 1629.

Von keiner besondern Bedeutung. Es wird nur hauptfächlich auf die Stadt Augsburger Verhältnisse Rücksicht genommen.

Die Birkfamkeit und endliche Entfernung der protestantischen "Pseudodoctoren" aus Augsburg ist der vornehmste Gegenstand des

Er hofft, daß nachdem dieß besonders durch hieronymus Imhof und Bernh. Rehlingen bei dem Kaifer durchgefest war, in furgem alles wieder katholisch werden solle.

# 114.

Legatio apostea P. Aloys, Carafae episcopi Tricaricensis sedente Urbano VIII Pont. M. ad tractum Rheni et ad prov. inferioris Germaniae obita ab anno 1624 usque ad annum 1634. Ad Clem Franc. Barberinum.

Eine fehr ausführliche Relation, auf 204 Blattern: wohl auch

etwas weitschweifig, boch enthalt fie gute Sachen.

Querst wird die Reise erzählt; wo denn auch das Unbedeutende viel Plats wegnimmt. Der Nuntius kommt unter andern nach Fulda. Er macht sich ein Berdienst daraus, daß er die 16 Ahnen, die Jemand haben mußte, welcher der Burde des Abtes fähig senn wollte, auf acht herabgesett babe.

Befonders ansfuhrlich ift er uber die Sandel von Luttich mit bem Bifchof, in die er felbit thatig eingriff: er verlegte ben Git ber

Nuntiatur von Coln nach Luttich.

Ohne Zweifel das Merkwurdigste ift eine Schilberung der damaligen katholischen Universitäten in dem Sprengel seiner Nuntiatur.

Wir sehen daraus, wie so ganz der bohere Unterricht in dieser Zeit in den Handen der Zesuiten lag. Sie waren die Meister in Trier und Mainz; Paderborn, Münster, auch Osnabrück, wo man erst vor kurzem eine hohe Schule gegründet, waren durchaus in ihren Handen: sie lehrten aber nur Humaniora, Philosophie und Theologie. Die Nechte wurden ganz vernachtässigt. In Edln, welches noch immer die erste von diesen Universitäten blieb, wurde die Medizin nur von zwei Lehrern vorgetragen, welche wenig Zuhörer hatten. Der Hauptübelstand in Edln war früherbin, daß die Docenten allzureich mit Präbenden ausgestattet worden. "Earum opibus ad vitam elementem et suavem instructi, raro aut nunquam ipsi sacram doc-

trinam tradebant, sed aliorum vicaria opera passim utebantur. Hinc sine pondere et methodo instruebantur academici, et anni quindeni facile circumagi solebant priusquam universam illi theo-Ea res vero antehac non parum incommoda logiam audirent. fuerat archidioecesi Coloniensi et praesertim ditionibus Juliae Cliviae ac Montium, quod pro adeunda in iis animarum procuratione reparandisque religionis catholicae ruinis parochi et sacerdotes idonei hoc pacto nisi post longissimum diem non instituebantur." Die Bater Jesuiten stellten bieg ab. Das Collegium zu den drei Kronen, das ihnen übergeben mard, genoß einen großen Ruf: es hatte 1634 uber 1200 Schuler. Jener Beift bes Benuffes ließ fich aber nicht fo leicht vertilgen. Die Magifterschmaufe vermehrten bie Rosten der Promotion und den Lurus. "Tota quadragesima sunt quotidie academicorum symposia." — Den Katholicismus und bas Bobileben ber Colner beschreibt unfer Bischof gar nicht ubel. Populus Coloniensis religionis avitae retinentissimus est, quam utique semel susceptam nunquam deseruit. Tolerantur quidem in civitate familiae aliquae sectariorum, sed vetitum eis est exercitium omne sectarum suarum, et aere gravi mulctantur si qui clam habere privatos conventus et audire Lutheri aut Calvini buccinatores deprehendantur. In senatum ipsum nulli cooptantur qui catholici non fuerint, et quotquot in eo conscripti ad curiam veniunt, sententiam dicere aut ferre suffragium non possunt nisi prius eodem die intervenerint rei sacrae in proximo palatii senatorii sacello. Noctu ipsi cives excubias babent in potioribus plateis civitatis, nec vis aut injuria metui potest, quia strepitu quovis exciti adsunt et opitulantur, grassatores vero ac sicarios in vincula conjiciunt. Sed et plateae omnes catenis ferreis noctu vinciuntur, ne pateant liberis excursionibus, ideoque populus maxime in tranquillo agit. Inter alia plebis commoda illud imprimis commemorari debet, licere cuique ineunte hieme boves et sues emere cosque fumo arefacere ac in escam anni consequentis, qua vescuntur avide, domi servare. Spatium vero ejusdem anni eis concedi solet ad pretium repraesentandum, dum interim aliqui a senatu constituti mercatoribus solvunt: nec unquam opifices ulli, quamvis inopes, patiuntur suam fidem in ea re desiderari, quia deinceps haud foret integrum eis rursus ejusmodi annonam rei cibariae illo tam insigni subsidio aeris publici coemere. Sunt et triclinia tribuum communia, in eisque possunt omnes iis diebus quibus feriantur in hebdomade, constituto pretio admodum facili, convivari.

Es werden aber nicht allein Städte und Universitäten, sondern auch Fürsten und Begebenheiten geschildert. Ferdinand von Soln: gravitate morum, prosessione pietatis et ingenit maturitate nulli secundus; Friedrich von Würzburg: linguarum etiam exterarum peritia, morum suavi quadam gravitate, prudentissima dexteritate omnibus carus; Casimir von Maing: eloquens vir in Germanico

idiomate, legationibus functus.

Much von ben Begebenheiten bringt L. Caraffa manches Mertwarbige bei. Ich weiß nicht, worauf fich bie Meinung grundet, Ballenflein hatte Stralsund nehmen konnen: "si, quod multi existimant, pecuniam quam urbem capere non maluisset." Kur ein großes Ungluch halt er es, daß Lilly sich nicht bei ber erften Bewegung von Sachsen auf dieß Land habe werfen durfen. Sehr merkwurdig ist auch seine Schilderung des Zuskandes von Coln nach der Schlacht von Leipzig, und der französischen Absichten die in diesem Momente bervortraten.

Ex accepta clade ad Lipsiam fractae vires fuerant et fracti catholicorum animi, et tunc repente imperitia vel metus in propugnandis arcibus aditum hosti victori magnum aperuerunt, ut viscera imperii mox infestis armis invaderet, ex quo Fulda, Herbipolis, Bamberga, Moguntia, Wormatia, Spira aliaeque urbes atque oppida fuerunt exiguo tempore vel expugnata vel dedita. Colonia superfuit principum exulum perfugium, et hi thesauros qua sacros qua laicos in eam civitatem importaverant, si quibus licuerat tamen illos avehere antequam ingrueret ea belli vehemens et subita tempestas. Ibidem anxiae curae principum et dubia consilia erant, an, sicut proposuerat orator Gallus, expediret deinceps neutri parti, seu Caesaris seu Gustavi regis, tam arma principum eorumdem quam arma ipsiusmet civitatis Coloniensis favere. Id Coloniae suadebat orator christianissimi regis; sed necessarium fore affirmabat ut in eam urbem pariter atque in alias ditiones principum electorum cohortes praesidiariorum ex regis sui legionibus introducerentur: tunc enim reveritus Coloniam Gustavus rex alio arma convertisset, aut si venire hostis nihilominus deliberasset, provocasset merito christianissimum regem, ac foedere exstincto inimicitiam et iram ejus experiri coepisset. Gravis nimirum videbatur ea conditio admittendi cohortes praesidiarias regis externi in civitates ac ditiones imperii; sed graviores multo erant conditiones aliae, quibus ut nentri parti faverent deinceps proponebatur, quia in bello tam ancipiti Caesarem non juvare sed quasi deserere videbatur maxime alienum a professione pervetere civitatum ac principum ipsiusmet imperii. Hoc superesse tamen consilii et eum portum securitatis unice adeundum esse judicabat pariter apostolicus nun-

catholicae templisque et aris illata per Gustavum regem. Es folgt noch eine ausführliche Mittheilung über die Katastro-

phe Ballenfteins, die ich anderswo mittheilen will.

# 115.

tius Parisiensis, ad quem scripseram de ingenti clade religioni

Relatione della corte di Roma del Sigr Kr Aluise Contarini dell' anno 1632 al 1635. (Arch. Ven.)

Eine sehr ausführliche Relation, in 35 Capiteln, auf 140 Seiten; und doppelt wichtig, da Muise Contarini unmittelbar von Frankreich nach Rom gekommen, und deshalb um so fahiger war, die so eigenthumliche politische Stellung, die sich Urban VIII. in die seit gegeben, zu beurtheilen.

Er schildert werft bas geiftliche und bas weltliche Regiment des

Papftes.

Er sindet es ganz monarchisch. Bon allen alten Congregationen versammelt sich nur eine regelmäßig, die der Inquisition; — die Cardinale haben keine weitern Borrechte, als daß man mit dem Wagen still dalt wenn man ihnen begegnet, den Purpur und die Stimme bei der Papstwahl: der Papst ist ihnen so wenig geneigt, daß er in wichtigen Sachen eher geringere Pralaten braucht, deren hosmungen mehr von ihm abhangen, als Cardinale, die schon mehr Unabhangigkeit haben.

Se strenger man aber bie Zügel anzieht, besto mehr verliert man an Autorität. "L'antica veneratione sta oggidi molto dimi-

nuita."

Borzüglich unzufrieben waren die Einwohner von Urbino. "Quei sudditi si aggravano molto della mutatione, chiamando il governo di preti tirannico, i quali altro interesse che d'arricchirai e d'avanzarsi non vi tengono." Der Autor beflagt noch immer, daß Urbino in die Hande des Papstes gerathen sen, als einen

großen Berluft fur Spanien und fur Benedig.

In einem 2ten Theile ichilbert er nun die Perfonlichkeiten. Nacque il papa Urbano VIII del 1567 (Andre 68) d'Aprile, onde cammina per li 69 di sua età, conservato dal vigore della complessione non soggetta a qualsivoglia malattia, e dalla vivacità dell' ingegno. La statura mediocre, il color bruno, il pelo bianco, l'occhio vivo, il parlar pronto, la temperatura sanguigna e bi-Vive con gran regola. Regola in gran parte le sue attioni coi moti del cielo, dei quali è molto intelligente, ancorche con censure grandissime a tutti gli altri n'habbia prohibito lo studio. Li suoi moti sono subiti e vehementi, tali che alcuna volta confinano con la pazzia, non potendo con la patienza frenarli, se ben egli dice che questa commotione della bile di quando in quando vaglia molto eccitando il calore alla preservatione di sua salute. Cavalca, villeggia, cammina, ama l'esercitio. Non s'affligge per le cose moleste: e tutte queste parti concorrono a predirli qualche anno di vita ancora, non ostante che nel tempo del mio soggiorno assai decaduto sia.

E' arrivato al papato con un servitio continuo di 30 e più anni alla corte. Fu prima prelato di segnatura e poi governatore di Fano. Poco appresso, per opera di Francesco Barberini suo zio paterno, prelato di poco grido ma di gran richezze accumulate con parsimonia Fiorentina, comprò ufficii in corte e finalmente il chiericato di camera. Clemente VIII lo impiegò in diverse cariche, ma particolarmente sopra quella del novo taglio del Po, dacche sono arrivate in gran parte le differenze presenti dei confini con la republica, per la cognitione che professa di quell' affare e per il disgusto che allora non si eseguisse a modo suo. Fu poi dall' istesso Clemente mandato nuntio in Francia, prima estraordinario per tenere a battesimo il re presente, e poi ordinario di Enrico IV suo padre, dove si mostrò zelantissimo dell' immunità ecclesiastica. Paolo V successore di

Clemente lo confermò nella medesima legatione di Francia: poi lo fece cardinale, legato di Bologna, e ritornato a Roma prefetto della signatura di giustitia, carico d'onore et impiego ben grande. Finalmente del 1623 fu in luogo di Gregorio XV con pratiche molto artificiose assonto al pontificato nell' età sua di 56 anni: et oggi corre il XIII anno: con disgusto di tutta la corte, alla quale non meno che ai principi torna conto i pontificati brevi, perche tanto più tengono conto di tutti, abbondano nelle gratie, non temporalizzano come se fossero hereditari del papato; e finalmente la corte in generale trova impiego e

fortuna nella frequenza delle mutationi.

In ogni stato hebbe il papa di se stesso grande opinione con affetti di dominio sopra gli altri e disprezzo al consiglio di tutti. Par ch'egli esercita oggidi tanto più liberamente quanto che si ritrova in posto sopra a tutti eminente. Ha ingegno grande, ma non giudicio: ingegno, perche nelle cose che da lui solo di-pendono e che riguardano la sua persona e casa, si è sempre condotto ove ha desiderato, senza omettere gl'inganni e gli artificii di lui molto connaturali, come si vide particolarmente nelle pratiche del suo papato, nelle quali seppe far convenire nella sua persona le due fattioni contrarie di Borghese e Ludovisio, solo col far credere all' una d'esser inimico dell' altra: negli affari poi generali, nei quali si richiede il giudicio di saper ben congiungere gl'interessi della sede apostolica con quelli degli altri principi, si è osservato il papa esserne per sempre stato manchevole. Tale lo dichiarano il negotio di Valtellina; la guerra di Mantova, che non sarebbe seguita se il papa si fosse dichiarito contro il primo innovatore; la perdita di Man-tova, attribuita ai viveri che riceverono gli Alemani dallo stato ecclesiastico, senza quali conveniva loro o disassediarla o morirsi; la prefettura di Roma data al nipote, privando la sede apostolica dell' assistenza di tanti ministri di principi che sono il più bel fregio di lei, et aggravando lo stesso nipote d'invidia, di riguardi e d'un posto assolutamente insostentabile dopo la morte del pontefice; il mal termine usatosi contro l'ambasciatore di V. Serenità mio precessore, lasciandolo partire senza soddisfattione; l'ultima comprotettione di Francia nel cardinale Antonio nipote prima persuasa et acconsentita, poi ritrattata e prohibita, con nota appresso il mondo di grande artificio, per non dire inganno, e con divisione della propria casa. Tralascio il gran detrimento che sotto il presente pontefice ha fatto la reli-gione cattolica in Fiandra et Alemagna; i pericoli all' Italia per la negata dispensa al duca di Mantova, e molto più per aversi portato il papa in modo che ha disgustato tutti i principi grandi e piccioli, che nessuno gli è amico: onde si è reso incapace di poter esercitar con essi loro quelle parti di autorità e di paterno consiglio che potrebbe pacificarli et unirli insieme alla difesa della religione: parti che sono state così esattamente maneggiate e conosciute proprie de' pontefici che per sostenere il nome di padre comune, dal quale proviene loro ogni veneratione,

e per mantenere l'unione tra i principi christiani, che cagiona in essi molta autorità, si sono esposti ad azzardi, a viaggi, a pericoli, non militando nel nome di padre quei puntigli che nell' intromissione degli altri principi possono facilmente incontrarsi.

Si è sempre professato il papa presente neutrale, attribuendo a sua gloria l'aver arricchita et ingrandita la sua casa senza comprar stati in regno di Napoli nè sottomettersi a favori dei principi grandi. Nell' interno però suo egli è affettionato a Francesi, le loro prontezze e risolutioni essendo più conformi al genio di S. Sta, în ordine di che ha fatto le maggiori dimostrationi quando segui l'acquisto della Roscella. Persuase la pace con Inglesi, affinche la Francia potesse accorrer al soccorso di Casale allora assediata dai Spagnoli: consigliò ai medesimi l'acquisto e la conservatione di Pinarolo per necessario equilibrio alle cose d'Italia: trovò sempre pretesti di diferir o diminuir i soccorsi in Alemagna, con opinione, la qual vive tuttavia, che a S. Stà sia dispiacciuta la morte del re di Suezia e che più goda o per dir meglio manco tema i progressi de' protestanti che degli Austriaci. Anzi è opinion comune che quando anche fosse portato il papa dal cardl Barberino tutto Spagnolo, a qualche unione con essi tornerebbe facilmente a maggior rottura di prima. E la causa è questa: perche governandosi il papa con artificio e credendo che Spagnoli facciano il medesimo, saranno sempre tra di loro anzi gelosie d'inganni che confidenza di ben vera unione.

Es ist nicht nothig, die Schilberung der Nepoten, die Aluise Contarini gibt, hier aufzunehmen. Selbst Franz Barberino, obwohl ibn der Papst am meisten liebte, und er sich auch ganz den Geschäften widmete, hing doch durchaus von seinem Oheim ab. "Nessuno nipote di papa fu giamai alle fatiche del negotio assiduo come egli è, non avendo minimo divertimento: ma egli è anche vero che nes-

suno manco di lui ha operato."

Die Cardinate zu schilbern gibt er auf. Er sindet eine allgemeine Heuchelei in dieser Corporation. Sara tal cardle sanissimo
che per facilitarsi il papato vorra esser creduto insermo: caminando zoppica: discorrendo tosse: uscendo si sta tutto in una
seggietta racchiuso. Tal altro che sara buon politico, si mostrera lontano da ogni negotio, nei discorsi s'ammutisce, ne'
quesiti si stringe le spalle, nelle risposte generalizza. — Man
kommt auf den Gedanken, daß dieß die Originale senen, nach denen
man jene Kabel von der Erhebung Sixtus V. ersunden habe.

Es folgt der dritte Theil: uber die politischen Berhaltniffe, voll eindringender und lebendiger Ginficht: wie gefagt, fur uns ber wich-

tigste.

So gut franzblisch gesinnt Papst Urban auch war, so wurde boch den Franzosen in ihren kirchlichen Forderungen nicht immer gewillsahrt. Bisogna anche consessare, ch' essi hanno addimandato delle gratie difficili, come la dispositione dell' abbazie di Lorena, la nullità de' matrimonj tanto del duca Carlo di Lorena come di monsieur et altre simili. Auch war Franz Barberino nicht so sehr

auf der franzossischen Seite wie sein Oheim. Die Franzosen hofften schon nicht mehr eine auffallende Erklärung zu ihren Gunften, aber sie wußten auch, daß der Papst nicht gegen sie senn werde: selbst das war schon ein großer Bortheil für sie, daß er für franzosisch

galt, und die Begenpartei ibm nicht traute.

Desto misvergnügter waren die Spanier. Sie machten es dem El. Borgia zum Vorwurf, daß er Urban VIII. habe wählen lassen, und man behauptete, daß dieser El. nur durch Bersprechung von manscherlei Gmaden gewonnen worden sen. In den Unterhandlungen über Baltellin, der Politik der Franzosen, den Berhältnissen welche sich Baiern gegeben, wollten sie die Einstüsse der Ungunst des Papskes wahrnehmen. Dagegen behauptete auch Barberino, daß die Zugeskändnisse die er ihnen gemacht, keine Anerkennung bei ihnen gefunden. Das Nisverständniss ist wechselseitig, sehen wir.

Am ausführlichsten ist Contarini über das Verhältnif Roms zu Benedig. Er sindet, die Schwierigkeit komme besonders daher, weil, mahrend andere Staaten von Nom als machtiger gefärchtet oder als weniger machtig vernachläßigt wurden. Venedig als aleich

betrachtet und behandelt werbe.

In Rom ift man icon barüber empfindlich, bag Englander und Hollander einige Freiheiten baselbst genießen. Wird aber einmal von Seiten der weltlichen Gerichte Hand an eine geiftliche Person

gelegt, fo erhebt fich ein allgemeiner Sturm.

Der Gesandte ist bessenungeachtet der Meinung, daß man sich nicht irren lassen durse. Gerade mit Denen, welche die beliebtesten seven, welche die meisten Beichtsinder haben, sen der Kuntius beauftragt sich in bestem Berhältnis zu erhalten. "E VV EE tengano per constante, che col mezzo di questi tali vengono i nuncii a risapere il midollo delli arcani." Um so nothwendiger sen, die Autorität der Republis über sie nicht aufzugeben.

Aber überdieß war man über die Grenzen fortwährend streitig. Urban VIII. wird mit nichten als ein Sonner der Benezianer betrachtet. Besonders suchte er Ancona zum Nachtheil von Benedig

empor zu bringen.

#### 116.

Discorso della malattia e morte del cardi Ippolyto Aldobrandino camerlengo di Sta Chiesa col fine della grandezza del papa Clemente VIII. 1638.

Es machte einen außerorbentlichen Eindruck in Rom, bag bie so vor kurzem erst gegrundete Kamilie der Albobrandini so rasch un-

terging.

In diesem Eindruck ist unser Berkchen geschrieben. E' stato superato della morte quel gran ingegno! beginnt es. Es war von dem ganzen Hause nur noch die Tochter von Johann Georg Aldobrandino übrig, welcher ein unermestlicher Neichthum zufallen mußte.

Den Zustand ber romischen Gesellschaft bezeichnet folgende Stelle nicht übel: "11 marchese Lodovico Lanti, il conte Gio, Francesco

da Bagui, Berlingieri Geasi e Bernardino Biscia, aspettando tutti quattro a gara il pontificato de' loro zii, ambivano le nozze della principessa Aldobrandina. In ber Hoffnung auf bas Pontificat ihres Oheims wetteifern die prasumtiven Nepoten um die Hand der reichsten Erbin.

Doch ward weber diese Vermählung noch auch die Macht eines

Nepoten einem von ihnen zu Theil.

Spyolyta vermählte sich mit einem Borghese. Unser Autor ist im größten Erstaunen. Paul V. hatte die Albobrandini verfolgt und den Bater der Hippolyta selbst gefangen gesetzt. Zest vermählte sie sich mit seinem Pronepoten.

Seboch später gelangte sie, wie wir wissen, wirklich an den Nepoten eines regierenden Papstes, Innocenz X, wozu die Umstände und die Convenienzen des romischen Hofes sie nun einmal bestimmten.

#### 117.

Relatione di q. Zuanne Nani Kr Procr ritornato di ambasciatore estraordinario da Roma 1641 10 Luglio. (Arch. Ven.)

Mancherlei Mishelligkeiten gab es unaufhörlich zwischen Rom und Benedig; im Jahre 1635 trat noch eine neue der besondersten

Art hinzu.

Eine magniste Inschrift in prächtigen Worten, in der Sala regia des Batican von Pius IV. aufgestellt, bezeugte eine That der Benezianer, auf die sie sich immer viel eingebildet, die in ihren Annalen prangte: einen Sieg über Friedrich Barbarossa, durch den sie Papst Alexander III. von dem Berderben errettet zu haben be-

haupteten.

In Rom fand man aber allmählig schon die Ausdruck dieser Inschrift unzuläsig. Daß es hier hieß "Pontifici Venetae reipublicae benesicio sua dignitas restituta", erklärte die immer karrer werdende Orthodoxie für eine Art von Beleidigung. Der Geist der Rangstreitigkeiten, der die Welt beherrschte, warf sich auch auf dies langst vorübergegangenen, verschollenen Ereignisse. Aber überdieß sing man auch an, die Wahrheit der Erzählung, wie sie in den vernezianischen Geschichtsbüchern enthalten ist, überhaupt zu bezweiseln. Es erschienen Schriften von beiden Seiten.

Es ift dieß eine Frage, die noch bis auf den heutigen Tag im-

mer wieder erneuert worden ift.

Ich kann nicht glauben, baf sie für Jemand zweifelhaft sen konne, ber von historischer Kritik auch nur ben minbesten Begriff hat.

Bie dem nun aber auch seyn mag, auf jeden Kall war es nicht allein historische Ueberzeugung, sondern auch politische Eifersucht, was Urban den VIII. vermochte, jene Snschrift zuerst verändern, ends

lich ganz vertilgen zu lassen.

Bon bieser Seite nahm es auch die Republik: ba sich gerade bie Irrungen über die Grenzen, über den Bortritt des neuen Prefetto bitter und bitterer entwickelten, so sendete Benedig eine Zeit lang keinen regelmäßigen Gesandten nach Rom. Auch Nani, ber im Jahre 1858 bahin ging, war mur außerorbentlicher Gesandter. Er blieb indest gegen vierthalb Jahr, und seine Relation beweist, daß er sich eine gute Kenntnist von diesem Hofe verschafft hatte.

Die Hauptabsicht bei seiner Mission war, ben Papst zu einer Unterstützung der Republik für den Fall, daß sie von den Türken angegriffen wurde, welcher damals sehr nahe schien, zu bewegen.

Sonderbar, diese Bitte tam bem Papft sogar erwunscht. Er tonnte diese Nothwendigfeit den unaufhörlichen Anforderungen des Haules Destreich, das von Protestanten und Franzosen so lebhaft bedrängt wurde, entgegensesen.

Gern hatte ber Gesandte ihn auch zur Vermittelung zwischen ben friegführenden Machten vermocht, indeffen genoß dieser Papft nicht das allgemeine Vertrauen, das hiezu nothwendig gewesen ware.

"Pullulando tante amarezze colle corone, restava fiacca, per non

dir quasi odiosa l'autorità del pontefice."

Im Uebrigen bemerkt auch dieser Gesandte die Neigung Urdans militärisch start zu erscheinen. Bon seinen Fortisicationen mußte man ihm reden, wenn man mit ihm gut stehn wollte. Oft erwähnte er sie selbst. Er saste wohl, daß er dinnen 20 Tagen mehr als 20000 M. aufbringen wolle. Er zählte die Geldmittel auf, die er habe. Kur das nächte Bedurfniß hatte er 400000 Sc. bei Seite gelegt: im Castell, glaubte man, sehen von den funf Millionen des Sirtus noch immer drei übrig.

Horen wir, wie Nani die Person und die Regierungsweise Die-

fes Papftes schilbert.

Il pontefice è nel principio del settantesimo terzo della sua età e nel fine del XVII del pontificato, dopo un spatio di 324 anni che altro papa non ha goduto così longo governo. E' di forze robusto e gagliardo, e per tale li piace di esser creduto: et in effetto, levato qualche dubbio di flussioni e d'accidenti traprovisi ai quali pare sottoposto, è in tale costitutione di buona salute che può mantenersi più anni. Usa governo esquisito nella sua cura. Al presente, ch'è più grave l'età, manco s'applica alle faccende, delle quali non suole però prendersi più disturbo di quello che vuole. La mattina è dispensata in audienze et in negotii, il dopo pranzo è riservato alla quiete et alla conversatione domestica, nella quale è allegro e faceto, come in ogni altro discorso erudito e facondo, e nelle audienze stesse passa volentieri dal negotiare al parlare di cose piace-voli e di studio, al quale è dedito assai. Possede gran talenti e gran qualità. Ha memoria meravigliosa, petto e vigore che lo rende alle volte troppo costante nelli suoi sensi. Ha spiriti grandi accresciuti dall' esperienza del governo e dei negotii. Deferisce assai al suo proprio parere, perciò non ama di consultare nè cura le qualità dei ministri, che possino maggior-mente far risplendere le sue risolutioni. Non molto inclina al gratiare. E' ardente, et alle volte con li ministri medesimi dei principi non ha potuto dissimulare il suo fervore. Ama che sia trattato seco con destrezza e soavità; e se vi è strada di

poter far declinare dai suoi sensi l'animo di Sua Stà, questa è sola, la quale, se pure alle volte non può profittare, avanza certo, che se non si spiega, almeno non si rompe. — —

Nel governo presente é desiderata maggior e miglior consulta, perche dove manca il discorso, suole mancar la ragione: e veramente pochissimi sono li ministri e pochi quelli che habbino autorità e confidenza a palazzo. Appresso il pontefice non si sa alcuno che possi, e preponendo S. Stà il proprio parere a quello di tutti, sogliono li altri o lodarlo o secondarlo. Si usò in altri tempi che havevano i papi appresso di se tre e quattro cardinali e con la loro discussione risolvevano i più gravi negotii, e si teneva per arcano dei nepoti medesimi introdurre suoi dipendenti nella confidenza del zio, per condurlo poi e guadagnarlo dove o non potevano essi spuntare o non volevano sco-

prire gli affetti loro proprj.

Barberino non ha voluto circuire in tal modo la libertà del papa: ma riservando a se solo il posto più vicino alle orecchie di S. Stà, obbliga gli altri a stare retirati et al solo parer di lui sottoponere le proprie opinioni, non mostrando gusto che da chi si sia si parli al pentefice di negotio senza sua precedente participatione. Non si serve però nè anco di questa autorità, che gode solo con quella libertà che per avventura complirebbe al ben publico et al suo proprio interesse: ma non osando respirare contro le risolutioni e li sensi del papa, prende molte volte l'habito della costanza medesima di S. Stà, essendosi in tal maniera sottoposto al disgusto delle corone e d'altri principi e di lero ministri per non divertire e non sopire molti strani accidenti.

Appresso di questo li cardinali pur si dogliono e massime le creature di non haver apertura nè confidenza. Di pochissimi ministri si serve il sigi cardio, mentre la mole dei negotii et altre circostanze di molti lo possono render bisognevole. Pancirola e Ricchi, auditori di rota, sono li più domestici e li più adoperati.

Pancirola è soggetto maturo e di molta esperienza, che fu impiegato in Piemonte per la pace sin nel principio delle guerre di Mantova. Serve per li negotii del governo dello stato ecclesiastico, e non havendo havuto che trattar meco, non mi resta

che dire delle sue conditioni.

Ricchi è di gran spirito, pronto et sagace: dirige quasi tutti li negotii dei principi e particolarmente ha in mano quelli della republica. E' dipendentissimo da Barberino, qualità che lo rende oltre modo grato al sigr cardinale. Ha incontrato disgusto di molti ministri de' principi, nemeno è amato dall' universale. Non ha altra esperienza che quella che li concede l'impiego presente, che è grande. Ha egli sempre trattato meco, e nelle mie lettere e nella forma dei suoi officii l'averanno più volte veduto descritto VV EE. Tratta con destrezza e con fiemma e con altrettanto ingegno e solertia. Della serenissima republica parla con tutte le espressioni di riverenza e divotione.

Tiene a cuore certo interesse di pensioni del cardinal suo fra-

tello, del quale ho scritto altre volte.

A questi aggiungerò monse Cecca, segretario di stato, perche assiste al presente alla trattatione della lega. Non ha egli talenti più che ordinarj: ma per la lunga esperienza della sua carica tiene buona informatione de' negotii. E' vecchio assai, e si crede vicino al cardinalato, se hen dalli nepoti è poco amato, ma molto rispettato per l'affetto che li porta la Stà Sua. Servì il segretario del pontesice mentre su nuntio in Francia, e con passaggio mostruoso di fortuna ma solito della corte occupò il luogo del padrone medesimo, e mentre questo vive ancora con poco buena sorte, Cecca gode carico, rendite e speranze più che ordinarie. Appresso Barberino non vi sono altri di credito e di talenti che meritino d'esser osservati.

Per il governo dello stato vi è consulta dei cardinali e dei prelati, che in due giorni della settimana discute diverse occorrenze. Altre congregationi sono dell'inquisitione, de propaganda fide, del concilio, de' regolari, de' riti e d'altri simili interessi. Tutto però serve a discorso, perche la risolutione resta al gusto di S. Stà e del nipote. Una congregatione di stato si tiene di quando in quando avanti il papa per le occorrenze più gravi, e non v'intervengono che le creature e i più confidenti che hanno servito nelle nuntiature: ma anco questa suole servire ad accreditare le deliberationi più che a risolverle, perche nè si discorre nè si forma il decreto che per quell'opinione nella quale si sotragge o si lascia intendere esser S. Stà, et in effetto si querelano i pontefici di non haver di chi confidare, perche tutti li cardinali vivono con il loro interessi e rispetti verso i principi stranieri.

## 118.

Racconto delle cose più considerabili che seno occorse nel geverno di Roma in tempo di mons. Gio Batta Spada.

Aus den lesten Zeiten Urbans VIII, voll von Zügen des Lebens und der Sitte, die das Gebiet der Polizei und der Justiz berührten, und hier recht urkundlich sicher aufbewahrt sind.

Noch immer Streitigkeiten zwischen ben alten Geschlechtern; B. Gaetanen und Colonnesen; es ist nicht allein schwer einen Bergleich zwischen ihnen zu fiften, sondern man braucht selbst mehrere Lage bazu, um in dem Instrument, das über einen solchen aufgenom-

men wird, eine Ergablung ihrer Sanbel zu Stanbe zu bringen, von ber fich nicht ber eine ober ber anbere Theil beleidigt fuble.

Streitigkeiten zwischen Franzosen und Spaniern. Sie treffen einander in Offerien: jeder Theil trinkt auf das Bohlseyn seines Rd, nigs: es kommt zu Beleidigungen; doch halt sich der schwächere Theil noch ziemlich gemäßigt: so wie er sich aber verstärkt hat, so wie sie einander auf offenen Platen begegnen, kommt es zu Thatlichkeiten; der Bargello hat die größte Muhe sie aus einander zu bringen.

Sind fie aber unter einander entzweit, fo wetteifern fie bagegen,

bem hofe, ber Polizei von Rom fich entgegenzuseten.

Befonders die Ambassadeurs sind schwer zu behandeln. Allmachlig erhoben sie Ansprüche, welche später so große Jerungen veranlast haben. Nicht allein ihren Pallast erklärten sie für eine Freikatte, so daß sie daselbst verbotene Spiele gestatteten, sondern sie wollten auch schward war natürlich dagegen. "Che se si era usata Cortesia con i Sei amdasciatori di non entrare nelle case loro e delle loro samiglie, era una troppo grande estensione quella che volevano introdurre hora, che ne anche pelle case vicine e comprese nella medesima isola si potesse sar esceutione."

Siftorifch bas Bichtigfte find zwei Bersuche auf bas Leben Urbans VIII, über bie hier mit aller wunschenswurdigen Authentie be-

richtet wird.

1. Dal processo di Giacinto Centini, nepote del cardi d'Asceli, e d'alcuni complici — — la sostanza era, ch'essendo stato pronesticato ch'al presente pontefice devesse succedere il cardinal d'Asceli, invaghito Giacinto del pronestico e desiderando di vederne prestamente l'effetto havesse trattato con fra Serafino Cherubini d'Anoona minor osservante, fra Pietro da Palermo eremita, che si faceva chiamare fra Bernardino, e fra Domenico da Fermo Agostiniano, di procurare con arte diabelica d'abbreviare la vita a N. Sre, et a quest' effetto fu risoluto di fare una statua di cera rappresentante il papa, come si essequi, e dopo molte invocationi di demonii e sacrificii fattigli la fluire, distruggere e consumare al fuoco, con ferma credenza che distrutta quella dovesse terminare la vita di papa Urbano e farsi loco alla successione del cardi d'Ascoli zio di Giacinto.

2. La confessione di Tomaso Orsolini da Recanate. Che per instigatione di fra Domenico Brancaccio da Bagnarea Augustiniano era andato a Napoli per scoprire al vicerè un suppesto trattato di principi d'invadere il regno di Napeli con interessarsi ancora S. Stà, e ch'il rimedio era di far morire uno de' collegati o il papa: al che fare s'offeriva il padre Bagnarea sudetto, mentre se li dessero sc. 3000, quali veleva dare al sagrista di N. Sre, già reso inhabile, e succedendo egli in quel carico, li haverebbe poste il veleno nell' hostia ch'avesse dovuto consegrare S. Stà nella messa, o pure quando non fosse succedento sagrista, haverebbe operato che lo speciale Carcurasio suo parente, mentre medicava le fontanelle a S. Stà, vi ponesse il veleno: non passò però ad esprimere al vicerè questi particolari, poiche havendogli accennato di dover far morire il papa,

vide ch'il vicerè non si applicò.

# 119.

Historica relatione dell' origine e progressi delle rotture nate tra la casa Barberina et Odoardo Farnese duca di Parma e Piacenza. (Sibliothef zu Bien. Historia Prof. n. 899. 224 Bl.)

Eine Parteischrift, in Briefform übersandt, in welcher der Ursfprung jener Frungen ganz dem übeln Willen der Barberini zugeschrieben wird. Die Monti der Baronen knüpft auch dieser Autor an die Monti des Staates: leicht habe der Papst die erforderliche Erlaubnis gewährt; er habe dadurch die Baronen sich nur noch unterwürssiger gemacht. (Nella erettione di simili monti il principe era mallevadore, riservatesi il beneplacito di poterne dimandare l'estintione a suo piacimento.)

Ich finde nicht, daß dieses Berk troß seines Bolumens beson, dere Ausschläffe ertheilte, oder, da wir deren in diesem Falle ja nicht einmal bedurfen, daß es großes Berdienst hatte. Das Merkwursdigste sind wohl seine Angaben über die antidstreichischen und in ges

wiffem Sinne antifatholischen Tenbengen Papft Urbans.

Si lasciava tal volta intendere, essergli ben grati li progressi de' cattolici contra li heretici, ma esservi insieme da temere che un giorno queste prosperità cadessero a danno e precipitio de' medesimi per le gelosie che si sarebbero svegliate in tutto il mondo, che il imperio dovesse assorbir ogni residuo di libertà che vi rimaneva. Corse fama per tutte le corti che dalli impulsi d'Urbano originassero quelle ombre del duca Massimiliano di Baviera, che apersero una gran scisma nell' unione de' principi cattolici posti su i sbalzi, che domati li heretici fosse per convertirsi lo sforzo delle armi Austriache a danni di quei medesimi che erano stati ministri delle grandezze di quella casa; e per dir tutto, vi fu chi in quei tempi si vanto di sapere che la missione di Ceva, confidente ministro della casa Barberina, in Francia con titolo di nontio straordinario, havesse ne' suoi più reconditi arcani secrete commissioni d'eccitare il re di Francia a mischiarsi nelle turbulenze di Germania, a fine che intendendosi con Baviera si pensasse al modo di alzare qualche argine alla crescente potenza della casa d'Austria.

Es zeugt wenigstens fur die Berbreitung folder Ansichten in bie-

fer Beit.

#### 120.

Della vita di papa Urbano VIII e historia del suo pontificato scritta da Andrea Nicoletti. 8 Banbe in folio MS.

Es ift sehr zu bedauern, daß es von den ausgezeichneten Personen der Beltgeschichte so wenig gute oder auch nur brauchbare Lebensbeschreibungen gibt.

Die Urfache dieses Uebelftandes ift nicht in einer Bernachläßigung

ihres Andenkens zu suchen, bas vielmehr von den Angehörigen, wenn nicht überschätt, doch fehr hochgehalten zu werden pflegt: er hat eber

folgenden Urfprung.

Im Anfang, wo das Andenken frisch ift, das Material noch zusammen gebracht werden kann, nimmt man Audssicht auf die Zeitzgenoffen: man wagt nicht alles zu sagen: eine Menge Personlichkeisten wurden compromittirt und tausend Animositäten gegen den Helben selbst hervorgerufen werden.

Spåter, wenn die Zeitgenoffen auch bahingegangen find, wenn man nun fich getrauen durfte zu reden, ift auch das Andenken versloschen, die Materialien find zerstreut: das Interesse selbst hat abges nommen, und erwacht nur in Denen wieder, die nun vom Stands punkt der historischen Biffenschaft her unterrichtet zu werden wunschen.

Da traf man nun in Stalien oftere folgende Auskunft.

Einem vertrauten Freunde oder Diener des Hauses, der im Allgemeinen mitwissend und unterrichtet seyn mußte, wurden die Materialien übergeben: er stellte sie zusammen, ordnete sie an und verband sie zu einer zusammenhangenden Erzählung; sedoch für den Oruck wurde dieselbe nicht bestimmt: sie ward handschriftlich in dem Archiv des Hauses aufbewahrt.

Dergeffalt schonte man die Susceptibilität der Zeitgenoffen und erhielt doch auch die Möglichteit bereinstiger Auffrischung eines rale

verschwindenden Undenfens in voller Bahrheit.

Bu ben Berten biefer Art gehort die Arbeit des Andrea Ris

coletti.
Sie enthalt die Erinnerungen des Hauses an die Personlichkeit und die Handlungen Urbans VIII; das aber was ihr Körper gibt, was die Masse ausmacht, ist die Aufnahme der gesammten gefandtschaftlichen Correspondenz, wie sie in den 21 Jahren Urbans gepflogen worden war.

Diese Lebensbeschreibung besteht wesentlich aus einer Compila-

tion der Muntiaturdepeschen.

Es sind nicht die Kinalberichte, die eigentlich sogenannten Relationen, sondern die Depeschen selbst: wie sich das denn auch für eine Lebensbeschreibung ziemt; der Papst erscheint darin immer selber and ordnend, beschließend, handelnd.

Ich habe gesehen, daß man in Benedig ahnliche Zusammunenffellungen versucht hat: aber da die Thatigkeit der Republik verschwindet, und nur die Masse der eingegangenen Nachrichten vorgelegt wird, ohne daß eine Ruckwirkung sichtbar hervorträte, so zer-

streut sich die Aufmerksamkeit gar bald, und ermudet.

hier ist es gang anders. Der Beruf des Papstthums, die verwickelte politische Stellung Urbans VIII, die unmittelbare Bedeutung aller Nachrichten fur ein großes Beltereignist bringen Einheit und Interesse hervor.

Es liegt am Tage, wie überaus michtig nun die Nachrichten die hier vorkommen, fur die Periode des breifigschrigen Krieges in

Deutschland find. Sie erlautern ihn in jebem Momente.

Wo der Autor urtheilt oder in seiner Person referirt, wird man ihm freilich nicht unbedingt zu folgen haben. Hie und da gebrach

es ihm vielleicht an den echten Nachrichten: die officielle Farbe ließ sich dei dem Ursprung und der ersten Conception eines solchen Berken nicht verleugnen. Ich will nur Ein Beispiel anführen. Im dritten Bande seines Werkes, p. 673, behauptet Ricoletti, Urban VIII. habe den Weschluß eines Friedens zwischen England und Frankreich im Jahre 1629 mit bitterm Hrighen eingungen (il rammarico su aserdissimo); jedoch aus Alnise Contarini, der an allen Berhandlungen personich Antheil nahm, sehen wir, daß der Papst jene Unterhandlung, senen Abschluß sogar angerathen hatte. Der Irrthum Nicolettis rührt daher, daß ihm in dem unabsehlichen Ueberschwang seiner Correspondenzen diese Notiz entgangen war, und daß er den Papst nach der Idee seiner kirchlichen Stellung beurtheilt. So kommt noch manches andere vor. Jedoch das hindert nicht, dem Autor zu glauben, wo er nur excerpirt.

Sein Berfahren ist, daß er die Papiere geradezu herübernimmt, in aller Ausführlichkeit, nur mit solchen Abanderungen, wie sie eine Erzählung nothwendig macht. Es konnte höchstens der Fall seyn, daß er einiges weggelassen oder umgestellt håtte. Bei der Ratur keiner Aufgabe, die nur darin bestand das Gegebene zusammenzus stellen, und der Beschaftenheit des Berkes überhaupt, das ja nicht für das Publicum bestimmt war, ist dieß indes von vorn herein nicht

vorauszuseten, und ich habe bavon keine Spur gefunden.

Obwohl ich alle diese Bande fleißig durchgegangen, und die Gelegenheit nicht versaumt habe mich eines so bedeutenden Stoffes fur
die Welthistorie zu bemächtigen, so ware doch unmöglich, an dieser Stelle davon weitern Bericht zu erstatten. Ber sich mit Correspondengen beschäftigt hat, weiß, wie viel man lesen nuß um über irgend ein Factum ins Klare zu kommen. Ein so weitschichtiges Material kann ich nicht in dieses Buch aufnehmen.

Es folge jedoch die Schilberung der letten Angenblicke Urbans VIII, die recht merkwurdig ift, und seiner Personlichkeit, wie fie ber

Mutor auffaßte.

Tomo ettavo am Schlug. Erano in quei giorni nel fine di Giugno caldi eccessivi in Roma e molto più del selito pericolosi: nondimeno, parendo al papa di essersi alquanto rihavuto, e sapendo che diciasette chiese erano senza i loro vescovi e non havere il cardinale Grimaldi, tornato dalla nuntiatura di Francia, ricevuto il cappello cardinalizio, si dichiarò di volere tenere il concistoro nel prossimo lunedi. Il cardinale Barberino credette ·di poterlo indurre anche alla promotione de cardinali: perciò non gli oppose la pericelosa sua debolezza e la febbre lenta che se gli poteva raddoppiare, anzi lodò il pensiero e confortollo, che fosse quari in sicuro della sanità. Divulgatasi la voce del futuro concistoro, mentre si teneva il papa da alcuni morfbondo e da altri indubitatamente morto ma che per alcuni giorni si fosse la morte di lui occultata, si vide la maggiore parte di Roma impaurita, benche ciascuno fingense nel viso allegrezza e contento per la ricuperata salute. Accortosi dapoi il cardinale · Barberino che il papa non voleva venire alla promotione di alcun cardinale, giacche ne mancavano otto nel sacro collegio, o perche non rimanesse sodisfatto de' soggetti che se gli propemevano, o perche lasciar voleva al successore quella cura, fece con ragioni efficacissime e con preghiere l'ultima praova di dissuadergli in quei giorni il concistoro, e tanto più si adeperè quanto vedeva, oltre il danno del papa, che egli sarebbe rimasto in discapito della stima e del credito suo, perche non facendosi i cardinali si sarebbe confermata l'opinione che universalmente correva, che egli per cagione delle guerre fosse caduto dalla potenza che haveva appresso il papa, e che se havesse la Stà Sua allungata la vita, havrebbe dominato il cardinale Antonio. Non essendosi a quelle preghiere e ragioni mosso il papa, monsignor Roscioli, conoscendo di dare gusto al cardinale Barberino e di giovare alla vita di Sua Stà col rimuoverlo dalla detta deliberatione, confidato nella benevolenza di Sua Bre verso di se, stabili di adoperarsi con ogni efficacia possibile, anche a nome pubblico de cardinali e della città di Roma, di volerie dissuadere dal concistoro. Preso adunque il tempo opportuno, entrò dal papa, e postosegli inginocchioni gli disse di non volerlo supplicare a nome de suoi ministri ne per parte de' suoi nipoti ne della casa Barberina, ma della città tutta di Roma: imperciocche essendo la Sta Sua stata eletta per la salute de' popoli e per governare la chiesa, abbandonande la cura di se medesima con esporsi inferma a pericoloso accidente veniva insieme a lasciare in abbandono la città et I governo commessole della chiesa, non senza grandissimo de-lore di tutti: importare più il suo bene o il suo male alla christianità che alla casa Barberina o alla Stà Sua medesima: che percio se non voleva differire quella fatica alle preghiere de nipoti, lo facesse almeno per l'istanze della città di Roma, che la supplicava. Il papa dopo di essere stato alquante pensoso rispose di non curarsi di prolungare più la vita, conoscendo il pontificato non esser più peso delle sue forze, et iddie havrebbe proveduto alla sua chiesa. Dopo questa risposta essendosi alquanto trattenuto, si accorse monsigner Rescioli che il papa haveva gli occhi pieni di lagrime, e sospirando si rivolto al cielo e preruppe in ferventi preghiere a dio accieche la macetà sua divina lo volesse liberare dalla vita presente, mestrandosene grandemente annojato.

Venuto finalmente il lunedi determinato per tenere il concistoro, concorse al palazzo gran moltitudine di pepolo curiose di vedere il papa, che poco avanti haveva creduto per morte. Appena entrato, i cardinali si accorsero havere egli hormai finita la vita, imperciocche comparve languido, pallido e quasi smarrito nelle parole, e particolarmente nel fine del concistoro mestrava di essere rimasto quasi senza intendimento. Fu data la cagione all'eccessivo caldo della stagione accresciuto dalla calca della gente penetrata dentro; e nen andareno senza biasimo i ministri più intimi del palazzo et anche il cardinale Barberine per non havere impedito il papa da quella si faticosa funtiene, non sapendo il popolo le manifatture che si erano fatte per distornelo: imperciocche ognuno dal vederlo in così grande squal-

lere et abbattimento di forze si sarebbe messe a pietà, peiche chiaramente conoscevasi che il male gli haveva ingombrata la mente et il vero sentimento del governo delle cose. Depo la propositione delle chiese e dopo havere date il cappello al cardinale Grimaldi partissi dal concistoro sommamente aggravato

dal male, come gli fu predetto.

Nel di seguente fece un' attione con la quale si acquistò fama di gran pietà e degna di rimanere per esempio a tutti i nzincipi ecclesiastici. Questa fu di chiamare alla sua presenza alcuni theologi in quella scienza e nella probità riguardevolissimi e dal papa creduti lontani dall' adulatione, a quali fatta prima dare piena cognitione di tutti li beni et entrate ecclesiastiche delle quali in tempo del suo pontificato haveva arricchita la casa Barberina, ordinò che gli riferissero se in alcuna cosa egli haveva trapassato il potere e l'autorità sua: perche era preparato a ripigliare da' nepoti tutto cio che aggravare gli poteva la coscienza avanti al tribunale di dio. Li theologi furono il cardinale de Lugo, il padre Torquato de Cupis della compagnia di Gesù, et alcuni altri. E si animò il papa a fare questa attione dal sereno che vide in fronte al cardinale Barberino, quando chiamatolo prima di tutti lo fece partecipe di questo suo pensiero, che non ostanti l'ombre passate quasi volle parere di vo-lere da lui prenderne consiglio. Lodò il cardinale la pietà della Stà Sua, e mostrò di haverne particolare contento, sperando maggiori felicità dalla mano liberalissima di dio, mentre solo per sedisfare a Sua Divina Maestà tutto cio si faceva. Dicesi che il parere uniforme de' theologi fu, che havendo Sua Stà arricchiti li suoi nipoti, poteva con sicura coscienza lasciarli godere tutti Li beni che haveva loro conceduți, e cio per due ragioni: l'una perche havendo promossi al cardinalato una quantità di soggetti quali non haveva proveduti di entrate secondo il loro grado, li medesimi nipoti havessero comodità di accomodarli secondo il laro bisogno: l'altro motivo per quietare la coscienza del papa fu, che havendo li sopradetti nipoti in si lungo principato e nelle passate guerre contratto l'odio e l'inimicitie con diversi principi, era ragionevole di lasciarli ben comodi per mantenere il loro grado, anche per riputatione della sede apostolica, e non casere vilipesi, come suole accadere a quelli che dalla cima del dominare si riducono a stato inferiore; onde l'essere bene provisti di ricchezze e di beni di fortuna gli havrebbe fatti maggiormente rispettare: et oltre di cio li medesimi nepoti havevano di loro natura tali viscere di christiana pietà che havrebbero erogate l'entrate in beneficio de' poveri et in altri usi pii. E con queste et altre ragioni mostrò il papa di quietarsi,

Si andava dunque preparando alla morte, che da se stesso conosceva essergli vicina: ma fra questi pensieri e dispositioni si mostrava in tutti i ragionamenti pieno di giusto sdegno contro i principi d'Italia, sentendo immense dolore che havesse restare memoria che in tempo del suo pontificato si fossero cellegati contro di lui et havessero assalito con eserciti lo stato

della chiesa: onde talvolta prorompeva in parole acerbe, come se fossero stati senza pietà, senza religione e senza legge, et implerava dal cielo giusta vendetta per vederli da dio gastigati prima di morire o almeno pentiti. Già, come altrove si è detto, si era con loro fatta la pace, firmata dalla Stà Sua e sottoscritta: ma in essa non venivano li due cardinali Barberini nè compresi nè nominati: onde le creature più fedeli giudicarono che men-tre la casa Barberina era per la vita del papa ancora temuta, si doverne impiegare ogni industria perche i principi Italiani li dichiarassero inclusi nella medesima pace. Et il cardinal Bicchi, che agli stessi principi andò plenipotentiario per parte di Francia, afferme che per non essere certi della morte del papa non sarebbero stati lontani dal trattarla e dall' accettarla. Ma il cardinal Barberino con ordini precisi vietollo, ordinando al Bicchi che di cio non ne trattasse punto, ancorche i principi spontaneamente gliel' havessero offerto; nè volle mai sopra di cio sentire consigli di alcuno, allegando per ragione che il volere lero essere inclusi ne' capitoli della pace e nominati in essa altro non era che un farsi dichiarare per autori di havere mossa la guerra, conciossiacosache ne' trattati di pace non sia mai solito nè si costumi di nominare i ministri, ma i principi e capi che a parte della guerra sono venuti.

Vacavano in quel tempo, come dianzi fu detto, otto luoghi nel sacro collegio de' cardinali: ende grande era l'agitatione in che stava la corte, potendo così gran numero cagionare non picciola mutatione nelle cose de' capi di fattioni già stabilite. Il papa, come più volte disse a noi il cardinale Barberino, desiderando che i cardinali fossero in maggiore estimatione e meglio proveduti di entrate, pensò di ridurre con particolare constitutione tutto il sacro collegio al numero di cinquanta: onde stava fisso in non fare altra promotione. Barberino però, conoscendo che col lasciare tanti luoghi vacanti non havrebbe il papa ottenuto l'intento et havrebbe servito d'ingrandimento alla fattione del successore, più volte supplicollo che si lasciasse vincere dal consentimento comune in promuovere tanti soggetti che vi erano meritevoli della porpera. Ma il tutto gli riuscì vano, rispondendogli il papa di non volere che alcuni de' suoi successori col suo esempio potessero nel fine della vita privatamente senza decoro e stando in letto creare cardinali, e che questo esempio da Gregorio Decimoquinto ricevuto haveva e voleva con uguale gleria lasciare a' posteri. Vi si adoperarono altri personaggi e particolarmente il cardinale de Lugo, il quale per rendere efficaci l'istanze del cardinale Barberino suggerì al papa il decrete concistoriale delli tre cardinali fatti già spedito dopo il concistore in cui fu fatta l'ultima prometione, e che il cardinale Barberine come vicecancelliere era obbligato a ricordarlo a Saa Sta, non perche promovesse, come fu il caso di Gregorio, ma solo accieche dichiarasse i cardinali già creati e riservati in petto, la quale publicatione a tutto il sacro collegio pareva ragionevole, nè vi era bisogno di altro concistoro. Ma il papa,

o che fosse sdegnato perche il cardinale Barberino gli haveva proposti alcuni soggetti che non erano di sodisfattione di Sua Stà, o credesse di lasciare più gloriesa la memoria di se, stette saldo a tutte le istanze, ordinando che niuno più ardisse di parlargli di promotione. — —

Era l'aspetto di papa Urbano giocondissimo, ma pieno di maestà: e sebbene nel suo temperamento vi era alquanto di malinconico, sicche quando si veniva all'emissione del sangue, che per l'ordinario era ne' tempi di primavera, gli uscivano dalle vene pezzetti come gelati di quell' humore, nè senza questo havrebbe potuto profittare tanto nelle lettere, dicendo il filosofo che la malinconia contribuisce assai per apprendere le scienze e ritenerle impresse nell' animo. La dispositione poi del corpo e delle membra era nobilmente compartita. La statura piutosto grande che mediocre: le carni di colore olivastro e più tosto piene di succo che grasse: il capo grande, che dinotava un maraviglioso ingegno et una vivacissima memoria: la fronte spatiosa e serena: gli occhi di colore fra l'azzurro et il bianco: il naso proportionato: le guancie rotonde, ma negli ultimi anni notabilmente estenuate: la bocca piena di gratia: la voce sonora, ma soave, onde con la favella Toscana, che sempre ritenne finche visse, uscivano da essa dolcissime parole piene di eloquenza e sparse di fiori di buone lettere e di eruditioni sacre e di antichi esempj: nutri infino da prelato la barba honestamente lunga e riquadrata, la quale con la canitie rendeva il suo aspetto più

Veramente era tanto amabile che da una troppa aperturain poi che dimostrava, se pure l'importanza del negotio non lo ratteneva, non vi era altro che da critici bene attenti vi fosse da tacciare. E se talvolta saliva in collera, ben presto tornava alla giocondità di prima. - L'opinione de' saggi era che con esso lui stimavasi necessario di essere o di alto sapere o di niuno o di poco: poiche sicome non isdegnava di essere guadagnato dalla saviezza dell' uno, così compativa tanto all' altro che egli stesso lo soccorreva e sellevava, se però questo non fosse stato presuntuoso o orgoglioso, abusandosi della humanità e buena conditione del papa, il quale duro et inflessibile fu sempre con gli orgogliosi et arreganti, sicome altrettante amorevole e benigno mostravasi verso i rispettosi e modesti. — -Verso i sopradetti servitori e verso anche i parenti prepri era discretissimo in scegliere i tempi per valersene più comodi a quelli che a se stesso, non isdegnando talvolta di udire con patienza qualche parola o atto di sentimento o di doglienze loro. E nelle sue malattie pareva che pigliasse più dispiacere de' patimenti e vigilie degli assistenti a lui che del proprio male o de' suoi dolori. Così anche non era facile a sfogamenti o lamenti delle persone: ma gli era grave il negare o vedere partire da se alcuno discontento. Coi suoi più confidenti servitori era giocondissimo, e talvolta con essi usava de' metti o come si suol dire de' sali ingegnosi. — — Non si scordò mai degli

amici antichi, o fossero assenti o merti, et in questo fu ammimirabile la sua benevelenza: onde ordino al cardinale Biscia sua creatura, che era stato uno di quelli suoi più confidenti, accioche havesse la cura di dargli spesso nuova di loro, e se fossero morti, che pigliasse nota de' loro discendenti per prevederli all' occasioni. — —

Fiorì in Roma nel suo tempo grandissima abbondanza di tutte le cose: e soleva dire che egli da Firenze haveva bavuto il suo nascimento, ma da Roma tutta la sua grandezza, et havrebbe voluto che ogni persona godesse la felicità del sue pentificato, che gli ufficj venali della cancelleria fruttassero copiosamente, e percio egli era gratiossimo nelle speditioni della dataria, che gli artigiani nelle loro faccende facessero grossi ma leciti guadagni, e lo stesso facessero anche i mercanti di ogni sorte: e quindi era che nel suo pontificato correva tanto il danaro che ogn'uno di qualsivoglia professione rimaneva sodisfatto e contento. Diede tali ordini per l'annona che perdoni a spesa per mantenere l'abbondanza. Così il suo maggiore godimento era che gli agricoltori non restassero privi di quei guadagni che a lui pareva si richiedessero dal pericolo della vita e della facoltà che impiegavano nella vastità delle campagne di Roma , nell'aere insalubre: e quando quasi a niun' altro impiego pareva atta la maritima che della agricoltura, quivi fissò il pensiero, e tenne più volte proposito di seccare le paludi Pontine, per guadagnare quelle immensità de' paesi che hora sono sott'acqua, e cie per beneficio publico: ma altre cure gravi non gli lasciarone ge-dere l'effetto di si glorioso disegno. Ne volle mai, per mantenere la detta abbondanza, che si stabilisse il prezzo del grane e dell' altre vittovaglie, ma che ogni cosa fosse libera, ovvisado in questo modo ai monopolj: onde i mercanti riempiendo i granari, ciascuno faceva a gara di venderlo a buon mercato, e così la città di Roma diveniva opulenta.

Se poi nel suo pontificato fiorirono le lettere, non è meraviglia: poiche non haveva migliore divertimento che coi letterati, quali accolse sempre con benignità e rimunerolli. Così anche dell' altre professioni nobili fu amantissimo, come della pittura, scoltura et altre buone arti, sicche non isdegnò più volte e particolarmente un giorno, andando alla visita delle sette chiese con tutto il sacro collegio, giunto a Santa Maria Maggiore, doppohavere fatta oratione in quella basilica, di entrare con la stessa comitiva de' cardinali in casa del cavaliere Giovanni Lorenzo Bernino colà vicina, per vedere alcuni lavori di celebre scoltura

del suo scalpello.

L'essere egit stato necessitato per la medesima cagione d'imporre loro le gravezze e le gabelle: onde tal volta a tali avvisi si vide piangere, dicendo che volontieri havrebbe dato il proprio sangue o de' suoi congiunti più tosto che di sentire le afflittioni de' popoli e di Roma e gl'incomodi della camera apostolica. Et a monsignore Lorenzo Raggi, tesoriere di essa, il quale in tempo della sua ultima infermità andò alla udienza, disse che desiderava di vivere ancora due soli mesi per tre cagioni: l'una per havere più lungo tempo di penitenza e chiedere a dio il perdono de' suoi peccati; l'altra per finire di rimettere in castel Sant' Angelo tutto il denaro che fu levato per la guerra di Castro; la terza per vedere finita la fabbrica delle mura di Borgo e di Trastevere et assicurata la città di Roma.

Se le azioni eroiche del Papa per debolezza della mia penna saranno senza eloquenza, senza nobiltà di stile et in somma improportionate per un pontefice si grande, nondimeno sono state scritte con pura e sincera verità: il che particolarmente mi fu imposto et inculcato da chi teneva sopra di me suprema autorità, cioè che io scrivessi semplicemente da istorico. e mi tenessi totalmente lontano da ogni adulatione e vanità e da rettorici ingrandimenti, attendendo più alle cose che alle parole.

Ma tornando alla sua applicatione intorno alle cose sacre, oltre l'havere fatto emendare e ristampare il ceremoniale Romano, non mancò di dare molti ordini per la cappella pontificia: però o per negligenza de' ministri o per distrattione ad altri gravi affari solo alcune cose principali sono rimaste in osservanza. Vero si fu che riformò anche l'uso delle indulgenze per

chiudere la bocca agli heretici.

Finalmente se Urbano non havesse intrapresa la guerra, o, per meglio dire, se non vi fosse stato provocato e tirato a forza, il che gli accelerò anche notabilmente la morte, non si poteva desiderare nè pontefice più glorioso nè principe di più egregie qualità, per mezzo delle quali per molti anni del suo pontiseato conservo verso di se l'amore universale di tutto il christianesimo, sicche fino ad hora si benedice dai popoli la sua rimembranza per quegli anni felici ne' quali godettero la tranquillità e la pace.

# Sechster Abschnitt. Spätere Epochen.

Wir haben in bem vorigen Abschnitt alles zusammengefafft, was kich auf Urban VIII. unmittelbar bezieht; es folgen noch einige Schriften, welche seine Zeiten mit ben spätern verbinden.

#### 121.

Relatione della vita del card<sup>1</sup> Cecchini composta da lui medesimo. (Barb. 275 S.)

Perfonliche Denkwürdigkeiten, die nicht gerade viel Licht über wichtige Staatsangelegenheiten verbreiten, aber ein ganz unterrichtendes Beispiel eines geiftlichen Privatlebens boch auch immer unter bedeutenden Berhaltniffen barftellen.

Der Autor deutet an, daß er sie zu seinem Bergnügen aussete, "Tra tutte le cose che apportano all'uomo sommo piacere, una è la memoria delle cose passate."

Kunfzehn Jahre alt, ging Cecchini im Jahre 1604 von Perngia

nach Rom.

Er hatte seine Hoffnung auf die Albobrandini gesett, mit denen er in entfernter Berwandtschaft stand; aber nur allzu früh für ihn starb Elemens VIII, und nach dessen Tode vermochten die Albobrandini nichts mehr. Geschini durfte zwar sogleich neue hoffnung sechopfen: in Perugia schon war er mit Scipione Cassarelli in Berdindung gewesen, demselben der unter Paul V. die Stellung eines Nespoten so erfolgreich geltend zu machen wußte: aber Cassarelli wollte sich dieser Besanntschaft nicht erinnern: der junge Mensch mußte durch andere Protection fortzukommen suchen.

Da wollte nun fein Glud, bag er fich gerade an zwei Monfignoren hielt, die beide fpater die bochfte Burde erlangten, Ludovifio

und Pamfilio.

Sehr balb verbreitete sich die Meinung in Rom, dast Ludovisio die Liare erlangen werbe. So wie bessen Nesse Ludovico 1619 in die Pralatur eintrat, betrachteten ihn viele als den funftigen Cardinal Padrone. Aller Augen richteten sich auf ihn: von seinen Freunden und Dienern suchte schon einer ben andern auszustechen: auch Cecchini Llagt, daß man ihn zu verdrängen gesucht habe; aber er wuste sich zu halten: vermochte er doch selbst dem herrn wichtige Dienste zu

erweifen: als ein Verwander ber Albobrandini war er im Stande eine Verbindung beider Saufer zu vermitteln. Cardinal Albobrans.

dini versprach dem Ludovifio feine Stimme

Schon wurden alle Machregeln in dieser Aussicht genommen. Cardinal Ludovisio bedachte sich lange eine spanische Pension von 1200 Sc., die man ihm nach dem Abschluß des Friedens mit Savoyen andot, anzunehmen: er färchtete sich damit die Franzosen zu verfeinden: unser Secchini mußte mit dem franzosisschen Gelandten reden, und ihm allen Berdacht benehmen, der daher entspringen konnte.

Unter diesen Umständen kam Cardinal Ludovisso nach dem Tode Pauls V. schon in der Erwartung gewählt zu werden zum Conclave nach Nom. Geschini eilte ihm entzegen. "Ich führe den Papsk nach Rom," sagte er in freudigem Eiser. "Bir müssen uns nur vor dem Cardinal von Aquino in Acht nehmen", entgegnete Ludovisso, "so wird es gut gehn." — Ludovisio aveva tal sicurezza del pontificato che domandommi per durla chi saria stato papa: rispondendogli che il papa non era in Roma e che io l'avrei condotto, con gran siducia mi soggiunse queste parole: "Guardatemi del card d'Aquino, che faremo dene."

Alles gelang: Lubovisio wurde wirklich gewählt. Der Repot umarmte Cecchini vor Frenden, und machte denselben zu seinem Aubisor.

Hiedurch trat dieser nun unmittelbar in die Nahe der hochsten Gewalt. Er war nicht ohne Antheil an den Staatsgeschäften, wes nigstens nicht ohne Mitwissenschaft, aber seine vornehmste Beschäftigung blieb, die Gelbangelegenheiten des Cardinals zu verwalten. Der Ertrag von Avignon und Fermo kam in seine Hand: der Cardinal wollte nicht allgemein bekannt werden lassen, wie viel er ausgebe. Denn er war hochst splendid. Als Ludovisio das Camerlengat des

tam, flieg anch Cecchini jum Auditore Diefes Amtes auf.

Sonderbare Migbrauche, die uns hier entgegentreten. Unter bem Namen bes Carbinal Nepoten gebn Befehle aus, bie man ,, non gravetur" nennt. Wer fie belitt, ift gerichtlich nicht zu belangen. Man sucht fich vor feinen Gläubigern burch ein "non gra-votur" zu fichern: es gibt felbst Handwerker bie bergestalt geschutt find. Aber noch viel schlimmere Dinge berichtet unfer Autor. Unter Papft Baul V. ward bem Prior und bem Fürsten Albobrandini ber Procest gemacht. Cecchini behauptet, daß fich ber Generals fiscal falfcher Zeugniffe bedient habe, um ein verbammenbes Urtel wiber sie auszubringen. Aber ihren Tod habe man nicht gewünscht: der Zweck sen nur gewesen, die Albobrandini zu nothigen einige Schlösser an die Borghesen zu überlaffen. Unter Gregor XV. ward ber Gens ralfiscal bafur gefangen gefest. Era vivente Gregorio stato carcerato Pier Maria Cirocchi, che vivente papa Paolo fu fiscate generale, per molte imputationi, tra le quali la principale era che nella causa criminale intentata al principe e priore Aldobrandino, nella quale furono condamati in pena della vita e della robba, egli avesse procurato di far esuminar testimonj falsi, sicome in effetto fece. La detta sentenza non fu data per altro se non perche il cardi Pietro Aldobrandino si disponesse a cedere al card! Borghese li castelli di Montefortino e di Olevano,

che aveva comprati dal duca di Zagarolo, sicome se volce la gratia della detta condennatione delli nepoti, lo convenne fare, con farli anco constituir prigioni in castello, dove stettero quattro mesi. — Umwürdigkeiten die abscheulich sind. Die bistorische Pflicht verbietet bavon zu schweigen: obwohl wir bemerken muffen,

daß Cecchini ein natürlicher Anhanger der Aldobrandini ift.

Rach Gregor marb Urban VIII. gewählt. Schon batte Cecdini Belegenheit gefunden, ihm einen großen Dienft zu erweifen, wenn auch nur durch Stillschweigen. Als Cardinal batte Urban einft in heftiger Aufwallung gefagt, man werbe bem El. Lubovifio etwas gebenten, und nichts batte ibm im Conclave schablicher werben konnen als diese Drobung, da Ludovisio so machtig darin war; jedoch auf Magalottos Bitten fcmieg Cecchini.

Sehr charakteristisch tritt Urban noch ein ander Mal in dieser

Lebensbeschreibung auf.

Urban VIII. fublte fich burch die Protestation Borgias tief gefrankt: er schrieb den Cardinalen Ubaldini und Ludovisso einen An-Ubaldini würde er tbeil daran zu, und wollte sie dafür züchtigen. ins Gefängnig haben werfen lassen, hatte sich ihm der Fiscal nicht Kandhaft entgegengesett: aber wenigkens entfernen mußte fich biefer Cardinal: auch Ludovisso'n wollte der Papst nicht in Rom dulden. Unfern Cecchini, der noch in ludovifischem Dienfte fand, ließ er desbalb rufen, und befahl ihm, dem Cardinal zu sagen, er möge sich binnen 14 Lagen in fein Erzbisthum Bologna begeben. Unter heftigen Ausbruchen feines Zornes erklarte er das. "Eine gute Stunde," fagt Cecchini, "mußte ich zuhoren, wie er mit taufend Schmabungen auch Borgia zu zuchtigen brobte; ich burfte ibn nicht unterbrechen: er wies berholte bann, Ludovifio moge fich entfernen, oder er werde mit den Sbirren fortgebracht werden." Auch dießmal batte Cecchini besser gefcwiegen. Aber er hielt es fur nothwendig feinem herrn Delbung gu machen. Es ift fur ben Zustand bes Sofes fehr bezeichnend, daß er es biedurch mit Jedermann verdarb. Ludovisio fand, Cecchini hatte fich die Ausbrüche des Papstes nicht gefallen, es eher zu einem völligen Bruche follen kommen laffen. Carbinal Barberini war aufgebracht, bem Cecchini hatte erst mit ihm, bem Carbinal Nepoten, reden follen. Am ungehaltenften aber war Urban felbst, jumal ba bie Sache ein wenig verunftaltet herumgebracht wurde. Er ließ den armen Cecchini noch einmal fommen, und machte ihm bier eine Scene, in welder der alte Ingrimm gegen feine Feinde und Reue uber feine Au-Berung, - gethan baben und nicht gethan baben wollen, - Uebergengung von seiner papstlichen Allgewalt und das Gefühl daß der Andere boch nicht unrecht gehandelt, fich auf eine fonderbare Beife vermischten. Aber Urban VIII. mar ein Mann, ber zulett wieder in fich aina. Ludovisio batte sich entfernt, und war turz barauf gestorben. Cecchini batte gwar feine bisherigen Stellen verloren, aber boch eine neue bekommen, die ihm fogar juweilen Gelegenheit gab ben Papft ju feben. "Monfigner Cecchini," fing biefer eines Tages an, "verseiht uns, wir find gegen Guch zu weit gegangen." Gecchini fagt. ibm sepen hieruber Thranen in die Augen gestiegen, und er habe mit tiefer hingebung geantwortet. Der Maggiordomo des Papftes

besuchte ihn noch ben nemlichen Tag, und fagte, seit 4 Jahren habe der Papst biese Stunde erwartet, und fich von herzen gefreut, daß

fie endlich gefommen.

Cecchini hielt fich jest übrigens wieder zu den Aldobrandini: sehr thatig finden wir ihn bei der Berheirathung der reichen Erbin dieses Haules, Olympia. Cardinal Ippolyto starb, ohne darüber definitiv bestimmt zu haben, und man fürchtete, die Barberini würden sich ein so großes Erbtheil nicht entgehn lassen. Olympia mußte sich transfellen. Mit Hulfe des Jesuitengenerals, mit dem alles überlegt wers den mußte, gelang es, die Vermählung mit dem jungen Borghese wie sie der Cardinal zulest gewünscht, sechs Tage nach dem Tode defelben, zu Stande zu bringen.

Deshalb liegen jedoch die Barberini unsern Pralaten nicht fallen: nachdem sie sich nur erfundigt, ob er auch nicht etwa mit den Farnesen in Berbindung stehe, mandten sie ihn bei der Bewaffnung

von Rom an.

Da fand nun Cecchini zunächst, daß die neue Austage auf den Landwein die Gemütber schwierig mache. Er erklärte dem El. Barberini, das sen ine Austage welche die Kömer nie gesitten, wegen beren sie gegen Eugen IV. aufgestanden, — und bewirtte in der That, obgleich auf den Ertrag derselben schon ein Monse gegründet worden, daß doch der Pächter auf der Stelle gerusen ward. Gern leisstete dieser Berzicht, er sah die größte Schwierigkeit dei der Erhebung vorden. Geschini eilte auf das Capitol, wo die Kömer eine Bersammlung hielten, und theilte ihnen diese Nachricht mit: sie wolsten ihm Anfangs nicht glauben, aber er ließ den Pächter rusen, der es dann bestätigte. Alles schrie: "Viva papa Urbano, viva monsignor Cecchini." Man küßte ihm Hand und Kleider.

Noch hatte aber Cecchini feine hochfte Stelle nicht erreicht. Er erlebte das Glud, bag noch einer feiner alten Gonner, und vielleicht ber eifrigfte von allen, Cardinal Pamfili, auf ben papftlichen Stuhl

ftieg.

In den ersten Tagen waren die Barberini noch in Gunst bei Innocenz X: Cecchini bekam die Einladung, mit den beiden Cardinaten beim Papst zu erscheinen. "hat Euch Cardinal Barberini etwas gesagt." fragte ihn dann Innocenz. "Nein." Er wandte sich erst an Franz, dann an Antonio, und bat sie zu reden. Gich erst an Franz, denn an Antonio, und bat sie zu reden. Gich eweigerten sich. "Bir wollen Euch nicht länger peinigen," sagte endlich der Papst: "wir haben Euch zu unserm Datar gemacht: ihr sehd den herrn Barberini dafür verpflichtet, die uns darum gebeten ha-

ben: gern haben mir es zugegeben."

Diese Stelle hatte indeg viel Unangenehmes. Der Papst war unbeständig, eigensinnig, mistraussch. Aus andern Quellen wissen wir, daß die Berwaltung Cecchinis nicht ganz ohne Tadel war: Donna Olympia Maidalchina fonnte ihn nicht leiden, schon weil auch seine Schwägerin, Donna Clementia, Geschenke empfing: ich habe diese Dinge bereits berührt: sie haben für die Verwaltung Innocenz X. eine gewisse Bichtigkeit: es erfolgten die gehässigsten, ärgerlichsten Scenen. Cecchini ist glücklich, daß Donna Olympia endlich entfernt ist: in den Zeiten ihrer Ungnade, kurz nach dem Tode Panzirolok,

ber im Mov. 1651 farb, alfo ungefahr Anfang 1652, fdprieb er

diefes Berfchen.

Es fallt mir auf, daß in demfelben nicht allein in der Gesinnung, sondern bis in die einzelnsten Ausbrücke schon ein ganz modernes Wesen herrscht, das tägliche Leben römischer Prälaten von heute und gestern.

# **122**.

Diario veridico e spassionato della città e corte di Roma, dove si legge tutti li successi della suddetta città incominciando dal primo d'Agosto 1640 fino all'ultimo dell'anno 1644, notato e scritto fedelmente da Deone hora Temi Dio, e copiato dal proprio originale. Informatt. Politt. Tom. XL bis Ende 1642; Tom. XLVII bis Ende 1644; Tom. XLII Fortfetsung 1645—1647; Tom. XLIII 1648—1650. (Zusammen metr als 2000 Bl.)

Es hat mir nicht gelingen wollen, über ben Antor bieses so ungemein aussubrlichen Tagebuches andere Rotizen aufzufinden, als

Die welche er felber bie und ba mittheilt.

Es ergibt fich, daß er in spanischen Diensten fand und daß er in ben Geschaften ber Rieberlander mit Rom, vornehmlich mit ber Dataria beschäftigt mar. Ich follte urtheilen, bag er wirftich ein Spanier und kein Niederlander gewesen. Zu dem Carneval übers sett er Comodien aus dem Spanischen ins Italienische und läst fie vor einer febr glanzenden Gesellschaft durch junge Leute aufführen. Der spanischen Monarchie, welcher er angehort, widmet er eine relis gibse Berehrung: er rebet oft von der "beiligen Monarchie", obne welche bas Schifflein Petri gar balb untergehn murbe. Den Bis bersachern ober Abtrunnigen tritt er mit beftigem und unverholenem Saffe entaegen. Die Catalanen, die fich eine Zeit lang unabbangig hielten, erklart er fur eine barbarische Nation: einer ober ber andere hatte ihn um eine Empfehlung bei ber Dataria gebeten: er erklarte, sie mochten erft wieder aute Diener bes Ronias werben. Moch bei weitem weniger aber kann er es verschmerzen, daß die Portugiefen fich fogar einen andern Ronig gefett haben: fein Buch ift voll von Invectiven gegen biefe Ration. Er meint, wenigstens alle bie, welche in Rom angesessen, seven geneigt zum Judenthum abzufallen. So schlecht es auch geht, so verliert er boch ben Muth nicht. Er bofft noch immer, bag fich holland zu feiner Zeit einmal wieder bem Konig unterwerfen werbe: Die Keberei babe ihre Berioden, man muffe fie zu Ende kommen lassen. Eine der spanischen Monarchie gewidmete enthusiastische Rechtglaubigkeit!

Alle vierzehn Tage nun dictirte biefer begeisterte Diener Philipps IV. ein Schreiben, einen Bericht über die waterend diefer Zeit vorgefallenen Merkwürdigkeiten, bie er dann irgend einem Stoßen der spanischen Monarchie zusandte. Es waren ursprünglich Avvist, wie sie damals so hausig vorkommen: zusammengeschrieben bilbeten

fie ein Lagebuch.

· Es ift nun gang in bem Sinne verfaßt, ber bem Anter natur.

lich war. Papit Urban bem VIII. wird foine Neigung zu Frankreich, und das gesammte politische Berhältniß in das er sich gesetzt hatte, übel genommen und schlecht ausgelegt. Papst Innocenz X. dagegen, der eine andere Politik einschlung, wird mit viel gunstigeren Ausgen betrachtet.

Es ist nichts was der Autor nicht berührte: geiftliche und gelehrte Sachen: Geschichte der Orden und des Hofes: die innern häuslichen Berhältnisse und die Politik: allgemeine politische Betrachtungen und

Stadtgeschichten.

Gehn wir naher auf die Quelle seiner Mittheilungen ein, so ist sie, wie mir scheint, hauptsächlich folgende. In den Vorzimmern des Cardinal Repoten vereinigte sich an den bestimmten Tagen alles was Geschäfte im Pallast hatte; es bibete sich ein allgemeines Gepräch; Jedermann brachte seine Rotizen vor; es konnte nichts die Ausmertsamkeit erregen was hier nicht besprochen ward: so weit ich aus einigen Andeutungen schließen kann, sammelte unser Verfasser bie Hauptmasse der Rachrichten die er mittheilt.

Er geht babei mit großer Reblichkeit zu Berke: er sucht bie

Dinge genau zu erfahren: oft tragt er Berichtigungen nach.

Angleich aber sab er boch auch jezuweilen den Papft, den Respoten, die einflufreichsten Staatsmanner: auf das forgfältigste verzeichnet er was er aus ihrem Gespräch entnimmt: dann und wann ist es merkwurdig genug.

Man könnte nicht behaupten, daß die Lecture eines so weitschichtigen Opus gerade sehr interessant ware: aber man lernt auch hier Versonen und Dinge nach und nach fast wie aus unmittelbarer Anschauung kennen. So oft und in so mannigkaltigen Lagen werden sie uns vorgeführt.

Es wurde nun umnöglich fenn, einen einigermaßen gemagenben Auszug aus einem fo voluminofen Werte einzuschalten; es mögen die

Stellen genugen, auf die ich mich bereits bezogen habe.

1. Una delle più belle memorie di questa già dominatrice del mondo è un monumento antico in forma rotonda di circonferenza grandissima e di bellissime marmo presso a San Sebastiano detto Capo di bove. Il Bernino, statuario famosissimo del papa per suo utile, ha posto in consideratione di fare una facciata sontuosa all' Acqua Vergine detta di Trevi: ottenne un breve di poter buttare a terra quella machina si bella, et incominciò a metterlo in esecutione: ma fu dal popolo Romano avvedutosene

impedito, e l'opera cessa per non cagionare rumori.

2. Martedi mattina tenne concilio generale in Campidoglio il popolo Romano, che fu numerosissimo più che mai, atteso che vi concorsero molti titolati, che per il passato non mai intervennero. La proposta fu che sendo il popolo Romano suppresso dalle gabelle imposte da papa Urbano si dovesse supplicare Sua Stà per levare almeno la gabella della macina, tanto più che fu imposta fin che durasse la guerra all'hora in piedi, la quale hoggi è terminata. Passò il partito, e furono deputati sei gentilhuomini Romani per esporre al papa la petitione incontinente. Comparve Den Cesare Colonna, zio del principe di

Galticano , il quale dimandò udienza da popolo Romano da parte della signora Donna Anna Barberina. Gli fu risposto che venisse, e postosi allo scabelietto trasse dal seno un memoriale, dicendo che era di Donna Anna Colonna, e chiedeva che si legesse. Fu letto, e diceva che non si dovesse mandare al papa per levar gabelle giuridiche e con legitima causa imposte da papa Urbano, il cui zelo verso la giustitia e meriti che ha con questa città non permettono che si ritratti il disposto di lui. Restò ogn'uno meravigliato da simil dimandita, volente impedire il sollevamento del popolo: ma fu però subito penetrato che la buona signora haveva perinteso che si levarebbe la gabella colli beni de' Barberini. Fu risposto al Colonna che'l senato e pepolo non faceva altro che esporre alla Sua Stà il bisogno della città. Questa risposta il Colonna portò correndo a Donna Anna, che stava aspettando per quest' effetto alla chiesa d'Araceli. -- Mercordi il cardinal Colonna havendo inteso la disorbitante proposta della sorella, mandò al senate Romane a farli sapere ch'egli uen hebbe in quella sciocchezza parte alcuna, ma che era pronto di assistere alla giusta petitione del popolo. - -Venerdi mattina il popolo Romano di nuovo convocò consiglio pieno, e fu riferito che S. Sta s'era contentato di levar la gabella della macina con l'effecto di Don Taddeo Barberini, di mode che fu ben divisato la pretensione di Donna Anna Barberina.

# 123.

Del stato di Roma presente. (MS Vindob, Fosc. n. 147.) Auch unter bem Litel: Relatione di Roma fatta dall' Almaden.

Ich will nicht entscheiben, ob aus ber letten Zeit Urbans VIII. ober ber ersten Innocenz X; für die innern Zustände in jener Spocke recht bedeutend: über Tiber und Anio, die Zunahme der Aria cattiva, die Einfunfte der Römer, die Geldzeschäfte überhaupt, den Zustand der Familien. Es wäre möglich, daß dieses Wertchen von dem Verfasser des Diario selbst herrührte: einige Spuren sollten darauffahren.

Doch will ich die Auszuge nicht baufen, da ich, wenn ich mich nicht irre, bei dem verstorbenen Fea einen alten Druck davon sab. Es folge nur die Stelle, auf welche ich mich oben p. 111 beze-

gen habe.

Gregorio XIII considerando che quantità grande di danare usciva da Roma e dallo stato per prezzo di grani che venivano per mare da Barberia ed altri luoghi, spesse volte riscaldati e guasti, e tal volta nen giungevano a tempo o si restavano affatto, per sostrarsi da tutti questi mancamenti, fece amacchiare per molte miglia riducendo la campagna a coltura, sicche Roma da quel tempo di rado ha havuto bisogno di grano forestiero; ed il buon pontefice Gregorio ha conseguito il suo intente: ma lo smacchiare ha aperto il passo a' venti cattivi, da quali nasce ogni intemperie, che cagiona certo morbo chiamato da Alessandre da Cività medico, trattando de morbi de' Romani,

capiplenium, cosa sopra modo fastidiosa e più alli forestieri ch'alli nativi, morbo anco cresciuto dopo la condotta di tanti fonti, dalli quali Roma, sendo bassa et umida di sua positura, vien resa più umida per la moltitudine dell'acque delle fontane. Siccome Gregorio XIII smacchiò la campagna sotto Roma verso il mare grassa ed attissima per la coltivatione del gravo, così Sisto Quinto smacchiò la campagna sopra Roma meno fertile, per torre il ricovero a' masnadieri che infestavano le strade, e ben riusciva il disegno, perche li sradicò affatto. Per Berfasser bissiquar das Berfaspren Sirtus V, weil es der Tramontana zu freierem Durdzug verholfen: aber mie viele Uebel hat man spater von der Tramontana hergeleitet! (Cancellieri sopra il tarantismo p. 88.)

124.

Compendio delli casi più degni e memorandi occorsi nelli pontificati da Gregorio XIII fino alla creatione di Clemente IX. (50 M.)

Der Verfasser versichert die Bolke gesehen zu haben die beim Tode Sirtus V. den Duirinal verdunkelte (Aug. 1590). Da das Berkhen dis 1667 reicht, so ist klar, daß es nicht von Einem Autor herrühren kann: es wird später in ähnlichem Sinne fortgeseht worden seyn, wie es damals angefangen war, d. i. als eine Samms lung römischer Merkwürdigkeiten und Anekdoten. Z. B. liest man hier, wie die französlischen Mönche in Trinita di Monte mit den calabetessischen und andern in Feindschaft geriethen und diese vertreisben, so daß sie Andrea delle Fratte anbauten, welches damals noch zwischen Gatten lag; — wie die Zesuiten auch alle andern Orden wieder erweckten ihre Pflicht zu thun; — Bunder die sich ereigne-

ten; - Rachrichten von den Bauten der Papfte.

Es fommt dabei doch gar manches Merfwurdige vor. 3. 25. folgende Erzählung vom Lode ber Bianca Capello: Volendo la granduchessa di Toscana Bianca Capelli avvelenare il cardi Ferdinando suo cognato in certa confezione, il GD Francesco suo marito ne mangiò prima; il che inteso da lei, ne mangiò essa ancora, e tutti due morirono subito et il cardi si fece granduca, - Bon ber Begführung Cardinal Clefels ans Bien, welche ber jesuitische Beichtvater Ferdinands II. niemals zugeben wollte: Verospi ebbe un giorno commodità d'essere coll' impre senza il Giesuita, e con bella maniera fece capace l'impre che non poteva ritenere detto cardle e solo il papa esser suo vero giudice, e talmente commosse Cesare che lo fece piangere e glielo fece consignare. - Der auch Gittenzuge. Ein reicher Pralat flicht in fein Testament bie Claufel ein, daß fein Repot nur bann feine Berlafs fenschaft erben solle, falls er eines naturlichen Todes flerbe; wo nicht, solle sie an fromme Stiftungen kommen; — Duca Cesarini bezahlt Niemand, ehe man nicht Anstalt macht, das Pfand zu verauctioniren bas er fich bereits batte nehmen laffen. Ein Orfino brobt einen mabnenden Glaubiger jum Fenfter berauswerfen gu laffen. Der Glaubiger ersucht ibn, er moge ibn erft beichten laffen; Orfino ant-

Papfte \*\*

١

woeist, zu ihm musse man nur kommen, wenn man schon gebeichtet (che bisognava venirci consessato). — Ein Negromant fahrt auf einem Wagen den ein paar Dunde ziehen, in Nom ein: man bringt aus, es seyn ein paar Teufel, mit denen er fahre wohin er wolle. Der Courier von Mailand behauptet, er habe ihn bei Mailand verslassen und bei Kom wiedergefunden. Man zieht den vermeinten Herenweister ein und bringt ihn um.

Waren biese Aufzeichnungen nur etwas geistreicher, so waren sie unschähden, sie wurden Sitten und Zeiten vergegenwartigen, ohne so ermubende Studien nothig zu machen wie obgedachtes Lagebuch.

Geben wir jest zu ben Schriften über, welche Innoceng X. ummittelbar betreffen.

# Bemerfung

uber Gualdi Vita di Donna Olimpia Maldachina 1666.

So wie wir erfahren, daß Gregorio Leti, den wir hinreichend kennen gelernt haben, der Autor auch dieser Schrift ift, so fällt fast der Anlas weg, von ihrer Glaubwurdigkeit zu handeln: sie hat die

ftarffte Borausfestung wider fich.

Da jedoch noch 1770 eine franzolische, 1783 eine deutsche Uebersetzung davon erschienen ift, und unser Schröckh wenigstens die Haupterzählung für wahr halten zu durfen glaubt, weil sie ja niemals bestritten worden sey, so ist wohl nicht überflüssig, ein Wort davon zu sagen. Behauptet doch der Autor kuhnlich, er werde nichts erzählen was er nicht selbst gesehen oder wovon er sich nicht die sicherste Kunde verschafft babe.

Bon vorn herein schürzt er seinen Knoten mit ber Erzählung, die Familie Maldachini, die er für römisch halt, habe einst eine Ballfahrt nach Loreto unternommen, hier habe sich ihr in Borgheto der junge Pamfili zugesellt, sich in die Tochter des Hauses, Donna Olimpia, verliebt, und nach der Rückkehr sich mit ihr verheirathet; gar bald aber sey Olimpia mit seinem Bruder, dem nachmaligen Papst, damals einem jungen Abbate, vertrauter geworden als mit ihrem Gemahl. Auf dies Berhältnis wird der Einfluß begründet welchen

Donna Olimpia über Innocenz X. hatte.

Wir konnen aber getrost sagen, daß daran kein Wort wahr ift. Die Familie Maidalchina ist keine romische, sie ist aus Acquapendente. Donna Olimpia war Witwe, als sie sich mit Pamsili verheirathete. Paolo Nini zu Viterbo, der lette von diesem Geschlechte, war ihr erster Mann: da sie ihn beerbte, so brachte sie in das Haus Pamsili eine reiche Mitgist: darauf und nicht auf eine imaginäre Vertraulichkeit mit dem Papst war die Autorität gegründet die sie der Familie genoß. Als diese Vermählung vor sich ging, sehlte viel daran, daß Innocenz X. ein junger Abbate gewesen wäre. Sie vier daran, daß Innocenz den spelle in der Billa Maidalchina zu Viterbo errichtet hat, heißt es: er habe diese Willa ausgeschmückt im Sahre 1625, ehe seine Schwester in das Haus Pamsili vermählt

worden. Murebio Andreas Maddalckinus — villam hane ante nuptam sororem suam Olympiam cum Innocentii X. germano fratre — extruxit ornavitque anno Domini MDCXXV. In Bussi's Istoria di Viterbo p. 332 ist die ganze Inschrift mitgetheilt. Nithin kann diese Bermählung erst ungefähr 1626 geschehen seyn; da war Siambattista Pamssii, später Innocenz X, bereits 54 Jahre att und seit 20 Jahren nicht mehr Abbate sondern Prädat. In diesem Augenblicke war er in mancherlei Nuntiaturen beschäftigt: — darf man aus einigen seiner Aeuserungen einen Schluß ziehen, so wird das Berdienst der Donna Dlimpia gewesen seyn, daß sie ihn hiedei so wie später aus ihrem Bermögen unterstützte. Er konnte den Glanz behanpten der in diesen Zeiten dazu gehörte um emporzusommen. Diesem Ansange gemäß entwickelte sich auch ihr gesammtes Berdittniß: hatte Donna Dlimpia den Prädaten unterstützt, und einen gewissen Antheil an der Erwerbung der päpstlichen Bürde, so wollte sie diese sich nun auch zu Nutze machen.

In jenem aussährlichen Diario, das der Olimpia Schritt für

In jenem ausführlichen Diario, das der Olimpia Schritt für Schritt folgt und wo von allen Geheimnissen des papstlichen haus, wesens geredet wird, ist keine Spur einer illegitimen Bertraulichkeit

zwischen bem Papft und feiner Schwagerin zu entbeden.

Auch biefes Berkchen Letis ift ein aus apokruphen Rachrichten und dimarischen Dichtungen gusammengewebter Roman.

#### 125.

Relatione degli ambasciatori estraordinarj a Roma al sommo pontefice Innocentio X, Pietro Foscarini K<sup>r</sup>, Zuanne Nani K<sup>r</sup> Proc<sup>r</sup>, Aluise Mocenigo I fu di q. Aluise, e Bertucci Valier K<sup>r</sup>. 1645 3 Ott.

Eine völlige Veränderung ist nach Urbans Tod eingetreten. Innocenz X. ist von den Franzosen ungern gesehen: er möchte gern
den Kaiser unterstützen, wenn er nur könnte: er ist ein Freund der Venezianer. Nur wäre möglich, daß er aus natürlicher Unentschlose senheit sich in seinen Maaßregeln schwankend zeigte. Die Gesanden sen sinden es deshalb doppett nöthig sich nicht aus Privatrücksichten mit ihm zu entzweien, und nicht etwa wegen eines liederlichen Monches das papstliche Wohlwollen zu verscherzen.

Folgendermaßen werden die Pracedentien biefes Papftes bar-

geftellt.

Nasce il presente sommo pontefice Innocentio X, chiamato prima Gio. Batt. cardle Pamfilio, della famiglia de' Pamfilj originata già in Ugubbio città dello stato d'Urbino. Questa venne habitare in Roma sotto il pontificato d'Innocentio VIII, si apparentò con le prime case della città, visse sempre in molta riputatione et honorevolezza. La madre di S. Bae fu della famiglia de' marchesi dal Buffolo, nobile e principale, della quale ne fa il papa hoggidi molto conto, ritrovandosene più d'uno al suo servitio in palazzo. Fu la Sia Sua allevata dal cardle Gerelamo Pamfilio, suo zio paterno, che visse in gran concetto e

fu vicino ad esser papa e che fu fatto cardle da Clemente VIII mentre si trovava auditor decano della rota chiaro per la virtù et innocenza de' suoi costumi. Si trova la Stà Sua in età di 72 anni, di statura più che ordinaria, ben proportionata, maestosa nella persona, piena di grande mansuetudine e benignità: onde sempre che esce dalle sue stanze per occasione di concistorj, capelle o altre occasioni, da prontamente e volentieri audienza a tutti di ogni conditione, benche poveri e miserabili che se gli fanno innanzi, riceve i lor memoriali, e con molta patienza e carità procura di sollevare ognuno, consolar tutti con grande acclamation dei sudditi e con gran differenza dal pon-Fu il papa prima avvocato concistoriale, tificato antecedente. poi auditor di rota eletto da Clemente VIII. Fu da Gregorio XV mandato noncio a Napoli e da Urbano VIII impiegato nelle legationi di Franza e Spagna del cardi Barberino con titolo di datario, fu dallo stesso Urbano eletto patriarca d'Antiochia, mandato noncio in Spagna, e poi promosso al cardinalato li 9 Novembre 1627. Come cardinale è stato in concetto di natura severa, inclinato al vigore, puntuale nelle cose ecclesiastiche. E' stato sempre adoperato in tutte le congregationi principali, e si può dire che ha esercitate tutte le cariche più principali di Roma con universale sodisfattione, havendo nell' animo suo fatta sempre particolar sede la modestia, la patienza, l'integrità, la virtù, la mira di non disgustare alcuno, accarezzando tutti e condonando le ingiurie. Gode una buona salute, ha complessione assai robusta, va sobrio nel cibo, fa volentieri esercitio, assiste alle capelle et altre funtioni con gran maestà, e fa tutte le cose ecclesiastiche con pompa, decoro, particolar godimento suo e puntualità. Va pesato assai in tutti li negotii gravi, vuol tempo ad esaminarli e risolverli. E' stato solito nella sua passata fortuna andar tardi e tardi levarsi dal letto, osserva il medesimo stile nel pontificato, onde rare volte è retirato avanti la mezza notte ne levato la mattina avanti Ha nei tempi andati fatta molta stiqualche hora del giorno. ma dei principi: ha desiderate le loro giuste sodisfattioni: si dichiara preservare ne' stessi concetti, non voler esser partiale d'alcuna delle due corone, ma padre universale amorevole di tutti: si risente non incontrar bene nè con l'una nè con l'altra di esse al presente, e se n'è esalata con grande confidenza più d'una volta con noi; crede però che ognuno si dolga per avvantaggiare i proprj interessi, non perche ambedue non conoscano la necessità della sua indipendenza, e come che sia amica della pace naturalmente e la obblighi a questa il posto di pon-tefice in cui si trova constituito. Va nutrendosi con simili concetti ricevendo a grande alimento suo la confidenza con la Serenissima Republica, come questa con l'autorità, consigli et amor suo possa esserle del maggior presidio: anzi soggetto di grand' eminenza e della maggior confidenza nostra ha confidato ad alcuno di noi, forse d'ordine della Stà Sua, la intentione ch' ella havrebbe di stringersi con l'EE VV con particolare alleanza, quando credesse incontrare la publica dispositione: sopra di che con termini generali ufficiosi fu risposto, nessun nodo poter maggiormente legare i principi che la sincerità e corrispondenza de' cuori e la uniformità de' fini et interessi.

## 126.

Relatione dell' ambasciatore Veneto Aluise Contarini fatta al senato dopo il ritorno della sua ambasceria appresso Innocentio X. 1648. (22 BL)

Auch dies Pontisicat entwickelte sich lange nicht so vortheilhaft, wie man erwartet hatte. Der ersten, ziemlich ehrenvollen Relation fügt Aluise Contarini Sohn Niccolos — der frühere Aluise ist ein Sohn Tommasos — schon manche bei weitem minder gun,

ftige Buge bingu.

In seiner Jugend habe Innocenz ritterliche Uebungen und den Beitvertreib der Liebe (passatempi amorevoli) den Studien vorgezzogen: auf seiner Nuntiatur in Frankreich habe er sich wenig Anstehen erworden; man habe ihn wegen seines ewigen Abschlagens Monfignor Es geht nicht genannt (M. Non si puol); dagegen in Spanien sen er durch Wortkargheit in den Ruf eines weisen Mannes gekommen.

Bas ihn zum Papst gemacht? Antwort: brei Dinge: wenig reden, sich viel verstellen und gar nichts thun. "Da corteggiani fu detto che tre cose l'avevano fatto papa, il parlar poco, si-

mulare assai e non far niente."

Si fa conoscere hora poco inclinato alle gratie, delicato e vetriolo, (?) — riputato da intti d'ingegno tardo nell' apprendere e poco capace di gran machine, ma ostinato nell' apprensioni: — procura di non farsi conoscere partiale di alcuna corona: — Treund der Ruhe, der Gerechtigkeit, nicht blutgierig, guter Deconom.

Die Umgebung des Papstes: Donna Olimpia: ihm beshalb lieb, weil sie eine große Mitgift in das haus brachte und ihn damit unterstüste: donna d'ingegno e spirito virile, solo si sa conoscere donna per la superdia e l'avaritia; — Pancirolo: di tratti manierosi, d'ingegno vivace, cortese di viso e di parole; — Capponi: a bocca ridente ricuopre la sua malitiosa industria; — Spada: si pavoneggia delli suoi stimabili talenti. Man sieht wohl, nicht eben sehr ehrerbietig drückt sich unser Autor aus. Der Mangel eines Nepoten ward bei dieser Natur des Papstes doppett sühlbar.

poten warb bei dieser Natur des Papstes doppett fühlbar.

Folgen einige Züge der Regierung. Tra li corteggiani si suol dire che chi tratta col papa d'alcuno affare, nelle prime audienze lo reputa quasi persettionato, nella seconda conosce esser totalmente da sarsi, e nella terza si scuopre con stupore sconcluso.

Crede disprezzabile quel principe che non conserva appresso di se un buon numero di contanti da valersene in un' urgente bisogno. Per non spendere si contenta di sossirire dell' avversa sortuna ogni più opprobrioso strapazzo.

Trovandosi l'annat di Roma spogliata di quelli assegnamenti de' quali si valse in altri tempi, come proprii per essere stati dissipati nella guerra

Barberina, Sua Stà conoscendo l'annata presente penuriosa di grano ha più volte assegnato di esser pronto di sovvenirla di grossa somma di contanti; ma ripugnando la sua natura alle sborso, ha cercato aggiustárlo in altra forma, sebene non a sufficienza. - Tutte le communità si trovano talmente esauste e ruinate per cagione della guerra Barberina che gl'è impossibile giammai risorgere e rihaversi. — Particolare entrata del papa di 800 m. scudi consistente negli emolumenti delle componende della dataria e nelle vacabilità degli officii di quella e della cancelleria, come ancora di una sorte di monti vacabili dell' auditore e tesoriere di camera, chiericati di essa, et altri simili officii, di tutta questa somma, che entra nella borsa secreta e non nella publica, ne è assoluto patrone S. Stà, potendone disporre al suo arbitrio e donarla a chi più li piace senza temere che siano richieste dal successore. Seine Bauten: auf bem Capitol. in S. Pietro, im Lateran: - in cui rinnovandosi con nuovo modello le tre navate della chiesa, rimane nel suo essere l'adornamento di quel vago e ben inteso soffitto, — in Piazza Navona: con il gettato di alcune case per la parte di S. Giacomo de' Spagnuoli restando in quadro la piazza.

Man fieht, dem schlechten Eindruck den ber hof hervorbrachte zum Tros, ist Contarini doch im Ganzen unparteiisch und unter-

richtenb.

#### 127.

Memoriale presentato alla Sta di N. See papa Innocenzo X dai deputati della città di Fermo per il tumulto ivi aeguito alli 6 di Luglio 1648.

In Majolino Bisaccioni's Historia delle guerre civili di questi ultimi tempi Ven. 1664 sinbet sich, wie schon bemerkt, mitten unter ben wichtigsten Ereignissen, neben Carl I. und Eromwell, ber Emporung von Portugal und Catalonien, auch eine Historia della guerra civile di Fermo, d. i. die Geschichte eines Aussaufaufes, in der der papstliche Governatore, Visconti, erschlogen worden.

hier haben wir bas Memoriale, mit welchem zwei Deputirte, Lorenzo Nobile und Lucio Guerrieri, vor bem Papft erschienen, um

ihn wegen der That um Berzeihung zu bitten.

Nach ihrer Darstellung, die doch viel authentischer und anschauslicher ist als Bisaccioni, und einen Blick in das Innere der Städte zu dieser Zeit erössinet, war das Korn misrathen und das Brod ungewöhnlich theuer: dennoch wollte der Governatore Getreide aus dem Gebiete von Fermo ausstühren. Keine Warnung ließe er Statt sinden. Seinen Caradiner zur Seite, Pistolen auf seinem Lisch, ersklarte er, er wolle eher sterben, wie es einem Governatore und Soldaten zusomme, als nachzeben. Er verbot das Consiglio, zu welchen Deputirte auch aus den benachdarten Castellen ankamen, und zog Truppen zusammen. Aber diese seine Woldaten "kamen von dem Acker wo sie geerntet, von der Tenne wo sie gebroschen": sie kammten den Mangel dem man ausgesetzt war, und katt sich dem tunnultuis

renden Podel zu wiberfeten, ergriffen fie beffen Partei. Der Governatore fab fich tros feiner Bravaben genothigt nachzugeben und

fein Getreibe innerbalb bes Stadtgebietes ju laffen.

Allein kaum fing man an fich zu beruhigen, als corfische Mistigen, vom Governatore berufen, am Thore erichienen. Man glaubte nicht anders, als Bisconti wolle mit deren hutfe seinen Borsas doch durchesen. Ein Auflauf entstand. Alles schrie: "Bir sind verrathen, zu den Baffen!" man zog die Glocken, sturmte den Pallast und todtete den Governatore.

Die Abgeordneten betheuern ihre Treue, und beklagen dies Erzeignis, — über das vor allem der Abel betrübt sen (di vedere, senza potervi rimediare, da persone del popolo ucciso il prelato

di Vra Stà datogli per suo governo).

## 128.

Relatione della corte di Roma del cavre Giustiniani data in senato l'anno 1652. (Copie in ber Magliabechiana zu Florenz 24, 65.)

Bon Bewunderung und Erwartung ging man aber auch unter Junocenz est zu Zweifel und Migbilligung, endlich zu Klage

und Bermerfung über.

Buan Buftinian — benn fo sprechen und schreiben bie Benezianer biesen Ramen — kam nach mancherlei andern Gesandtschaften von Bien nach Rom, und restötete bier von 1648 bis 1651. Diese Jahre erfällen seine Depeschen, und auf sie bezieht sich seine Relation.

Seine Schilberung bes Sofes lautet nun nicht febr trofflich.

Bas in dem Papfte Gutes fen, fagt er, komme der Stadt Rom und bochftens bem Rirchenftaate zu Statten, feine folechten Eigenichaften fenen ber ganzen Christenheit nachtheilig. Sedoch auch in dem Rirchenstaate fen die Ablosung der schwersten Strafen durch Geld ein großes Uebel. "Mi si afferma per massima indubitata che in sette anni di pontificato habbia estratto dalle compositioni di persone processate come ree il valore di 1200 m. scudi, che s'accesta a due milioni di ducati. "Mis cine Urt von diffente lichem Unglud erscheint bier ber Einfluß ber Donna Olimpia Mais dalchina: "Donna di gran spirito, prepotente per solo titolo di esatta economia. Se vacavano offici nella corte, niente si deliberaba senza il beneplacito di lei: se vi erano beneficj da distribuire, i ministri della dataria tenevano ordine di trattenere ogni spedizione sinche datagli notizia della qualità delle vacanze scegliesse a sua disposizione ciò che più tenesse di gusto: se vi erano chiese episcopali da provedere, ad essa ricorrevano i pretendenti: e quello che rendeva nausea a tutti gli uomini onorati, era il vedere che erano preferiti quelli che più allargavano la mano a donativi. "

So fährt er fort; boch bin ich nicht sicher, ob die Relation auch

wirklich echt ift.

In dem venezianischen Archiv ist sie nicht vorhanden: in der

Magliabechiana zu Alorenz finden fich zwei Exemplare, die aber nicht durchaus mit einander übereinstimmen. Sch habe mich an das ge-

mäßigtere gehalten.

Glucklicher Beise war es nicht nothwendig, aus dieser Relation zu schöpfen, da jenes Diarium und die Rachrichten Pallavicinis in dem Leben Alexanders VII. eine bei weitem bessere Auskunft darboten.

## 129.

Relatione dell' ambasceria estraordinaria fatta in Roma alla Stà di N. Sra Alessandro VII dagli Eccai SSri Pesaro, Contarini, Valiero e Sagredo per rendere a nome della Seraa Republica di Venetia la solita obedienza al sommo pontefice l'anno 1656.

Derfelbe Pesaro, in bessen Gesandtschaft die Entzweiung Urbans VIII mit der Republik fallt, der seitdem immer eher für einen Gegner der Geistlichkeit gegolten hatte, war an die Spite der beglückwünschenden Gesandten gestellt, und jest von den Uebrigen mit der Abfassung der Relation beauftragt worden. Sey es mun, daß seine Gessinnung, wie er sagt, von Anfang sehr gemäßigt gewesen war, oder daß die Reihe von Jahren, die seitdem verstoffen, eine Beränderung in ihm hervorgebracht hatte: seine Relation ift sehr verständig, wohlmeinend und belehrend.

Schon über die Regierung Innocens X. drudt er sich zwar mißbilligend, aber nicht so vollfommen megwerfend aus wie Andere. "Oltre la cupidità insatiabile ch'è regnata in quella casa, vi si è aggionto che essendo mancato di ministri valevoli al sostentamento di così gran principato, non havendo luogo nell' animo suspicace di quel pontesice la fede di chi si sia, ogni cosa per lo più si regolava secondo gli appetiti immoderati di una donna, che ha aperto largo campo alle penne satiriche di fare comparire i disordini di quel governo maggiori ancora di quel che in fatti si sossero."

Wie gesagt, so wenig das nun lautet wie ein Lobspruch, so ist es doch mit den heftigen Erclamationen Anderer verglichen ein sehr mildes Urtheil.

Aber ber vornehmfte Gegenstand bes Berichtes ift nun ber neue Bapft Alexander VII.

Pefaro findet, wie ja auch die übrige Welt davon überzeugt war, daß die Meinung von den Lugenden Kadio Chigis, der Ruf seiner Nuntiatur ihn befördert habe, — obgleich die Medici im Grunde die Erhebung eines ihrer Unterthanen ungern sahen. "Più santa elettione non si poteva aspettare da un senato di soggetti che per quanto davessero distratta la volontà da mondani interessi, mon potevano di meno di non lasciarsi in sine guidare da que spirito santo che essi presumono assistere ad un' attione di tanta rilevanza. "

Er schilbert fein Emportommen, im Allgemeinen ben Sharafter feiner ersten handlungen: "von ben denomischen Dingen zeige er

menig Berflandnis, besto mehr von tirchlichen, und nicht gang unbeugsam stelle er sich an"; — auch seine Angehörigen; — es ist nicht nothig dieß zu wiederholen: nur zu bald nahmen die Dinge

eine andere Entwickelung als man erwartet hatte.

"Troppo per tempo parmi", sagt gleich unser Pesaro, "che il mondo canonizzi questi sentimenti del papa, e che per farne più accertato giudizio faccia di mestiere osservarsi quanto con il tratto del tempo si sia per mostrarsi costante nel resistere alle mantellate dell' affetto." — Schon damais machte man dem Papste von allen Seiten so viel Vorstellungen, das seine Standbaftigseit erschüttert werden zu müssen schien.

Der Zweck dieser Gesandtschaft war jedoch nicht allein Glück un wünschen, sondern noch viel mehr, den römischen hof um Unter-

ftugung für den Krieg von Candia zu bitten.

Die Gesandten entwickeln, welche Anstrengungen Benedig ges macht habe um dem Feinde widerstehn, vor allem um nur zunächst die Kriegstoften bestreiten zu können: Anleihen mit starken Zinsen, sebenstänglichen oder immerwährenden: — Berkauf allodialer und feudaler Guter: — Mittheisung der Warden des Staates, die bieber in einem engen Kreise festgehalten worden, ja der venezianischen Ros bilität überhaupt, die doch um so schädbarer sep, je weniger sie gemein gemacht werde, an eine größere Ungalt. Teht aber sepen sie ganz erschöpft: von den übrigen Potentaten der Christenheit lasse sicht nichts hossen, da es allzu viel innere Keindseligkeiten zwischen denselben gebe: ihre einzige Zustucht sen der romische Stuhl.

Der Papft horte sie nicht ohne Zeichen von Theilnahme an: er antwortete ihnen mit einer glanzenden Lobeserhebung der Republit, die nicht allein mit dem Eisen, sondern auch mit dem Golde der Beildheit der Barbaren entgegensehe: was aber die hauptsache ansbelangt, so erklatte er ihnen, daß er sich außer Stande sehe etwas fur sie zu thun. Die papftliche Casse sey so erschöpft, daß er nicht

einmal miffe, wie er der Stadt zu Brot verhelfen folle.

Die Gesanden ergaben sich nicht: sie stellten vor, daß die Gesahr es wohl rechtfertige, wenn man den alten Schah Sirtus V. dieß Mas angreise: — "prima che l'urgenza degli accidenti che possono sopravenire, maggiormente stringa e per sostentamento della religione e per sicurezza del proprio dominio ecclesiastico"; besonders machte die Betrachtung auf den Papst Eindruck, daß ein Rühnheit des Feindes vermehren werde, wenn er sehe, daß auch ein neuer Papst die Hille versage, deren man so sehr bedürfe. Alerander sah wohl ein, daß etwas geschehen musse: er machte den Borschlag einer Einziehung geistlicher Güter.

Wie nerkwardig ist es, daß der romische Hof zuerst mit Maaßregeln dieser Art hervortrat. Schon Innocenz A. hatte den Benezianern die Ausbedung zweier Orden, der Canonici di S. Spirito
und der Eruciferi angetragen: er hatte die Absicht, aus ihren Gktern weltliche Canonicate zu bilden. Aber einmal fürchteten die Benezianer, der romische hof werde sich die Berleihung derselben
anmaßen, und sodann saben sie biese Institute als Bersorgungen für
arme Nobili an. Jest nun schlug ihnen dieß Alexander aufs newe vor.

Il papa postosi in atto di volerci rappresentare cosa di mestro sollievo, prese a dire che, da qualche tempo in qua esgendosi dalla sede apostolica fatto riflesso non meno all' abondanza che alla superfluità degl' instituti religiosi, haveva trovato che alcuni di essi degenerando dalla primiera intentione de' loro fondatori erano trascorsi in una tetal rilassatione di costumi; che compliva non meno al servitio della chiesa che de medesimi secolari il pigliare quegli espedienti che sogliono usare gli accorti agricoltori quando vedono in modo lussuriar la vite che la copia de rampolli serve più tosto ad isterilirla che a renderla più fruttifera: che a ciò s'era dato in qualche parte principio con la soppressione di alcune religioni, ma che ciò non bastava, conoscendosi in tutto necessario restringer questo gran numero a quei solamente che ritengono o che meglio pessone ridursi a ritenere la prima forma della loro institutione; che per farsi strada a ciò s'era soppresso un numero grande di conventini piccioli ove con minor riguardo si rallentava il freno alla ritiratezza regolare, e che si persisteva nel primo pensiero di procedere alla finale abolitione d'alcuni altri ordini che con il loro ficentioso modo di vivere riempivano il mondo auzi di scandoli e di mormorationi che di buon esempio e di edificatione, ma che si camminava lentamente, perche in negotio di tal-rilevanza s'haverebbe voluto incontrare anche nella sodisfattione de principi. i quali, non ben esaminati i veri metivi che inducevano la sede apostolica in questa risolutione, havevano dato segno di qualche repugnanza all' esecutione de brevi ponteficii: ma che sperandosi ad ogni modo che in fine havesse ogn' uno a dar mano al proseguimento di così ben ponderata risolutione, li metteva intanto in consideratione alla Serenissima Republica ehe abondande il dominio Veneto di questa qualità di religioni, s'apriva un modo facile che venisse dato luogo alla retta intentione di chi ha la suprema direttione degli affari ecclesiastici et insieme a poter somministrare un considerabile ajuto in soccorso della presente guerra contro gl'infideli: che nessuno meglio di noi poteva sapere a che estremità di dissolutezza e di scandoli siano gionti li canonici di San Spirito di Venezia, essendosi la Serenissima Republica veduta in necessità di metter freno alle scorretioni di quel convento, che non contento d'haver postergata ogni osservanza regolare abusava anco sì sconciamente delle ricchezze che haverebbono potuto servire a comodi alimenti di un numero quintuplicatamente maggiore di religiosi, che sempre grossamente si trovava indebitato: che il simile si poteva dire de' Cruciferi, ne' quali apena si discerneva vestigio di vita claustrale: che per tanto anteponeva che procedendosi alla soppressione di queste due religioni, s'haverobbe potuto andar pensando al modo di passare alla vendita de' beni da esse possessi, et il ritratto si convertisse in sostentamento di questa guerra, giacche era diretta contro il nemico fierissimo del nome christiano.

Diefmal fchien es biefen Gefandten boch als fen ein foldber Borfchlag nicht zu verwerfen. Sie berochneten, welch ein großes

Capital ber Bertauf gegen geringe und balb zu tilgende Binfen einstragen, welchen Bortheit die Secularisation is bedeutenber Gitter bem Flor des Landes bringen tonne. Auch ihre Betrachtungen sind bei einer Unternehmung, die damals so neu war; und focker so all-

gemein murde, der wortlichen Bemerkung werth.

In realtà fatti anche congrui assegnamenti a' frati esclusi per il loro vivere, che non ascendezanno mai fra l'una e l'altra religione 10 m. dutati all' anno, se de' loro beni assessienti alla summa di 26 m. ducati se ne ritragranno 600 mila nella vendita, come verisilmente si può credere, nen sentirà il publico maggiore interesse di due per cento vitalitii e qualche cosa meno: et ogni altro motivo altre volte portato in disaussione di negotio simile va per bene, supposti gli alimenti che annualmente si presteranno a superstiti: e così smembrandesi dall' erdine ecclesiastico questa grossa somma di portione di fondi collecati ne' migliori siti di questo dominio, vengono li laici a rimettere in posse so, senza far torto alla pietà di quelle anime grandi che hebbero cuore di spropriare le descendenze loro di così opulenti patrimonii, per fondare e stabilire in questo stato la religione; che se hora veder potessero quanto ella sia ben radicata, altra interpretatione non darebbone a' lore sentimenti se non che se gli fu grato di esser fendatori di tanti monasteri per ricovere di persone sacre, niente meno goderebbono che l'istessa ricchezze, giache sovrabondano, si convertissero in propulsare l'impietà minacciante la distruttione di quella pietà che con le proprie sostanze cercarono di promovere,

Rach ben venezianischen Angelegenheiten, die bier einmal wieber bobere Gesichtspunkte barbieten, treten bann auch bie allgemein

europäifchen herver.

Die Unternehmungen Carls X. Guftav machten ben geöften Ginbrud in Rom, und man brachte Gelb zusammen um Ronig Gafe

mir zu unterstüten.

Noch viel empfindlicher aber fiel es dem edmischen Hofe, das die Franzosen sich nicht allein abgeneigt zeigten einen Frieden mit Spanien einzugehn, sondern daß sich Mazarin sogar mit England verdündete — ein Cardinal mit Protestanden, das allerchristlichste Konigreich mit einem Usurgator, der den legitimen Mursten verjagt hatte, — und daß er dieß ohne allerhobet that, ohne durch irgend eine große Gefahr dazu veranlaßt zu seyn.

Waren diese Unruhen nicht, so warde der Papst fein ganzes Bestreben darauf richten Deutschland wieder katholisch zu machen, wo seine Personlichkeit in so gutem Ause stehe. Der Uebertritt der

Abnigm von Schweben mache biegn alle hoffnung rege.

Die Gesandren sahen die prächtigen Ansialten, welche man zum Empfang dieser Königin tras. Mit dem herumschweisenden Leben das sie führte (kunsi sowwe della convenieum dell' etd e delle state virginale, drücken sie sich sehr bescheiden aus), konnen sie sich nicht verstehn, doch lassen sie der Kraft und Kühnheit ihres Entschinfe ses alle Gerechtigkeit widerschwen.

"Ecce in compendio ciò che ci è parso di peter niferire",

fagt Befaro an diefer Stelle.

Dieser Schiefform fugt er nur noch ben guten Rath hinzu, mit bem Papst immer in möglichst gutem Bernehmen zu stehn.

Der Papst hatte ausschhritig über die Gennsthuung gesprochen, die es ihm verschaffen werde, wenn man auf seine Bitten die Jessuiten in Benedig wieder ausnehme. Der Gesandte ist doch dasin, das man borauf eingebe. Parmi che sia gionto il tempe di decidere se s'habbia a dar luogo a questo regresso, o pure, per non haver di quando in quando ad urtare per questa causa in male sodissattioni con i pentesici, s'habbia da imporvi perpetuo silentio. — A sodissare interno a ciò al desiderio del papa par che possa esser motivo il conoscersi che essendo questi huomini grandi istromenti a sostenere le ragioni della chiesa, i papi pro tempore rinnoveranno le medesime istanze, le quali rejette daranno ne' principj de' pontificati materia a male sodisfattioni.

### 130.

Vita, attioni et operationi di Alessandro VII, opera del cl Pallavicini. 2 Foliobande. (Bibl. Cors.)

In der Bibliothek Barbevini zu Nom gab man mir eines Lages ein MS in die Hande, mit dem Titel: Alexandri VII de vita propria liber primus et tortius cum fragmentis libri secundizeinen Codex von ungefähr 300 Blättern, so voller Gorrecturen, wie nur immer ein Autograph senn kann, aber durch einen unglücklichen Jufall in große Unordnung gerathen. Der Buchbinder hatte die einzeln zu lesenden Bogen in Quinternen zusammen geheftet. Es

war faum fortzufommen.

Der Anfang lautet: Res suo tempore gestas literis commendare, quamvis et nunc et olim usitatum, plerisque tamen eo nomine minus probatur quod arduum scriptori sit procul habere spem, metum, amorem, odium animi, nubes quae historiam, lucam veritatis, infuscant. Allenthalben wo ich aufschlug, zeigten sich interessant, aus guter Aenntniß kammende Nachrichten: über die Jugend Alexanders, die Berufung seiner Nepoten nach Kom, die Anfunst Christinas: — sollte wirklich der Napst, mitten in den Beschäftigungen der höchsten geistlichen Gewalt, noch Zeit gefunden haben sein Leben zu schreiben und den Styl mit so großem Fleiße durchz zucorrigiren?

Gar balb ergab fich, bem Litel jum Eros, bag bieg nicht ber

Fall senn konnte.

Der Autor erklärt unter andern, daß er durch genaue Bekanntschaft mit dem Papke zu dieser Arbeit vermocht worden. Fortunas obsecundantis beneficium fuit ut cum hoc principe inferdores gradus obtineute singularis intercesserit mihi animorum consensio et mutua tum ore tum literis considiorum communicatie.

Die Frage entftand, wer biefer fo genaue Befannte, ja Ber-

traute Alexanders gewesen sep.

Muratori ergabit beim Jahre 1656, ber Jefuit Pallavicini habe im Anfang ber Regierung Alexanders, ber fo glangende hoffnungen erwerkte, sich baran gemacht, bas Leben biefes Papikes zu schreiben; aber nach der Berufung der Repoten und der damit aufammenbangenden Beranderungen fen ihm die Feber aus der Sand gefallen. Pallavicini war allerdings perfonlich vertraut mit Alexander VII: im Anfang seines Pontificates sab er ihn alle Tage: es zeigte sich möglich, daß dieß jene fragmentarische Arbeit von Vallavicini ware.

Rach einigen neuen Rachforschungen fand fich nun auch in derfelben Bibliothet eine Lebensbefchreibung Alexanders VII, welche bem Cardinal Pallavieini zugefchrieben wurde. Gie war zwar italies

nisch, aber doch war die Sache einer Bergleichung werth.

Der erste Blief lehrte, daß das italienische dasselbe Werk war wie das lateinische. Der erste Sat lautet: E' opinione di molti che non si debba scrivere historie se non delle cose antiche, intorno alle quali la speranza e la paura, l'amore e l'edio verse le persone commemorate non habbian luogo nè possono infoscare la verità. Die andere Stelle die ich angeführt, lautet italienisch: Imperoche m'è toccato a sorte d'haber con questo principe nella sua minor fortuna una singolare e corrispondenza d'affetto e confidenza di communicationi hor con la lingua bor con la penna per lo spatio già di 30 anni.

So geht das fort. Das lateinische Eremplar wies sich offenbar als eine Uebersetzung des italienischen aus; nur etwas frei, mit bem Zusat einer leichten Nuance des Gedankens.

Unglücklicher Weise war aber die Aehnlichkeit größer als ich gewunscht hatte. Bie das lateinische Eremplar sich febon in bem Litel als Fragment ankundigt, so war auch bas italiemische burchaus Nach einigen Erlauterungen über bie frubere 34 fraamentariid. gend sprang die Erzählung auf die Bahl und die ersten Sandlungen Alexanders im Pontificate über.

Suchen und Bedurfen macht nur um so begieriger: ich fragte allenthalben nach. Auf der Bibliothet Albani fand fich ein anderes

Eremplar, aber ebenfalls fragmentarisch.

Und schon glaubte ich mich zufrieden geben zu muffen, ba ich in einer anonymen Lebensbeschreibung Pallavicinis nur ein Bruchfruck von dieser Geschichte citirt fand, eben die Bücher die ich schon Endlich bei den Corfini hatte ich das Gluck auf ein vollfanbigeres zu fogen. Es ift eben dieß, deffen Titel ich oben bezeichnet habe, in zwei farten Foliobanben.

Das Bert traat bier ben Ramen Vallavicinis an ber Stirn, und geht bis auf das zweite Capitel des fecheten Buches ununterbrochen fort. Erft bier läßt fich, wie fich verftebt, ber Berth biefer Arbeit fur bie Geschichte jener Beit überseben.

Das erfte Buch enthalt die frubere Geschichte Alexanders VII. Stirpe, parentelle, natali, fanciellezza di Fabio Chigi: - studj, avvenimenti della pueritia: — studj filosofici e legali: — amicitie particolari: alles Capitel welche auch bas erfte Exemplar fos wohl im Latein als im Stalienischen enthalt, benen nun aber bas corfinische Exemplar weiter hinzufügt: azioni et esercitii pii: - vicelegatione di Ferrara sotto Sacchetti: - nuntiatura di Colonia.

In dem greiten Buche wird alsbann die Regierung Innoems

M. und ber Anthuil welchen Chigi an berfelben unber, ber 14 Capl-

bein bis gunt Comslave geführt.

In britten ber Anfang bes Pontificates. Allgemeine Schitter rung ber Lurena, bes Rirchenftaates, ber erften deonomis fiben Maafregeln; auch in hinsicht auf die Monti vocabiti. — Betebrung ber Abnigin Christine von Schweben, von welcher mit Ausfibrlichfeit und Borliebe gehandelt wird. Sich halte bafur, baff wenn man schauptet but, wie Arctenhols Mémoires de Christine IV, 39 angiet, Ballavicini bobe eine Historia di Christina regina di Suezia geschrieden, biefe: Annatime auf einer buntem Rumbe biefer Fragmente berubta. Die Bekerung wird in dem lateinischen Eremplar folgender gestalt motivirt. In libris Tullii de natura deorum animadvortions versus religioueur nousisi unum, omnes falsus esse posse, super has parte diu multumque cogitando laboravit. Solficita enoque fuit dubitare de libererum operum benorum praverumque discrimine, nisi quantum alla salubria mando sunt, alla perniciosa, cujusmodi naturalia saut, et de divinae providentiae cura vel incuris circa humanas actiones, deque voluntate divina mum certum cultum et statutam fidem requirat. Nullus fisit nebilis autor qui ea de re scripsisset, quem illa won perlustraret; non vir apprime doctus harum rerum in bercalibus plagis cum quo sermochari non studeret. Et proclivis interdum fuit ad opinandum, satis esse suae regionis palam colere religionem, caeterum vivere convenienter naturae. Ad extremum in hanc venit sententiam, deum, hoc est optimum, tyranno quovis pejorem fore si conscientiae morsibus acribus sed falsis humanum genus universum cruciaret, si mortalibus ab codem insita notione communi grata sibi esce corum sacrificia corumque votis annuere nihil ea cuncta curaret. — -

Im vierten Buche, welches mur zum Theil auch in dem lateinischen umb ben altern Eremplaren vorhanden ift, beginnt ber Autor mit ber herbeirufung ber Nepoten. Raggioni che persuasero al papa di chiamare i nepoti. Discorei di Roma. Go menia ift es mabr daß bem Vallavicini bieruber die Reber aus ber Sand gefallen ift. bag er vielmehr das Ereignig und bie Meinung bie man in Rom barüber gehegt, ausführlich erdriert. - Die Berhaltniffe ber Ronigin Chriffine in Rom. Unterfichtung bie ihr ber Bapft gemabet. La reina, ch'era vissuta con quella prodigalità la quale impeverisce senza il piacere e l'honore di spendere e che si esercita non in dare ma in lasciarsi rubure, nel tempo della sua dimora haveva impegnato tutte le gioje con la speranza delle future rimesse, nè per cio li rentava un scudo onde provedere al destinato viaggio. Però, sicome la necessità vince la vergogna, convenne che ella si facesse violenza in dimandar seccorso al pontefice, ma nelle maniere più lontane che seppe dai limesinare: e perche la lettera non arrossisce, il prego per mezzo di questa a fare che alcun mercante le prestasse danaro con promessa d'intera restitutione. Dem Papfie schien es nicht sebe che remooll als Burge bie gange Laft ber Schuld ohne weitern Bortbeil auf fich zu nohmen. Er tief ihr tieber burch einen vertrauten Religiafen, mahrscheinlich Pallimicini felbst, zugleich mit einigen Galbend Silbermünzen, die damals auf den Einzug der Königen geschlasgen worden, eine Börse mit 10000 Scudi als Geschent zustellen, 3000 escusarne la pochezza per l'angustia dell' eravio. La reina nel ringratiare pianve alle volte per quella mistura d'affetti che sorgono in quenti easi. — Auch der Wiederherkellung der Sesaiten in Benedig widnert Pallavieini aussichte Erläuterungen, ganz in dem Sinne den man in seiner Geschichte des tris

dentinischen Consiliums bei ihm wahrgenommen bat.

In bem fünften Buche folgt bann die Geschichte des Jahres 1657. Eardinahromotionen. Bauten in S., Maria del Popolo, della Pacce, auf dem Petersplat. — Die Königin Christine in Frankreich. Memelbeschi, dessen Ratastrophe die folgendergestalt erzählt wird. Memetre la regina si trattoneva in Fontanablo, Ludevico, il smatello di lui, emulo nella gratia della padrona di Gian Rinaldo Monaldeschi principal gentil'hmomo di questi paesi per motitie, come si disse, mandategli di Roma dal prenominato fratello, scoperse a lei sicuni trattati del Monaldeschi per cui la appariva poco sedele: onde ella dopo haverlo convinto e trattane dalla sua bocca la consessione gli diede un'hora solamente di spatio per provedere alla coscienza con l'opera d'un sacerdote, e di poi, cio che appena le sarebbe stato permesso in Stocholm quando vi dominava, il sè uccidere per mano dell' istesso suo emulo.

Im fechften Buche tehrt ber Autor zu ben innern romifchen Sachen gurud. Mit ben Einrichtungen in hinficht ber Pralatur, fur welche Alexander eine bestimmte Summe von Ginfunften for-

berte, bricht er ab.

Much bief vollftanbigfte Eremplar biefer Lebensbeichreibung ums faft bemnach bei weitem nicht bas gange Leben bes Papftes.

#### 131.

Paolo Casati ad Alessandro VII sopra la regina di Suecia.
(Bibl. Alb.)

Malines und Cafati waren die beiden Jesuiten welche von dem General des Ordens nach Stockholm geschickt wurden um die Konigin zu bekehren.

Bon Malines sindet sich ein Privatschreiben über diese Unters nehmung in den Memoiren von Arckenholt Tom. IV, App. n. 27.

Einen noch bei weitem ausführlicheren und so zu sagen ofsiciellen Bericht erstattete Casati an Alexander VII; ein eigentliches Schreiben "Alla Santità di Nro Signore Alessandro VII", batirt dal collegio Romano li 5 Dec. 1655, — und unterzeichnet Dalla S. Vra umilissimo servitore od obedientissimo figlio in Xto Paolo Casati della Compagnia di Gesu, das nun die einzelnen Momente viel-eingehender und genügender hervorhebt.

Per ubbidire, bett er an, ai cenni di V. Stà, che ha desiderato una breve memoria di quello è passato nella risolutione presa dalla regina Christina di Suecia di rinonciare il regno per rendersi cattolica, sono necessitato farmi un passo a dietro per spiegarne l'occasione, conforme alle notitie havute dalle bocca della stessa regina, alla quale mi assicuro non sia per essere se non di gusto che la S<sup>tà</sup> Vostra sia del tatto sinceramente informata.

Die ersten Notizen von der fråheren Zeit sind jedoch nicht von viel Bedeutung; von den schwedischen Zuständen hatte der Autor keinen Begriff: er wird erst merkwurdig wo er auf die religidsen In-

tereffen fommt.

Havendo acquistato tanto di cognitione, cominciò far riflessione che melte delle cose della setta Luterana, in cui era stata allevata, non potevano sussistere, e cominciando ad esaminarle, più le teneva inconvenienti. Quindi cominciò con più diligenza a studiare nelle cose della religione e delle controversie, e trovando che quella in cui era nudrita non haveva apparenza di vera, si diede con straordinaria cariosità ad informarsi di tutte et a penderare la difficoltà di claseuna. Impiegò in questo le spatio di cinque anni incirca con grande perturbatione interna d'animo, poiche non trovava dove fermarsi: e misurando ogni cesa con discorso meramente humano, parevale che molte cose potessero essere mere inventioni politiche per trattenere la gente più semplice: e degl' argomenti che quelli d'una setta si servono contro d'un'altra, ella si serviva per ritorcerli contro quella stessa: così paragonava le cose di Mosè nel popolo Ebreo a ciò che fece Maometto negli Arabi. Dal che nasceva che non trorava alcuna religione che vera le paresse. Et io l'ho melte volte udita che s'accusava d'essere stata troppo profaua in volere investigare i più alti misterj della divinità: poiche non ha lasciato a dietro alcun mistero della nostra fede che non habbia voluto esaminare, mentre cercava di quietare l'anima sua con trovare finalmente una religione, essendo che ogni sorte di libro che trattasse di cosa appartenente a cio, ella leggeva, le capitarono anche molte cose degli antichi e de' gentili e d'athei. E se bene ella non giunse mai a tal cecità che dubitasse dell' esistenza di dio e sua unità con farne concetto come di cosa maggiore di tutte le altre, pure si lasciò empire la mente di molte difficoltà, delle quali poi varie volte discorresimo. E finalmente non trovava altra conchiusione se non che nell' esterno conveniva far cio che fanno gl'altri, stimando tutte le cose indifferenti e non importar più seguir questa che quell'altra religione o setta, e bastar di non far cosa che fosse contro il dettame della ragione e di cui la persona potesse una volta arrossirsi d'haverla fatta. Con questo s'andò qualche tempo governando, e parevale d'haver trovato qualche riposo, massime che haveva scoperte altre persone (anche chiamate di lontano) da lei stimate per dotte e savie essere di poco differente parere, giacche erano fuori della vera religione cattolica da loro riprovata sin dalla fanciullezza. Ma il signore iddio, che voleva havere misericordia della regina nè lasciarla perire negl'errori dell' intelletto, giacche per l'altra parte haveva ottima volontà e desiderio di conoscere il vero, e nell'oprare talmente si lasciava guiguidane del lame della retta ragione, che più volte m'ha assicurate di non haver mai fatto cesa che giudicasse non doversi
fare nè di sui pussa arressirsene (che queste sono le sue formole di parlare), cominciò a farle apprendere che dove si tratta
della salute eterna dell' anima, ogn' altro interesse deve cedere
e che l'errore in cosa tanto importante è d'eterno pregiuditio:
onde ripigliò di nuovo il pensiere che dovea esservi qualche religione, e posto che l'huomo doveva havere pure una religione,
tra intte quelle che si sapeva fossero nel mondo, niuna le sembaava più ragionevole della cattelica: perciò facendosi più attenta riflessione, trovò che li suoi dogmi e istituti non sono
così sciocchi come li ministri Lutarani (li chiamano pastori) vorriano far eredere.

Da wir nun einmal nicht bas ganze Bert aufnehmen tonnen, so mag noch folgende ausführlichere Schilberung bes erften Jusam-

mentreffens der Sefuiten mit der Ronigin genugen.

Partiti d'Hamburg doppo due giornate a Rendsburg ci accompagnammo col signor senatore Rosenban, che ritornava in Suecia, e con lui andammo sino a Roschilt, dove sono sepolti li re di Danimarca, toltone S. Canuto, il cui capo è a Ringstede. Egli tirò dritto a Elsenor per passare lo stretto, e moi andammo a Coppenhagen. Questa cognitione fatta col sig\* Rosenban ci giovò poi in Stockholm per esser meno sospetti: e la regina un giorno dicendogli che non sapeva che concetto doverne farsi di quei due Italiani, egli disse che non v'era di che temere, che erano buona gente, e ci usò sempre gran cortesia. Hebbimo pure fortuna nel viaggio d'unirci per alcune giornate col generale Wachtmeister gran scudiere del regno, il quale parimenti ci fu di non poca utilità: perche essendo noi giunti in Stockholm alli 24 di Febbraro conforme lo stile antico, et havendo io il gierno seguente cercato di parlare a Gio. Holm, valletto di camera di Sua Maestà, per essere introdotto a presentare la lettera datami in Roma dal padre vicario generale, nè havendolo trovato, la sera detto generale fu occasione che Sua Maestà sapesse il mio arrivo. Mentre stava la regina cenando, due cavalieri si lamentavano che faceva freddo, e il generale Wachtmeister gli sgridò, dicendo che non havevano tanta paura del freddo due Italiani venuti in sua compagnia. Udi la regina questa contesa, e interrogatoli di che contendessero, udito ch'ebbe essere venuti due Italiani, richiese s'erano musici: ma rispondendo il generale che erano due galant' huomini che andavano vedendo il paese, Sua Mta disse che per ogni modo li voleva vedere. Noi subito fummo avvisati di tutto cio ed esortati ad andare il giorno seguente alla corte: anzi dal sige Zaccaria Grimani nobile Veneto vi fummo condotti la mattina seguente e introdotti a salutare il conte Magnus de la Gardie primo ministro di Sua M<sup>tà</sup> per ottenere per mezzo suo l'honore di baciar la mano di Sua M<sup>tà</sup>: egli con somma cortesia ci ac-colse e ci assicurò che Sua M<sup>tà</sup> l'havria havuto molto a caro. Era l'hora del pranso, quando la regina uscì nel Vierkant, e noi

fumezo avvisati d'accostarci a Sua Mil, e bacintale la mano fecimo un piecolo complimento in Italiano (che così ella haveva comandato, se bene ci aveva fatte avvisare ch'averia risposto in Francese, giacche noi l'intendevamo) proportionate all' apparenza del personaggio che rappresentavamo: et ella con gran-Subito s'inviò il maresciallo della dissima benignità rispose. corte e con lui tutti li cavalieri verso la sala deve stava preparata la tavola, ed io mi trovai immediatamente d'avanti alla regina. Ella, che la notte ripensande alli due Italiani e facendo riflessione che appunto era il fine di Febbrare, circa il qual tempo da Roma se l'era scritto che saressimo giunti, era venuta in sospetto che noi fossime quelli che aspettava, quando fossimo peco lontani dalla porta e che già tutti erano quasi usciti dal Vierkant, mi disse sottovoce: "forse voi havete qualche lettera per me. " ed io senza voltarmi che si; soggiense: "non ne parlate con alcuno." Mentre noi il dopo pranso stavamo sopra cio che era seguito discorrendo, ecco sopragiunge uno che in Francese ci fa varii complimenti, poi s'avvanza a dimandarci se baveriame lettere per Sua Mtà. Io cominciai subito a dar rispeste ambigue, che non havevamo negotii, che non havevamo lettere di raccomandatione etc., sin a tanto che egli alla fine disse per ordine tutto quello che nel breve e fortuito colloquio m'haveva detto la regina. Allora m'accorsi che da lei sola poteva esser mandato: pure per maggior sicurezza lo richiesi del suo nome, ed udito che egli era Gio. Holm, gli consegnai la lettera. La mattina seguente, quasi due hore prima del tempo solito d'andar alla corte, ci avvisò Gio. Holm che Sua Mth voleva parlarci. Subito andammo: e appena erano entrati nel Vierkant, dove era solo l'officiale di guardia, quando uscì la regina, e mostrò di meravigliarsi, sì perche non fosse ivi ancora alcuno de' cavaglieri, sì perche noi fossimo stati i primi nell' andare: e dope haverci interrogati d'alcune poche cose intorne al nostre viaggie, udendo l'officiale, gli dimandò se fosse comparso alcuno de' segretarii, e rispondendo quegli che no, comandolli andasse a chiamare uno di loro, e non tornò che dopo un'hora. Partito che ei fu, cominciò Sua Mta con cortesissime parole a ringratierci della fatica presa da noi per sua cagione nel viaggio, ci assicurò che qualunque pericolo potesse occorrere d'essere scoperti, non temessimo, perche non haveria permesso havessimo male alcuno. C'incaricò il segreto nè ci fidassimo di persena, additandoci nominatamente alcuni de' quali dubitava potessimo havere confidenza in progresso di tempo: ci diede speranza che havendo ella sodisfattione il nostro viaggio non saria stato indarno: c'interrogo dell' arrivo del padre Macedo e come noi foesime stati eletti per andare colà, ci raccontò come fosse succeduta la partenza del padre Macedo. -

#### 132

Relatione della corte Romana del Caval. Corraro 1660. In der That hatte man sich von Alexander VII. glangende Hoffumngen gemacht. hof und Staat erwarteten ihre Restauration, die Kirche die herstellung der alten Disciplin von ihm: auch unter den Protestanten gab es Biele, die sich ihm näherten: es erregte deshalb ein allgemeines Aufsehen und Erstaunen, als er so bald eben wie seine betten Borfahren zu regieren aufing. Die gute Meinung schlug in einen heftigen Biderwillen um.

Der erste Botschafter den die Benezianer nach jener gluckwanschenden Gesandtschaft in Rom hielten, war hieronymo Giustiniano. Seine Depeschen fallen in das Jahr 1656. Er ftarb an der Pest.

An die Stelle desselben ward Angolo Corraro, damals Podesta von Padua, ernannt. Er zögerte so lange, das man schon einen ans dern für ihn wählte: hierauf jedoch eilte er nach Rom, und residirte daselbst 1657 bis 1659.

Die Relation die er bei seiner Rudfehr von dem hofe erstattete, fiel mun nicht febr gunftig aus. Der Papst und fein haus wer-

ben mit Label überhauft. Es ist für uns indes eines besondern Umstandes halber nicht

nothwendig, einen aussührlicheren Auszug derselben mitzutheilen. Diese Relation brachte einen so lebhaften Eindruck hervor, daß

fie fich fogleich ben Beg in bas Publicum babnte.

Eine franzbissche Uebersetzung berselben erschien zu Leiben: Rolation de la cour de Rome faite l'an 1661(0) au conseil de Pregadi par l'excelle Seigneur Angelo Corraro: — chez Lonens, 1663, die das italienische Original, wo ich sie irgend veralichen babe, vollschubig wiedergiebt, und noch beute nicht seiden ist.

glichen habe, vollständig wiedergiebt, und noch heute nicht seiten ift.
Sie ward in dem Momente gedruckt, als die Entzweiung der Chigi mit Crequy die allgemeine Aufmerksamkeit auf Rom richtete; die Publication follte mit dazu dienen, die diffentliche Meinung gezen den Papft zu entslammen. Sie ist Beuningen dedicirt, der noch nicht gesagt hatte: "Sta sol."

### 133.

Relatione di Roma dell' eccelentmo Sigr Niccolò Sagredo. 1661.

Eine Relation von der ich kein authentisches Exemplar sah, und bie sich auch unter dem Namen Anzolo Corrers sindet.

Da es aber kein Zweifel seyn kann, daß die vorige wirklich von Correr skammt, dessen Thâtigkeit im Kriege wider die Barberrini ausdrücklich darin erwähnt wird, und in der vorliegenden dagegen der Autor den Wunsch außert, von 27 jährigen Wandenden gen entbunden sich nun zu hause der Erziehung seiner Kinder widenen zu dürfen, was wahrhaftig auf Correr nicht paßt, der zulest Podesta in Padua gewesen war, so trage ich kein Bedenken, den Namen Sagredo für den richtigen zu halten. Sagredo war, wie wir wissen, ichne einmal nach Kom, dann nach Weien gesandt worden; jest ging er zum zweiten Mal nach Rom. Er war überhaupt einer der am meisten beschäftigten venezianischen Staatsmanner, und wurde zulest Doge.

Die Relation ift lange nicht so scharf wie die vorige: boch lobt fie barum nicht: sie hat eber das Geprage leidenschaftloser Beobachtung.

Bei ber Ansnahme ber Repoten bemorkt Sagrobo, das Fank Alexander sonderbarer Weise auch dann noch immer auf die Reichthiltener ber Borghess, Barberini und Ludovist schalt, als er schon selbst keine Gelegenheit versäumte seine eigenen Nepoten zu bereichern.

Schilberung bieses Papstes. "Placido e soave: nei negotis nè facile nè molto disposto: per natura è dubbiese nelle riselationi grandi, ozia per timore che nen rieschize, o perche mal volontieri s'affatichi nel procurarle, da ogni spina, benche lon-

tana, parendogli sentirsi pungere."

Durch die Unterdrückung jener Orden glaubte er den Beneziasuern genug gethan zu haben: auf die Länge schien doch auch ihm der candianische Krieg nicht gesährlich. Unmittelbarer berührte ihm daß Parma und Modena mit ihren Ansprüchen an den Kirchenstaat dei Frankreich Unterstützung sanden. Auch die portugiesische Sache enard nicht erledigt. Vedustosi quel regno in mancanza assolnta di voscovi e dilapidate le rendite di tutte le chiese, si sone sontiti molti clamori non solo, ma vivissime l'instanze del cardi Orsino protettore, perche sossero provedute: ma non si è lasciate condurre il papa mai a farlo.

Ueberhaupt finden wir das Papstthum bereits mit den meisten kotholischen Staaten in Differenzen. Es war keiner, der die jurisbictionellen und pecuniaren Anspruche der Eurie nicht perhorroseint

båtte.

Bon bem was in Rom geschah, bebt ber Autor zumachst bie Bauten Alexanders hervor. Wir feben, daß das allgemeine Urtheil bie Cattodra di S. Pietro in ber Peterefirche ben Colonnaten weit In der Stadt felbst ging es bei den Berschönerungen oft etwas gewaltsam ber. Molte strade della città con getti di case e di palazzi drizzati: levatesi le colonne et impedimenti che stavano avanti le porte di particulari: allargatasi la piazza Coleana del collegio Romano ad istanza de' Gesuiti col abbattimento del nobilissimo palazzo Salviati: ristrettisi tutti i tavolati delle botteghe: opere tutte che come riescono in fine di grand' ornamento della città, così il peso delle medesime su la borsa de' privati cadendo, non puonno che delle mormorationi partorire; il vedersi gittar a terra il proprio nido, il contribuiroi summe rilevanti per l'aggiustamento di strade ch'ai medesimi particulari nulla profittano, sotto colore che le loro habitationi habbiano a godere della vista più bella, non equivalendo all' aggravio che ne risenteno et alla forza con cui sono a consentirvi cestretti.

#### 134.

Relatione di Roma del Kr Pietro Basadona 1663.

In der Manier Corraros, die jedoch bier noch überboten ift.

3d will einige Stellen anführen.

Buerst über die Streitigkeit mit Krankreich, ohne Zweifel das wichtigke Ereignis, das während dieser Gesandtschaft Statt hatte. Quanto alle brighe correnti, so di havere nelle mie successive lettere dispelpate le ossa di tal materia quanto conviene: però non devo

tacere che se l'imprudente superbia fece cadere i Chigi nella fossa. Pambitiosa mellenagine vi gli habbia miseramente invihippati. Costoro si permiadevano che Roma fosse il mondo: ma it re di Francia a spese loro gli ha dato a divedere che non havevano hene studiata la geografia. Varie ciarle hanne divolgate le passieni degli huomini circa l'insolenza d'imperiali e di Don Mario contra l'immunità dell' ambasciatore Francese. Io non dirò che fossero innocenti, ma effettivamente affermo che congiunta alla loro mala volontà qualche colpa del caso, che accresce o sminuisce non di rado le humane operationi, li constituisca per rei et obligati a rendere puntualmente soddisfatte le pretenzioni che il re di Francia può legitimamente fondare sulle ingiurie pur troppo sostenute nella persona del suo ministro: e sicome io conobbi questa verità, così contribuii indefessa applicatione per intepidire le mosse di Crequi, e prima che le cose corressero a manifesta rovina, saldare la seissura col balsamo de'negotiati. Ma erano troppi umeri nelle teste Chigiarde e troppa ostinatione per condescendere ad una convenevole humiliatione verso il re, di cui non si volevano temere le bravate, quasiche fatte in credenza e non durabili più di una effimera Francese. Insino mi hebbe a dire Sua Bne che i cuori Romani non havevano paura delle smargiassate de giovinastri Parigini. Al che risposi, complire tal volta più pigliarsela con gli assennati vecchioni che con giovinastri cervelletti, i quali sogliono per isfogare un favorito capriccio avventurarsi anche suil' orlo de precipitii, e che il trescare con chi ha de grilli in capo, esserciti a fianchi e milioni sotto i piedi, non era buon giuoco per li pontefici, che hanno solamente le due dita alsate. Rappresentai più volte, quando si vide che il re diceva da senno, essersi pur troppo ruinato il dominio ecclesiastico dai quattordeci milioni che spese nella guerra Barberina, che i milioni di cui la camera è debitrice passano cinquanta, e che im somma Sua Stà senza rovinarsi non poteva armarsi, senza perdersi non poteva combattere, anzi che senza combattere il nemico poteva rovinarlo. Ma vane furono queste e cente altre più massiccie ragioni, havendo troppo amore per non alontanarsi i parenti e troppo umore per il puntiglio di Castro. Ed un giorno che lo trovai di vena, mi disse queste formali parole: "Tutti esclamano che si scameri Castro, e nessuno dice che si restituischi Avignene: tutti espongono che il re merita esser risarcito degli affronti presenti ricevuti, e nessuno parla che si rifacciano gli strapazzi degli ecclesiastici, se fosse vero, come si sa non essere, che imperiali e nostro fratello Mario habbiamo dati gli ordini a corsi contro l'ambasciatore e potrebbe il re pretendere soddisfattione contro questi due: ma come ci entra Castro? e poi se Mario è innocente, come si ha d'allontanare da noi?"

So geht das nun fort: selbstgefällige Invectiven: eine tiefe Versachtung dieses ganzen geistlichen Weiens: eine ganz moderne Gestimung. Schon wird die Möglichkeit ins Auge gefaßt, daß die Franzosen sich Roms bemachtigen konnten. Zuweilen sollte man zweifeln, ob der-

gleichen Dinge wirklich in bem Senat vorgetragen werben durften. Betrachtet man aber, daß eben damals auf allen Seiten heftige Angriffe gegen den romischen Stuhl erhoben wurden (es erschienen die wildesten Satyren, z. B. le putanisme de Rome, worin geradezu gesagt wird, man maffe dem Papit eine Frau geben, um audern Bubeln vorzubengen, und das Papitithum erblich machen), daß dieß die Epoche war, in der der Eredit desselfeben allgemein abzunehmen ansing, so findet man es doch so unwahrscheinlich nicht. Uedrigens kannte der Verfasser hof und Staat sehr gut. Er verdient es wohl,

bag wir ibn auch noch aber ben Rirchenstaat vernehmen.

Si palpa con mano, l'ecclesiastico dominio essere totalmente aggravato, sì che molti possessori non potendo estrarre da i lero terreni quanto basti a pagare le publiche impesitioni straordinariamente aggiunte, trevano di consiglio di necessità l'abbandonare i loro fondi e cercare da paese men rapace la fortuna di poter vivere. Taccio de datii e gabelle sopra tutte le robe comestibili, niuna eccettuata: perche le taglie, i donativi, i sussidii e le altre straordinarie angherie che studiosamente a'inventano, sono tali che eccitarebbeno compassione e stuporo se i terribili commissarii che spedisce Roma nelle città suddite con suprema autorità d'inquirere, vendere, asportare, condannare, nón eccedessero ogni credenza, non essendo mai mese che non velino su le poste grifoni ed arpie col sopramantello di commissarii o della fabrica di S. Pietro o de legati pii o de spogli o degli archivii o di venticinque altri tribunali Romani: onde restano martirizzate le borse, benche esauste, de' sudditi impotenti ad ultima prova. E però, se si pongono da parte Ferrara e Bologna, con le quali si usa qualche riguardo e le quali sono favorite dalla natura ed arte di ottimi terrem e di mercatura industriosa, tutte le altre città della Romagna, della Marca, Umbria, Patrimonio, Sabina e Territorio di Rema sono miserabili per ogni rispetto: nè trovasi (oh vergogna de Romani cemandanti) in alcuna città l'arte della lana o della seta, non che de panni d'oro, se due o tre picciele bicoche di Fossombrone, Pergola, Matelica, Camerino e Norcia n'eccettuo: e pure facilmente per l'abbondanza della lana e seta si potrebbe introdurre ogni vantagievole mercatura. Ma essendo il dominio ecclesiastico un terreno che si ha ad affitte, coloro che lo nologgiano, non pensano a bonificarlo, ma solamente a cavarne quella pinguedine che può spremersene maggiore che sia del povero campo: che smunto et arido a nuovi affittuali non havrà agie di porgere che sterilissimi suffragj. E pare arso l'erario pontificio da un abisso di voragine: si hebbe per bene armare per due volte, quasi che il primo errore, che costò due milioni, fosse stato imitabile per qualche civanzo alla difesa dello stato, quando alle prime rotture ogni prudenza insegnava a stringere Paccomodamento per (non) dare pretesto a Francia di chieder peggio. Un calcolo, che feci nella mozzatura di quattro e mezzo per conto che rendevano i luoghi de monti, come fanno di sette per cento nella nostra zecca, ridotti a quattro solamente, trovai che a un mezzo scudo per cento in cinquanta milioni effettivi di debito, la camera venne a guadagnere 250 m. scudi di entrata, che a quattro per cento formarebbe un capitale di sei milioni e mezzo.

### 135.

Vita di Alessandro VII. Con la descrizione delle sue adherenze e governo 1666.

Eine Lebensbeschreibung nicht, am wenigstens eine folde wie fie Pallavicini schrieb; aber eine allgemeine Schilderung der Handlungen dieses Papstes, nach dem Eindruck den sie in Rom hervorbrachten, von einem unterrichteten und im Ganzen wohlgesinnten

Beitgenoffen.

"Egli e," heißt es vom Papst, "veramente d'animo pio, religioso, divoto, e vorrebbe operare miracoli per conservatione del christianesimo: — ma è pigro, timido, irresoluto, e molte volte mal opera per non operare. Er schmchte anfangs den Repotismus und tried ihn nacher doch so hoch. Alle dconomic chen Berhaltnisse lagen in den Handen der Nepoten; — sie bereicherten sich sehr; — die Zwistigkeiten mit Erequy waren ihnen underten sich sehr; — die Zwistigkeiten mit Erequy waren ihnen underten sich sehr; — nur die auswärtigen Berhältnisse der hielt sich der Papst selbst vor. Aber er wandte zu wenig Ausmerksamkeit daranf. Er hatte literarische Zusammenkunfte im Hause, die ihm viel Zeit wegnahmen: Abends war Rospigliost ein Stündchen zur Unterhaltung bei ihm. In der That gingen die Sachen nur sehr mittelmäßig. Der Papst antwortete in allgemeinen Ausbrücken, ohne doch einen Minister zu haben, an den man sich hätte wenden können.

Der Schluß fällt daher nicht sehr tröstlich aus. Der Autor resumirt sich in den Worten: L'ambitione, l'avaritia et il lusso dominano il palazzo; e pure la pietà, la bontà et il zelo dominano Alessandro VII.

#### 136.

Relatione di Roma di Giacomo Quirini Kr 1667 (8) 20 Febr.

Bierthalb Jahr war S. Quirini bei Merander VII; hierauf eine Zeit lang bei Elemens IX. beglaubigt: biese ganze Zeit umfast seine Relation.

Er schildert zuerst die letten Sahre Meranders VII, zwar nicht mit ber Animosität wie seine Borganger, aber wesentlich in demselben Sinne.

In 42 mesi che servii Alessandro VII, conobbi esservi il solo nome del pontefice, ma non l'uso del pontificato, datosi quel capo alla quiete dell'animo, al solo pensiere di vivere, e con severo divieto ripudiato il negotio, scemate tutte quelle virtù che da cardinale prestantemente teneva con vivacità di spirito, ingegno nel distinguere, prontezza nei partiti, disinvoltura nel risolvere e facilità supragrande dell'esprimersi. Er schilbert bie Migbrducke des Repotismus; von dem Bau der Sallen dei S. Pietro, der dem Caval. Bernini jum Ladel gereicht, sagt er sognificat vorber. — Renderà per sempre disabitata la città Leomina, spianate le case, moltiplicate l'acque delle sontane, sce-

mati i suochi: cagiona in conseguenua la mai' aria. — bie Risbrauche der Pensionen und der Stellenvergabung erdriert er mit besonderer Rucksicht auf Benedig, von wo jährlich die Summe von 100000 Duc. nach Rom gehe; merkwürdig ist es, daß Alexander VII. auch seinerseits, namentlich mit den Cardinalen unzufrieden war; er klagte, daß sie sich an die Fürsten hielten, selbst in der Sache von Castro, daß sie ihm nicht einemal einen guten Rath zu geben wäßten: Si lagnava non esser dottrina e virtu sociissasente in quei porporati, non arricordando mai ripieghi o partiti che prima kui non li sapesse. Es war ein allgemeiner Berfall.

Das Conclave ward durch die Nachgiebigkeit Chigis gegen ben Squadrone volante beherrscht. Spater zeigte sich doch, das Chigi sehr wohl daran gethan hatte. Eben dieser Nachgiebigkeit hatte er zu banken, daß Clemens IX. ihm einen Theil der Gewalt überließ.

Duirini findet Clemens IX. schwachlich, mit Krankheiten belaben, fest, ja hartnäckig in seinen Meinungen; er verbot zuweilen seinen Ministern, auf einen Gegenstand zurückzusommen, über den er
seinen Beschluß gefaßt hatte. Ein Musikus aus Pistoja, des Ramens Atto, wohlbekannt in Venedig, hatte bei ihm vertraulichen Jutritt. Seinen Entschluß an den Auslagen etwas nachzulassen sindet
Duirini beidenmuthig. Mostro eroica pieta, levando due giulj di
gabella di macinato dei rubiatelli, privandosi di 2 milioni di
scudi.

Er kommt auf die Familie Clemens IX, besonders Cardinal

Rospiglioft, den er folgendergestalt schildert.

Tutto che il giorno innanzi della mia partenza seguisse la promotione, restando al cardinalato promosso l'abate Rospiglicai in età di 38 anni finiti, ciò non ostante, avendolo per due volte conosciuto in Spagna e trattatolo in Roma con negotii diversi come coppiere del cardinal Chigi, posso con distinta cognitione riferire all' EE VV che il papa parlando meco frequentemente nelle audienze e lasciandosi con giustizia rapire lo considerava per cauto ministro, e per consentimento comune gli attribuiva merito e lode: et in questo credo che moralmente non si posas. ingannare, perche niun nipote di papa è comparso in teatro più informato di lui, mentre in corte cattolica fu sempre a parte della lunga nunciatura del zio. Nella secretaria di stato in Roma era l'unico direttore, formando lettere e risposte negli affari de' Insorti poi li turbini per le pessime risolutioni con l'ambasciatore Crechi fu prima espedito a S. Quirico e poi a Livorno, con intentione più tosto di portar le lusinghe di palazzo che di soddisfare l'ambasciator duca: et aggiustate in fine il negotio fu nella legatione di Chigi spedito in Francia a consultare le formalità del trattamento: e ritornato in Roma col titolo d'internuncio passò in Fiandra: et assunto al pontificato papa Clemente crede con la speranza e con l'opinione di poter. conciliare le differenze conservando nello stesso tempo gli ernamenti della pace e rimuovere i pericoli della guerra, deve gli espedi la plenipotenza per aggiustare i dispareri vertenti tra le corone. Nelli di cui viaggi et impieghi siccome nei primi gierni profuse con grande generesità molt' oro: così, cadute mortal-

mente infermo in Susa, convenne con prodigalità dispensare infinito contante, a segno che 140 m. scudi ne risente d'aggravio la camera apostolica. Nel resto il naturale suo è melanconico: uomo di poche parole e ritirato in se stesso: et in tanti anni di conversationi e d'anticamera si dimostrò con tutti indifferente, non palesando sviscerata amicitia o confidenza con alcuno, essendo più tosto misurato che sostenuto nei discorsi: et hora a causa del patimento sofferto resta per qualche momento predominato da certa fissatione de' pensieri, e tende nel negotio, nelle visite e nell'agitation della corte s'applica e divertisca: con tutto cio dirige la secretaria di stato il card! Azzolini sottoscrivendo lo stesso cardle gli ordini alle legationi non meno che alle nunciature de' principi. Sin qui resta poi dalla beneficenza del papa proveduto di 3 m. scudi di pensioni e badie che teneva il pontefice, di quattro mila scudi per la morte del cardle Palotta, e di dodici m. scudi della legatione d'Avignone come cardinal padrone. soluti 100 mil

# 137.

Relatione della corte di Roma al re christianissimo dal Sr di Charme 1669.

Eine Relation, die frangofisch und italienisch gebruckt ift, die aber, und vielleicht ift fie eben barum gedruckt worden, nur wenig Bedeutenbes enthalt.

Die Unordnungen ber apostolischen Kammer werden auch bier erertert, — wie wenig ihnen damit abgeholfen werde, daß Clemens IX. seine Repoten eingeschränft halte; wie auch keine Congregation etwas ausrichte und ein allgemeiner Bankrutt zu fürchten sen.

Die Bemerkungen Grimanis über ben Mangel an tauglichen Leuten, ben guten Willen und die geringe Energie der Nospigliofi, ben Zustand ber Pralatur und bes Landes werden bier bestätigt.

Es gibt Ueberarbeitungen, bei benen man Dehreres geradezu

aus Grimani berübergenommen bat.

Ich mochte boch zweifeln, ob biese Arbeit von einem frangofischen Gesandten frammt: es mußte der Duc de Chaulnes sein, den wir in den Négotiations relatives à la succession d'Espagne II, p. 579 als Ambassadeur in Rom finden: von einem nicht ununterrichteten Zeitgenoffen ist sie aber auf jeden Fall.

# 138.

Relatione della corte di Roma del sigr Antonio Grimani, ambasciatore della republica di Venetia in Roma durante il pontificato di Clemente IX. 1670.

Noch etwas zweiselhaft bruckte sich Duirini über die Tugenden Elemens IX. aus. Die Ersahrung die man an Merander VII. ges macht, mochte ihm Bedenken erregen. In ein unbedingtes Lob dagegen bricht, wenigstens in moralischer Hinsch, Grimani aus. "Veramente la mansuetudine, la modestia, la piacevolezza, la moderatione, la elemenza, la candidezza dell' animo, la purità della

conscienza sono doti sue particolari." Er behauptet, nie einen

befferen Menfchen gefannt zu haben.

Zurik erdriert er nun die Mäßigung, mit der Clemens seine Nopoten ausstattete. Es zeigt sich boch, daß man in Nom vieles das gegen einzuwenden fand. Grimani meinte sogar, die Histojesen würd ben sich für die unerwartete Zurücksetzung, mit der man sie behandle, später einmal an den Nepoten rächen.

Dabei bleibt freilich auch gewiß, daß Elemens keine ernftliche Anftalt machte die übrigen Migbrauche zu beben: schon rief man aus, wenn nicht ein neuer Sixtus V. komme, so laufe das Bontificat

Gefahr vollig ju Grunde zu gebn.

Grimani gablt bie vornehmften Uebelffande auf: Berfauf ber Stellen, daber entspringe ber Mangel an tauglichen Leuten; ichlechte Geldwirthschaft; vorzüglich Bernachläßigung der Monche. Al presente i religiosi sono tenuti in un concetto sì vile che da per loro si allentanano di comparir nella corte per non ricevero affronti da' cortigiani più infimi. Le porpore e vescovadi si tengono vilipesi su le spalle de' religiosi, e nelle concorrenze un pretuccio ignorante e vitioso ottenerà il premio sopra il religioso dotto e da bene. I nipoti non curano de' religiosi: perche non possono da questi esser corteggiati come da preti. Se si parla di aggravj, i monasterj sono i primi; se di riforma, non si parla di preti, ma di religiosi. In somma, si toglie affatto ad ogni uno la volontà di studiare e la cura di difender la chiesa dalle false opinioni che vanno seminando i nemici di Roma: de' quali moltiplicandosi giornalmente il numero, e deteriorandosi quello de religiosi dotti et esemplari, potrebbe in breve soffrirne non poco detrimento la corte. Onde al mie credere farebbono bene i pontefici di procurar di rimettere i regolari nel pristino posto di stima, partecipandoli di quando in quando cariche e dignità, tauto più ch'essendo grande il numero possono scegliere i soggetti a loro piacere; e così nelle religioni vi entrarebbono huomini eminenti, dove che tengono a vile hoggidì di coprirsi le spalle d'un cappuccino i più falliti mercanti, nè si veggono entrar ne' monasteri che gente mecanica. Leider fen aber von Clemens IX. teine Abbulfe zu erwarten: er-fen allzu lau, allzu gutmuthig.

Rach diefer Schilberung des Papsies geht der Botschafter auf bessen nachste Angehörige über. Zuerst der Cardinal Rospigliess, von dem man hosste, "quod esset redempturus Israel." Er zeigt an, warum diese Hossien des geschuscht worden. Tre cose per mid credere sono quelle che fanno camminar col piede di piombo il cardinal predetto, accusato di lentezza di genio e di mancanza d'applicatione. La prima è il gran desiderio di voler sar dene ogni cosa e di dar gusto a tutto il mondo, cosa che dissicilmente può riuscire ad un' huomo che non è assolute padrene. La seconda è che la sua volontà viene imbrigliata e trattonuta del papa, il quale, se bene ama e considera con amore estraordinario questo nipote, gode però di fare il tutto a suo modo: onde dudioso il Rospiglicai d'incontrar pelle sue risolutionà le

negative del papa e dall' altra parte velendo sodinfare gl'interessati, fugge le occasioni di concludere cosa alcuna. E finalmente gli noce ancora la capacità del proprio intendimento, particolarmente in quelle cose che dipendono da lui: poiche abbondando, come si è detto, di ripieghi capaci da sostenere il posto di nipote, da si gran copia nasce la gran penuria nelle risolutioni, perdendo la maggior parte dell' hore più pretiose a meditare e crivellare le materie, et intanto che si medita e crivella il modo da eligere senza mancare le più adequate, il tempo vola e le occasioni fuggono. — Die Gerechtigfeit indefi musite man ihm miderfahren lassen, dasse et sich nicht bereichere: "havendo trascurato molte occasioni d'arricchirsi, e l'havrebbe possuto fascurato molte occasioni d'arricchirsi, e l'havrebbe possuto fascurato grupolo e con buona coscienza." Man meinte wohl, so spigliossi beginstige Chigi besondere qui dem Ende um durch seine Dutse selbsi cinmal Papst qui werden. Der Gesandte widerlegt diese

Meinung.

Merfwurdig ift es, wie die Gefinnung welche wir in bem Papft und dem Cardinal Patron bemerten, auch in den untern Gliedern biefer Gewalt fich wiederholt. Sie find nicht ohne guten Billen und Kabigfeit, aber um einer ober ber andern Urfache willen vermogen fie boch nicht einzugreifen. Di due ministri si serve particolarmente il cardinale nelle cose che corrono alla giornata. L'uno è monsignore Agustini, huomo prudente e di vita esemplare, che può dirsi di lui come di Giobbe Vir simplex et timens deum, ma del resto lento, lungo e irresoluto e tanto inclinato a voler far bene che fa poco per lo dubbio di non far male: onde con questa natura ha saputo dare così bene nell' humore del padrone che lo decanta per un' oracolo e lo stima il principal ministro della corte, benche quelli che continuamente lo sentono nelle congregationi, ne fanno altro concetto, e lo confessano bene per un soggetto mediocre, ma non più oltre, e della stessa opinione è ancora il papa. L'altro è monse Fiani, a cui fu dato il carico di segretario della consulta, officio veramente che ricerca gran confidenza col cardl padrone: onde con ragione Rospigliosi scelse questo huomo che conosce il dovere dell' amicitia e che in effetto non può desiderarsi maggior capacità nel governo, tuttavia inhabile quasi di esercitare il suo officio per esser podagroso e infermo, prolongando per questo ogni cosa con gran rammarico della corte, dalla quale vien poco accettato, fanto più che si è vociferato haver le mani inclinate a ricever presenti, ma per me credo che questa sia una vera malignità di dettatori.

Es ist nicht nothig die weitern Particularitaten über die papstliche Familie, die doch zu keinem Einfluß gelangte, zu wiederholen. Der Bruder der Papstes, Don Camillo Rospiglioss, wurde, wie unser Lutor sagt, wenn dieß Gebrauch ware, bei seinen Ledzeiten canonistr zu werden verdienen. Er hatte funs Schne, von denen jedoch nur zwei genannt zu werden brauchen: der zweitgeborene, Don Tommaso, der bereits den Gedanken hatte die Industrie des Kirchenstaates zu heben, und der jüngste, Giambattista — giovine di bel-

Hasimo aspetto e d'un cervello acuto e penetrante -- ber mit einer Pallavicini von Genna verheirathet wurde und bas haus Rospigliosi grundete. Es ist genug nur noch die allgemeine Schilderung bes neuen Berbaltniffes biefer Repoten aufzunehmen. Fra tutti li pontefici che sono stati nel Vaticano, non se ne è ferse vedete mai alcuno più politico e più prudente nel mantenersi con i suci parenti come fece Clemente IX, il quale godeva di esser con Îoro, ma non già di darsi in preda di lero: anzi quante più li mostrava segni di affetto e di ottima volentà, tante maggiormente li teneva indietro senza parteciparli in modo alcuno i segreti de' suoi pensieri. Alla buena intentione del papa di torre via dalla chiesa lo scandolo introdotto da lungo tempo mediante la comunicatione di quasi tutta l'auterità del Vaticano che i pontefici hanno costumato di partecipare ai loro nipoti, è anduta congiunta la bontà del nipotismo: perche si può dire con buona ragione che mai in Roma si sono veduti parenti di papa più medesti, più humili, più caritativi e meno disinteressati de' Rospigliosi, e quel che più importa, tutti dotati d'una stessa bontà e modestia, che però sarebbe stato un disumanarsi di lasciarli d'amare; anzi si può dire giustamente che il papa non li amè mai quanto sarebbe necessario al merito delle loro ottime qualità, havendoli tenuti più tosto come stranieri che come parenti per non comunicare con essi loro alcuna cosa di conseguenza: con che si rendeva infelice, mentre dall' una parte si privava volontariamente della sodisfattione necessaria a' principi di sfegarsi con i congiunti, e dall' altra si vedeva privo di poterni aprire con i domestici, che per lo più erame gente idiota e di spirito ben mediocre. Si crede che il papa non confida le come più importanti della corte che colla persona del card! Chigi, il quale come astuto et accorto ha saputo benissimo guadagnarsi il suo affetto.

Es folgt eine Schilberung ber Cardinkle und der Gesandten die an dem Hofe residirten. Doch sind die Personlichkeiten nicht bedeutend genug, und die Interessen zu flüchtig, zu vorübergebend, als daß wir bei ihnen verweilen sollten.

### 139.

Relatione dello stato delle cose di Roma del mese di Sett. 1670. (Alt. 9 Bí.)

Den venezionischen Relationen, ber angeblich franzbisichen gefellen sich auch spanische hinzu. Denn ohne Zweifel ift diese Relation für Spanien verfaßt. Es wird darin einer andern gedacht, welche an den spanischen hof gegangen, weshalb man die in derselben enthaltenen Rotizen hier weggelassen habe.

Element IX: la sua natura è placida: perche non viene alcuno a suoi piedi al quale egli non desideri di fare qualche gratia. — Va ristrettissimo nelle spese e parchissimo nel dare a suoi. Carbinal Altieri: opera tutto da se, e poca influenza riceve da altri. Sono secoli che non si è vedute un nepota di

nentafice nè di maggior autorità nè d'abilità ed integrità. Bir erfeben, daß man auch unter diefer Regierung die meiften Beamten

gelaffen batte wie man fie fand.

Das Bichtigste aber wovon unser Autor Meldung thut, ist bie Entzweining des hofes. Chigi, Barberini, Rospiglioft maren auf das engite mit den Alkieri verbunden. Vor allem hatte hiezu der spanis fche Gefandte beigetragen. Diefen gegenüber fand die Faction ber Squadronisten, d. i. ber innocenzianischen Cardinale, die so vielen Einfluß auf die letten Papftwahlen gehabt, und unter den beiden vorigen Regierungen ihre Unbanger in die offentlichen Stellen gebracht hatten. Bu benen geborten Omodei, Ottobono, Imperiali, Borromeo, Agolino. In die Streitigkeiten biefer beiden Factionen mischte fich Die Ronigin von Schweden mit größtem Gifer. Man weiß, wie boch fie Appolino bielt. hier wird fie beffen getreue Dienerin genannt. Laufend Intriguen werben ihr Schuld gegeben um die Squadroni. den au befordern.

### 140.

Memorie per descrivere la vita di Clemente X Pontesice Massimo, raccolte da Carlo Cartari Orvietano, decano degli avvocati consistoriali e prefetto dell' archivio apostolico di castello S. Angelo di Roma. (Alt. 211 S.)

Unmittelbar nach dem Tode des Papstes verfaßt, schon im Detober 1676 fertig; mit ausbrudlicher Gelbitverpflichtung alle Schmeis delei ju vermeiben und die reine Babrbeit ju fagen (da questi fogli sarà l'adulatione, mia nemica irreconciliabile, affatto sbandita, alla sola verità candida e pura attenendomi); jedoch nach der Absicht des Autors nur eine Sammlung, um fünftig von einem Andern benutt zu werben.

Anfangs follte es nun icheinen, als fen biefe Erklarung nur ber

Ausbruck der Bescheibenheit.

Recht artia ift der Bater des Papftes, der alte Lorenz Altieri geschildert: ben Cartari noch gut gekannt hatte: als ein Mann von fraftigem Geift, majeftatisch in seiner Haltung, aber babei boch sehr bescheiben, wie schon sein Blid bas aussprach. Obwohl nur Sammler, enthalt fich ber Autor doch nicht, sogleich ein Concetto im Beifte scines Sahrhunderts hinzuzufügen: "di altrettanto bella canitie nell' esterno ricoperto quanto di una candidezza di costumi, di

una rara pietà a meraviglia dotato."

Emilio Altieri mar geboren 1590: murde 1611 Doctor: fand eine Zeit lang in dem Studio Pamfilis, nachmaligen Papftes, begleis tete 1624 jenen Bifchof von Nola, Lancellotti, beffen Instruction wir åbrig baben, nach Polen: bei seiner Rückfunft ward er Bischof von Camerino an der Stelle seines Brubers Joh. Baptifta, ber in bas Cardinal. Collegium trat; man behauptet, obwohl dieg Cartari nicht hat, schon damals sen Emilio felbst zum Cardinalat bestimmt gemefen, man batte ihn lieber genommen als feinen Bruber: er habe aber Die Selbstüberwindung befessen, in diesem Augenblick von Rom weggureifen zum feinem altern Bruder ben Borrang zu laffen. Unfern Emis

liv schickte Innocenz X. als Runtius nach Reapel, und man behanstet, er habe bort zur Beilegung ber Unteuben bes Mafaniello bas Seinige beigetragen : Alexander VII. machte ihn zum Secretar ber Congregation de' vescovi e regolari: eine Laufbahn bie Jebermann febr fangfam fand. In feinem 79ften Sabre erft fam es an ibn, wefentlich beforbert ju werben. Am 29. Nov. 1669 ernannte ibn Cles mens zum Cardinal, boch hatte dieser Papft gar nicht einenal Zeit ihm ben hut zu geben: ohne biefen nur noch empfangen zu haben, ging Altieri in bas Conclave: 29. April 1670 endigte bieß bamit, baf er selbst zum Papst ermahlt marb. Er weigerte fich eine Zeit lang: er erklarte, es gebe andere verdientere Leute, er nannte fogar einen Cardinal Brancacci: jedoch nahm er die bochfie Burbe an.

Schon in fo bobem Alter fand ber neue Papft: er batte nicht einmal einen leiblichen Repoten: er mußte einen Repoten wahlen,

um die Last der Geschäfte mit ihm zu theilen. Ritrovavasi S. Beatitudine nell'anno ottantesime di sua età: onde per questa cagione e per imitare i suoi antecessori, quali ben conoscendo la pesante mole del pontificato stimarono necessario di deputare per proprio sollievo alcuno de' cardinali col titolo di sopraintendente generale dello stato ecclesiastico, si compiacque a dichiarare l'istesso giorno a questa laboriosa carica il cardi Paluzzo Paluzzi degli Albertoni suo attinente, permutandogli quel cognome coll' altro d'Altieri.

Kommen wir nun auf die Handlungen des Pontificates, so

bleibt ber Autor zunachft bei Nom ftebn.

Die Ankunft der Gesandten von Ferrara und Bologna gur Dbebiengleiftung: - Aufbedung bes Conftantino DR. am Buf ber Ereppe St. Peters: - Musschmudung ber Brude St. Angelo mit 10 Engeln aus carrarischem Marmor: - Bau bes Pallastes Aftieri, mogn ungefahr 300000 Sc. aufgewendet worden fenen, die ja boch nicht verloren gegangen, ba fie ben Armen zu Gute gefommen: - Einrichtung einer zweiten Fontane auf bem Petersplate, bie jeboch ber Papft nicht vollendet sab: — bieß sind die hauptsächlichsten Gegen-ftande bei denen Cartari verweilt. Bei dem Pallaft schildert er and bie Bibliothek. Vedesi in sito quasi il più alto elevato del medesimo palazzo un vaso per libraria, altretanto capace quasto vago per la veduta della città e della campagna, in maestose scanzie riempite della generosità del cardi Altieri di pretiosi libri d'ogni scienza, che giungono al numero di 12000. 3th fenne fie recht wohl: wie oft bin ich die Treppen binaufgeffiegen! den Fontanen: Trasportata la fontana di Paolo V con machine meravigliose, quasi direi tutte d'un pezzo, dal sito vecchie deve si ritrovava all' altro dove hoggidì si vede stabilita in corrispendenza degl'ingressi laterali del teatro, per accompagnamento della medesima ordinò se ne fabricasse un'altra affatto simile verso il giardino de Cesi, come fu eseguito. Das **Rertwarbigste aber** ist was er von jenem angeblichen Mosait Giottos, ber Ravicesta bi S. Pietro, ergahlt. Nachbem es feit ber Zerftorung bes Fortiens ber alten Bafilifa, mo es ursprünglich ftanb, oftmals feinen Plat gewechselt, von Baul V. in ben Pallaft, von Urban VIII. in Die Kirche, von Innocenz X. wieder in den Pallass gebracht, wo es Alexander dem VII. aufs neue unbequem wurde, verzweisette man es fortzubringen wie es war, und zog es vor, es in Studen adzunehmen, indem man die Steinchen die zu jeder Figur gehörten, innmer in einen desondern Beutel legte. Unter Clemens X. brachte der Cardinal Barberini die Herfellung desselben nach einer unter Utban VIII. gemachten Copie in Antrag. Hierauf ward es aufs neue zusammenzgesett und in die Lunette über dem mittlern Eingang der Borhalle gebracht. Wie es aber hiedei zuging, lassen die Worte Cartaris schließen. Porche il vano non era capace, su detto che lasciandost de sigure nel proprio essere, potevano restringersi i spatii: come su diligentemento essequito. Man sieht wohl, daß der neue Reisser von Einigen nicht mit Unrecht als der Versertiger betrachtet wird.

Enblich wendet sich der Berfasser auch zu den Staatssachen. Allein bier ist er sehr mangelhaft. Er berichtet, Elemens X. habe tros aller sinamziellen Roth zu keiner neuen Reduction der Monts sie frommen Stiftungen, die dadurch leiden Kamilien und besonders die frommen Stiftungen, die dadurch leiden würden: — ben considerando il danno ehe a tante samiglie ed in particolare a luoghi pii ne rosultaredde: er zog Ersparnisse vor, und sogar der Ears binalnepot erbot sich auf seinen Gehalt als sopraintendente dello stato Berzicht zu leisten. — Dennoch schieste man einiges Geld nach Polen, das von den Türken hart bedrängt ward: einmal 30000, ein ander Mal 16000 und noch einmal 70000 Sc. Die Cardinale hatten eine besondere Sammlung veranstaltet.

Das ist das Einzige was ich von auswärtigen Geschäften sinde. Die Sachen des Kirchenstaates werden darüber jedoch auch nicht alzugründlich vorgenommen. Si adoperd alla libera introduziene delle merci forestiere, e surono rivocate tutte le esenzioni delle gabelle: si diedero ordini circa gli ossicii vacabili della dataria e frutti di essi: — si estinse la gabella del quatrino degli artisti: — si dichiard che alli Romani et altri nobili dello stato ecclesiastico sia lecito di esercitar commerci senza pregiudizi della nobiltà. Das ist eigentlich alles Besentliche was er sagt.

handlungen des Papstthums in Bezug auf das Innere der fa-

#### 141.

Clementis Decimi Pontificis Maximi vita. (Alt. 288 S.)

Cartari hatte gemeint, es wurden sich Biele sinden um das Leben Clemens X. zu beschreiben: eben Solchen widmete er seine Masterialien. Balb fand sich auch ein Autor der es unternahm: aber freilich ein Jesuit, auf Befehl seines Generals Oliva. Cardinal Pauluzi Altieri gab ihm dazu die Materialien.

Obwohl dieser Autor Cartari nicht nennt, so ift doch offenbar, bag er ihn vor sich hatte. Er thut baufig nichts als dag er ihn

abersett, erweitert.

hatte Cartari die Schmeichelei absichtlich vermieden, so fugt der Ueberarbeiter fie hinzu. Er meint, im Jahre der Geburt Clemens X.

habe ber Liber geweltige Heberschmennungen angerichtet: ", quani praesentiret imperantis urbis fluvius augendam ab exorte tum infante Romanam gloriam."

Doch hat er zuweilen auch nüstlichere Zufate. Er erzählt jenen Charafterzug von dem freiwilligen Zurücktreten Clemens X. vor fei

nem Bruber.

In den spätern Capiteln geht er auch auf die kirchlichen Ereignisse ein. Innumeros in callem salutis reduces illo regnante vidit Hungaria, quam catholicam, ut Francisci cardiis Nerlii verbiutar, pene totam esseci: — wahrhastig eine starke Hungared, denn nicht allein ward Ungarn damals keineswegs so weit katholisch, noch trug Clemens X. dazu viel bei: — ad veram religionem in Hibernia conservandam ac propagandam solertem industriam contulit: — plurimos in Vaticanum regressos Boemia et caetera Boemiae regna atque inter hos magnos principes, plurimos Rhaeti atque its sinitimae valles, magnam illorum vim Hollandia, majorrem vidit Gallia. Alles aber doch sehr un Allgemeinen.

Indem er dann die Gerechtigkeit und die Liebe des Papstes zu seinen Unterthauen belobt, entschuldigt er ihn, daß er jene Untersstützung der Polen wider die Türken durch Aussagen auf die Geiklichen zusammengebracht: daß er neue Anleihen gemacht: — drückende Aussagen habe er abgeschafft und dafür Luxusartikel, übersesische Beine, den Tabak, belastet: — auch in Rücksicht feiner Berwande ten habe er die größte Mäßigung bewissen. Man musse vonig kandereien die Altieri erworben — "quam minimum in spatium contrahantur Alteriis principibus subjecta oppida et rura, cum latiesime pa-

teat aliorum ditio."

# 142.

Nuovo governo di Roma sotto il pontificato di papa Clemente X. (Barb. 17 281.)

Erdriert das Familienverhaltnif, die fonderbare Erhebung Pau-

luggis gum papstlichen Nepoten.

Der Bruder des Papstes, Stammhalter des hauses Altieri, hatte nur eine Lochter hinterlassen, und verordnet, daß der Gemahl der sich mit ihr vermähle den Namen Altieri annehmen solle.

Ein Neffe des Cardinal Pauluzzi heirathete diese Erbin des Sau-

ses Altieri. Dadurch wurden die beiden Familien vereinigt.

Alle andern Bermandten, g. B. die Gabrielli, die fonft die nach-

ften gewesen maren, mußten guruckftehn.

Uebrigens ließ sich diese Regierung gleich von Anfang weniger milb an als die frühere, was icon daber kam, daß Elemens IX. auch diejenigen Einkunfte, welche bisher immer reservirt geweien warren, mit Schulden belastet hatte. Schon sing man an, die kleine Armee abzudanken. Der Berfasser meint, sener geringsügige Nachlaß, den Elemens IX. an der Steuer gewährt, werde machen, das man den ganzen Staat entwassne.

Auch er klagt über die Form des Regiments, die Rucksichtslo-

figs

figleit welche ben Regierenben im Kinchenstate nun schon gewöhnlich new. Vedendesi odiati et abborriti tante più s'infierano, e tiratesi il cappello sugli occhi non guardano in saccia a nessumo, e saccendo d'ogni erba fascio non pensano che al preprio intercese senza minima apprensione del publico.

### 143

Relatione dello stato presente della corte di Roma, fatta all'
eccmo principe di Ligni governatore di Milano dall' Illmo
Sr Feder. Rozzoni inviato straordrio da S. E. alla corte
appresso Clemente X. (24 Bi.)

Etwas später geschrieben als bie vorige Relation.

Schon hatte sich die Stellung der Parteien wieder verändert. Rospigliosi und Chigi wurden von dem herrschenden hause vernacheläsigt: dieses suchte sich den Squadronisten zu nahern.

Das Verhaltniß des Papstes und des Cardinal Altieri wird fol-

genbergestalt geschildert.

Il papa non ha applicatione alcuna, sì per la cadente sua cià, come auche per esser sue connaturale attendere alla propeia quiete e sottrarsi dalle cure gravi che petrebbere turbare la serenttà dell'animo suo, solo inclinato a vivere tranquillamente. Egli perciò non puole sapere le amministrationi della giustitia ne altri negetii politici della corte e dello stato eccleanatico: ende il ricorrere a lui non giova punto a quelli che da suoi ministri vengono oppressi: e per havere pretesto più colorito di non ingerirsi in simili affari, più volte si fa stimare ammialate, non tralasciando per questo le sue domestiche convernationi, che dopo desinato giernalmente si prende con giuochi

di carte e godimento di suoni e canti. Lascia il governo della chiesa tetalmente al cardinale Altheri, et in esse non si ingerisce se non quanto è necessario per la sua approvatione in voce o scritto: nel resto ha rassegnate in tal maniera che più volte l'ha temuto e nascostamente ha fatto fare elemosine, regali e cose simili: ma la collatione de' beneficii, vescovati et elettione de' soggetti alla perpora resta al totale arbitrio di esso cardinale; il quale è uomo flemmatico, e difficilmente si sdegna esternamente, e quando ciò fa, cessa di vendicarsi. Ha molt' attitudine a sostenere la carica che tiene, et in fatti vuol sapere et indrizzare tutti gli affari grandi e piccoli non solo della certe ma ancora di tutto le stato ecclesiastico, il che da alcuni si attribuisce a grande avidità di suoi interessi, nelli quali è vigilantissimo, non lasciando passare occasione alcuna di non approfittarli: ogni giorno in tal' hore determinate da audienza a tutti i ministri della corte et alli loro segretarj, et esse da le regole et istruttioni non solo generali ma anche particolari, di modo che li giudici et il medesimo gevernatore non hanno nelle loro cariche arbitrio alcuno.

Il principale ministro del medesimo cardinale è stato et è l'abbate Piccini, soggetto di deboli parti et inferiori natali, che

prime della promotione di Chemente Decimo eta ato dimensione code per introdutione, aszi per l'arbitrio, conferme la comme stima, che haveva de voleti di esse cardinale, ha congregato un'annua entrata di 12 m. sondi et un capitale di 200 m., havendo altrettanto empito il capo di fumo quanto la borea d'eso. Però al presente è cessata tant'aura sua, vogliono alcuni per punti politici e non già perche si sia diminuita la sua gran fortuna dall' unione delli quattro regj ambasciatori: ancorche detto abbate Piccini unitamente col commissario della camera chiamato mons' Zaccaria siano li più intimi del cardinale: quanto a cis, spetta all' interesse, mostrandosi esso cardinale da questo alieno, volendo lasciar cadere sopra di questi due ministri o torcimani l'opinione volgare di molto interessato.

### 144.

Relatione della corte di Roma del N. H. Piero Mocenigo, che fu ambasciatore a papa Clemente X, fatta l'anno 1675. (44 281.)

P. Mocenigo war früher in England gewosen, just kam er nach Rom, das ihm nur besonders in commercieller hinscht einen so gang andern Anblick darbot: hier ward er mit dem hause Attieri in ziemlich heftige Stroitigkeiten verwickelt; er trat an die Spise der Gesonden, welche man einiger ihrer Freiheisen berauben wollte. Rein Bunder, wenn er von dem was er sieht und erlebt, sich nicht sehr erbaut zeigt.

Er theilt seinen Bericht in brei Theile.

I. La qualità di quella corte, sua antorità così spirituale come temporale, con aggiunta dell'orario e delle forze. "Tutte il riflesso", beginnt er, "dei pensieri de' regnanti è rivelto a non lassiare la propria casa esposta alle persecutioni et al ludibrio della povertà. Di ciò deriva che la tramontana di qualla corte è l'interesse privato, e colà non s'applica al publice beme che colla speciesità delle apparenze." Die Beginnigung ber vara nebmen Gefolecter putte jest den Crfolg, das besondesse der Mittelfand, and der geringere Abel nicht mehr fortam. Er besas nicht Gelb genng, um tich durch eigne Araft zu erheben, und war doch zu selbsständig, um sich zur Unterwürfigstelt der wirflich Armen zu ernfedrigen.

"Die Schmeichelei," sagt P. Mocenigo, "if hier zu Hanse; aber nicht minder gibt es auch viele Leute die sich über ihre fehlge schlagenen Hoffmungen burch Afterreben troften, welche die Maxime

begen: man irre nie, wenn man bas Schlimmfte bente."

Wichtige Congregationen: ber Inquisition, der trechlichen Immunität, des Conciliums, der Propagamda, der Bischofe und Debensgesstlichen, des Index. Will der Fos etwas abschlagen, so über last er die Sache ihnen: sie halten sich an ihre Canones und dem Gebrauch der vergangenen Jahrhunderte: da besommt das Gertugfügigste Wichtigkeit. Ist der hof aber ganktig gestimmt, so reimmut er seider die Sache an sich.

Besonders in den weltlichen Angelegenheiten zeigt fich beffen

durchfahrende Gewalt. Eurdindle wurden mie gehilligt haben, best man Krieg führe. -- (Seit geraumer Zeit, durfen wir bingufeten.

geschah das auch nicht mehr.)

Der Zustand des Landes verschlimmert sich täglich. Seit 40 Jahren, sagt man dem Autor, habe die Einwohnerzahl um ein Drittheil abgenommen: wo man fruber 100 Feuerstellen gabite, finde man nur noch 60, viele Häufer reiße man nieber, obwohl die Consulta verbiete bief zu thun: taglich werbe weniger Land angebaut: bie Beis nathen nehmen ab: für die Kinder suche man eine Zustucht in den Alòstern.

Er berechnet die Zinsen der Staatsschulden, d. i. der Monti und osseii vacabili, auf 2,400000 Sc., das. Deficit auf mehrere Hunderte

taufende.

II. Il presente governo di Clemente X, sua casa, sacro

collegio e corrispondenze con principi.

Clemens X. Er sehe wohl Datar, Segretario de Brevi, Staats. fecretar und ben Cardinal Altieri ju ben gefetten Stunden, aber er habe nur die Formalität des Unterschreibens: unangenehme Dinge verberge man ibm : dabin gebe bas gange Bestreben El. Altieris. Der Gesandte behauptet, der Papst habe teine Kenntnif von den Geschäfe ben der Welt: er sen niemals Runtius gewesen. Wie wir wiffen, ist bieg falsch. In Roma si dice che benedicere e sanctificare sia del pontefice, reggere e gubernare sia dell' Altieri.

Carbinal Aftieri: di complessione delicata: — — la sua natura è ardente, impetuosa e di prima impressione. — — Assuefatto alla cortesia Romanesca di non negare cosa alcuna, anzi di concorrere con parole officiose ad esaudire le instanze facilmente: poi quiando ha penderato il negetio, dà indietro, anco col negare l'impegno, e dà nelle scandescenze. - Da noca speranza vien nellevate, come per contrazio da poce timere ab-Wir seben in biefen Meufterungen wohl die Rachwirkung bettuto.

porfonlicher Misverbaltniffe.

In dem nemlichen Sinne aber werden auch die übrigen Verfamlichkeiten geschilbert. Laura Altieri, von welcher boch bas Glad Diefer Familie komme, befinde fich in berfelben nicht mohl, beshalb laffe man fie niemals zu den Füßen bes Papftes tommen. giente baran doch nicht recht.

Unbebenklicher ift es, wenn ber Berfaffer bie Bereinigung bes Hofes mit den Squadronisten schildert: wir faben schon, wie fie fich vorbereitete. Barberini, Rospiglioff und Chigi waren jest in geringe: rem Ansehen: die Squadronisten drangen besonders auf Unabhangigkeit ber Eurie von ben fremben Sofen: fie hatten die Altieri gang an fich gezogen. Der Berfaffer behamptet, die Berwickelungen, in welche der Hof fich einlasse, seven ihnen zuzuschreiben.

Er geht naher auf diese ein; allein in feiner irritirten Beise. Den Kaifer muffe ber hof guweilen burch geiftliche Gefchente, Agnus dei u. f. w. zu begutigen suchen. Mit Frankreich habe man fo viel Frrungen, daß man sich freue, wenn es in Rrieg verwickelt werde. Bie sollte da der Papst noch den Frieden vermitteln? — Spenien betlage fich unter andern, bag man im Rirchenftaat Die

Manditen aus Mospel aufnehme, und zugebe, baf bus gefichiene Gut dafelbft vertauft werbe. "Ma non segli danno oreechie: parche così comple alla quiete di quei confini, promessa e mantenuta dai medesimi banditi." Man versame, Polen recht eifrig zum Turkenfrieg anzutreiben, nur um bann nicht genöthigt zu sevn es an unterftusen. Dem Caar wolle man biefen Titel nicht gewah ren, und beshalb trete man mit ibm nicht in Berbindung: wonon fich boch fomt fo viel Beibulfe gegen den Erbfeind erwarten ließe. Per timor d'ingombrarsi in obligatione di rimettere e contribuire soccorsi maggiori si sono lasciate cadere le propositioni fatte da an' inviato Polacco, che l'armi del re sarebbero passate il Danubio, entrate nella Bulgaria, e promettevano di portar la guerra nelle viscere dell' imperio Ottomano. Ich bemerfe bas nur, weil fich baraus ergibt, daß man biefe hoffmungen fcon bamals begte. Denn mas der romische hof viel dazu thun fonnte, besonders wenn es fich mit bem Zuftanb ber papftlichen Caffen und Lander fo verbielt wie oben geschildert worden, fieht man doch auch nicht ein. Dem König von Portugal wollte man das Patronat über seine transmarinen Kirchen, bem Herzog von Savoyen einen Indult zur Befebung ber Bisthumer feines Lanbes nicht jugestehn. Auch in Los cana, in ben fleineren Furftenthumern regte fich biefer Unspruch auf firchliche Gelbständiakeit.

Die Incameration von Caftro erweist sich sogar schäblich. Die Schulden die man übernommen, fordern 90000 Se. Zinsen: der Pachter der Einkunfte zahlt nur 60000. In Rom antwortet man: fo

rechne ein Fürst nicht.

III. Corrispondenze colla republica: mur fehr furz und hauptschlich über perfonliche Streitigfeiten. "Impiego scabre-

sissimo." Afles in bemfetben Geift.

In Benedig war man auf eine Relation in diesem Sinne schon norbereitst worden. Noch ehe P. Mocenigo wiederkam, erschien eine Lettera scritta a Venetia da soggetto den informato sopra l'ambasceria (eine zweite hand sest hinzu: insame) del S. Kav. Mosenigo; wo der kleine Mann mit der großen Perucke, der immer von England sprach, start mitgenommen wird. Sest sise er Lag und Nacht mit einem Literaten, um in seiner Relation den comischen hof anzuschwärzen: "un governo, migliore del quale per i principi secolari non è stato da S. Pietro in qua, piacevole, moderato, senza puntiglio."

Auch hat Mocenigo gewiß itbertrieben: beshalb ift aber nicht al-

les ju verwerfen mas er fagt.

Sebermann trägt am Enbe seine Meinung auf die Dinge über, von benen er Meldung thut. Wir andern haben uns nun da zwisschen Object und Subject zurecht zu sinden.

#### 145

Scrittura sopra il governo di Roma. (MS Rom.)

Unter Schriften befindlich bie fich auf 1670 - 80 beziehen und ungefahr eben bahin gehorig; so trofilos wie die Rlagen Sacchettis mir immer. I. Sopra il cattivo stato de' popoli. Come mai fu egni pontificato, s'ha da trovar modo di metter 160 et anco 150 m. scudi in una casa, e non è possibile di levarne 50 m. di peso egli aggravati popoli. — — Il peggio è non voler permettere i medi honesti di riempire le borse con procacciarsi per mezze di lecite mercantie quei guadagni ch'altri con l'autorità indebitamente s'appropria. II. Sopra la gran povertà et il gran Rhetorisch ausgeführter Gegenfaß. III. Dell' annona o Borguglich über die Digbrauche ber Annona. I minidel vino. stri del principe vogliono far da mercanti. Quindi tanti fallimenti di mercanti e di fornari, tanti sconcerti nelle case e nelli luoghi pii, il cui loro maggior avere consiste in terreni, e tanti grani lasciati marcire no granari a chi non ha voluto soccom-bere all' estorsione di si detestabil trafico. IV. Del ritardamento della giustitia e de' frutti de' luochi di monte. Depositarii der Monti werden der Veruntrenung und Willfürlichfeit angeflagt. V. Sopra l'irreverenza nelle chiese: — wie im Eheater, meint er. VI. Sopra il fasto de' banchetii palatini. Sopra l'abuso del cerimoniale. Der Autor mißbilligt das baufige Sanctissimus: es emport ibn, daß man von der Frohnleiche namsproceffion zu fagen magte: "Sanctissimus Sanctissima portat." VIII. Sopra l'immunità ecclesiastica: — er beflagt daß bie Berbrecher in den Kirchen Freistätten finden. IX. Sopra le lordure delle strade. — Bohlmeinend, im Ganzen bezeichnend, doch nicht durchgreifenb.

# 146.

Vita del servo di dio papa Innocentio XI raccolta in tre libri.
(MS. Rom.)

Ein febr fcones Exemplar auf 144 Blattern, mabricheinlich ei-

nem fpateren Papft zu eigenen Sanden ibergeben.

Das erste Buch umfaßt das frühere Leben Innocenz des XI. Der Antor hatte sich Mühe gegeben, davon authentische Nachricht einzu ziehen. Er leugnet, daß der Papst in seiner Jugend einen Feldzug mitgemacht: S. h. selbst war darüber gefragt worden. Dagegen erzählt er, daß Carbinal Cueva es gewesen, der den jungen Mann, welcher ihm vom Governator zu Maisand empfohlen war, auf die Vortheile der Laufbahn an der Curie aufmerksam gemacht habe.

Das zweite Buch umfaßt die früheren Regierungshandlungen diesek Papsies: Deconomie, Einziehung unnüger Stellen, Herabsehung der Monti auch für die Communitäten, Beschränkung des Wuchers, der besonders im Getoto getrieben wurde, neue Taren für die geistlichen Sportein. Sein Grundsaß: "essere egli non padrone, ma amministratore delle cose alla santa sede spettanti con l'obbligo rigoroso di distribuirle non secondo la gratia de' parenti ma conforme la legge della giustitia." — Egli medesimo disse che da cardinale haveva cominciato ad esser povero e da papa era divenuto mendico. Uebrigens gebenst der Autor auch der englischen Ereignisse, und trägt kein Bedensen zu erklären, daß König Jacob

England habe l'atholifch' machen mollen: Volendo ricondurre al Romano cortile i suol sudditi, cominciò a servirsi nel ministero di cattolici.

In bein britten Buche wird die Theilnahme Innoeenz XI. an bem Kurkentriege erdrtert; seine personlichen Sigenschaften werden aufgeführt. Er erscheint, wie er war, fraftig, rücksichts, ehrenwerth. Mit vieler Einsicht wird sein Ehun und Lassen geschildert, bei weistem besser als in dem Wertchen von Bonamicus, das wir bei Les bret sinden: und das eigentlich nur eine seichte Lobschrift ist.

Merkwürdig tritt auch hier der Wiberspruch hervor den die Birksamkeit dieses Papstes erregte. Was erhob man Alles für Sinceden gegen den Emwurf einer Bulle zur Abschaffung des Nepotismus. Il volgo vedendo riformati molti ministri in palazzo et unite le loro cariche ad altri ministerj, che il papa non inchinava a spendere nè a denesicare con gratie, senza pensare più oltre diasimava 'l genio di Innocenzo come incapace della conditione del principe. Balb auf die eine, dalb auf die andere Abeise trat dies Missallen bervor.

### 147.

Memoriale del 1680 al papa Innocenzo XI concernente il governo e gli aggravj. (Bibl. Vallic.)

Man erkenne, heißt es in bieser Schrift, ben heiligen Sifer bes Papstes an. Aber leider sey der Ersolg seiner Handlungen eine allgemeine Unzufriedenheit. Durch die Reduction der Monti seyen viele Familien zu Grunde gegangen, — die Cardinale hore man nicht; den Kursen gewähre man keine Gnade; die Pralaten seyen ihrer Hoffnungen beraubt; die Armen ohne Almosen: ganz Kom ein Schauplat des Elendes.

Wer follte es glauben? Kanm gibt ein Papst den unaufhörslichen Klagen über den Nepotismus Gehör und kellt ihn ab, so fordert man ihn wieder zurück. Ond' e, sagt unser Memorial nach Anstürung einiger Gründe, che sia una gran sortuna per un principe l'aver parenti buoni e capaci del governo: poiche avendo

questi più potenti motivi dei ministri d'interessarsi nella riputatione e gloria di lui, possono anco con maggior aluccrità e franohezza dire i loro pareri.

# 148.

Ode satirica contra Innocenzo XI. (Bibl. 311 Frankf. a. M. MS Glauburg. n. 31.)

Noch gemäßigt ift in Schriften wie die vorige der Ansbruck bes Umvillens: gab aber sey es ein wirklich begangener Kehler ober auch nur ein Gerücht Anlas jum Ladel, so machte er fich in den bestigften Ausbrüchen Luft, wie das hier geschieht.

> Io non ritrovo ancor ne' vecchi annali bestia peggior, che sotto hipocrisia col sangue altrui tingesse e'l becco e l'ali.

Per atri era relante, ma concesse al nepete però che il gran comprasse due acudi il rubbio e nove lo vendesse.

### 149.

Discorso sopra la soppressione del collegio de' secretari apostolici fatta per la Stà di N. Sre Innocenzo XI.

Trot so heftigen Biberspruchs fuhr Innoceng in seinen Reformen fort. Unfer Discorso geigt, wie man in einzelnen Fallen zu Berte

ging

Es wird zuerst der Ursprung dieser Segretari, die man seit dem Schisma sinde, und der Uebelstand geschildert der mit ihrer Eristen versäuger ich Aumptschlich komme derselbe daher, weil gar keine Berwaltung zu dem Amte gehdre. I possessori degli osticit di satto non hanno amministratione o servitio alcuno nella speditione dei nogozi: mentre così il segretario di drevi come quello delle lettere o devi a principi, come versati nel mestieri, si sogliono deputare ad arbitrio del papa fuori del collegio, nè l'osficio porta seco la prelatura conserendosi a persone seculari per lo più inesperte et in età tenera, a guisa di quelli altri osficii popolari i quali sono in commercio per il solo commodo et interesse borsale.

Da die Interessen ungeheuer waren, die Kammer für 200000 Sc. die sie empfangen, 40000 Sc. jährlich Zinsen zahlen mußte, beschloß Innocenz das Collegium aufzuheben, und setzte eine Congregation nieder um die Ansprüche der Theilnehmer zu erwägen.

Der Papst wollte nur bas zurückzahlen was bie Kammer wirklich empfangen: die Betheiligten forderten wenigstens so viel, als der laufende Preis der Memter betrug. Die Congregation konnte zu keinem Entschluß kommen.

Unser Autor ist ber Meinung, daß der Papst nur zur Erstattung des nominellen Preises verpflichtet sen; er findet dieß in der Praxis

bes papftlichen Stubles gegrundet.

Auch andere Schriften finden fich die hieher gehoren, 3. B. Stato della camera nel presente pontificato d'Innocenzo XI; aber fie bestehn aus Zahlen und sind keines Auszuges fahig.

# 150.

Scritture politiche, morali e satiriche sopra le massime, istituto e governo della campagnia di Gesù. (Bibl. Cors.)

Eine Sammlung von allerlei ben Orben betreffenben Schriften, von benen einige, 3. B. eine Consulta bes Acquaviva, satirisch und erbichtet, andere aber sehr ernsthaft gemeint und aus den besten Quellen gezogen sind.

Die wichtigste ist: In nomine Jesu. Discorso sopra la religione de' padri Jesuiti e loro modo di governare: allein gegen 400 Blatter start; zur Zeit des Generals Novelle, also zwischen 1681 und 1686 abgefaßt: dem Orden allerdings ungunstig, jedoch so, daß man aus jedem Borte fieht, ber Berfaffer war mit dem Zuftande beffelben feit der Mitte des Jahrhunderts auf das genaueste bekannt.

Er nimmt folgenden Gang.

Buerft ftellt er bie Mangel bie er mahrnimmt, unter einigen Rubrifen zusammen. 1. Di alcune loro massime: g. B. von ber Meinung daß ihr Orben ber vornehmfte fen, daß alle ihre Gebete erhort, daß alle die in ber Compagnie sterben ohne Frage felig werben. 2. Della loro avidità et interesse. Bon ihrer Erbschleiderei, - eine Menge Geschichten, wie sie Geschenke berauszulocken wiffen, — von ihrer handelschaft und noch mancherlei schlimmern Dingen. Das Bichtigste mare ber handel. Der Gefichtefreis ift jeboch zu enge, hauptsächlich nur Rom und der Kirchenstaat. 3. Del Bon bem Migbrauche ber monarchischen Gewalt. loro governo. Ueber die Absetung Nickels: f. S. 127. 4. Qualità proprie del governo. 3. B. Flagello sordo, b. i. Denen die gestraft werben, macht man ihre Vergeben nicht eigentlich nahmhaft; Angebung ohne vorhergegangene Erinnerung, ber Obere bediene fich oft eines Unteren gur Aufficht, mas alle Ordnung aufide. 5. Governo in ordine ai loro convittori e scolari. Ihre ehrenruhrigen Zuchtigungen. 6. La moltitudine delle regole. Sie laufen oft einander entgegen, es gebe Riemand ber fie alle fenne.

II. Hierauf sucht ber Autor nach einigen Biederholungen über Ursache und Birkung dieser Uebelstände die Heilmittel dagegen zu bezeichnen. Es ist merkwürdig, daß schon er unter den letten vor allem die Einrichtung von Generalvicarien nennt, die man so oft geforbert hat und der Orden sich nie hat gefallen lassen wollen. Er sagt: Constituire un vicario generale per le provincie delle Spagna, Germania, Francia et Indie, — cacciar sangue ad un corpo

troppo pingue, - leggi certé a delitti certi.

III. Er kehrt dann wieder zu seiner alten Methode zuruck die Mangel des Institutes unter mancherlei Rubriken aufzuzählen. Es kommen dabei eine Menge Einzelnheiten zur Sprache, die mit mehr oder minder Authenticität vorgetragen werden. Bielleicht das Wichtigste ist der letzte Abschnitt: Delle loro Indiche missioni, aus den Brieschaften gezogen, die sich im papstlichen Archiv vorfanden, mit großer Sorgfalt, so daß die Quellen einzeln angegeben sind: hier werden die Acte des Ungehorsams gegen den Papst, dessen sich die Sesuiten in Indien schuldig gemacht, ausgeführt: schon so lange vor Pere Norbert.

Allerdings ift nun diese Schrift den Sesuiten ungunftig: aber zugleich überaus belehrend. Die Fehler des Institutes enthutt fie mit einer Schärfe und Penetration, daß man viel deutlicher als es sonst moglich ware, in das innere Getriebe deffelben blickt. Man konnte nicht sagen, daß sie geradezu feindselig ware: auch das Gute erkennt sie an. Schon nimmt man aber wahr, welche Sturme sich gegen

den Orden im Annern ber Beifter vorbereiteten.

# 151.

the street country were first made about

Relatione di Roma di Gio. Lando Kr, inviato straordinario per la serma rep<sup>ca</sup> di Venetia ad Innocentio XI et ambr straordrio ad Alessandro VIII in occasione della canonizazione di S. Lorenzo Giustiniani. 1691. (17 Bl.)

Schabe daß wir über die wichtige Regierung Innocenz XI. keine Relation besihen die diesen Namen verdiente; durch die wir über die Erfolge der Thatigkeit dieses Papstes unparteisch aufgeklart wirschen. Die Geschäfte der Republik versah in den ersten Jahren deheselben 1678 – 1683 der Cardinal Ottobon ein Benezianer, nachmals Alexander VIII, der niemals zurückging und daher nicht referirte; nach diesem Johann Lando, aber ohne eigentlich officiellen Charafter. Wohl hat Lando nichts desso minder einen Schlußbericht erstattet, aber erst dann, als man schon wieder nach dem Lode Alexanders VIII. in das Conclave gegangen war; unglücklicher Weist fällt er überdiest aus dem Tone venezianischer Relationen beraus.

Er beginnt damit die gottliche Burde des Papsithums zu erörtern, und beklagt daß es nicht allenthalben herrsche. Ja die Zahl der Keger sei größer als die der Katholisen. Haben nicht selbst die verruchten Quietisten in Rom ihre Werfstatt aufgeschlagen! Um römischen Hose wolle man nicht glauben, daß man selbst daran Schuld seh, und doch verhalte sich das so. Auch jest noch achte man einer Wann, der mit tiefer Gelehrsamkeit oder dem Beispiel der Heiligkeit für die Kirche freite, bei weitem geringer als die Canonisen, welche für das papstliche Ansehen schweiben. Ihre lebertreibungen bewirken aber gerade, daß die Kirsten sich doch dem Hose entgegensehen.

Erst nachdem er selbst einen Bersuch gemacht die Grenzen der geistlichen und der weltlichen Gewalt zu bestimmen, nahert er sich langsam den weltlichen Geswalt zu bestimmen, nahert er sich langsam den weltlichen Geschäften. Bon dem Zustande des Kirchenstaates macht er eine traurige Beschreibung: "desolato negli aditanti, spiantato nella coltura, ruivato coll' estorsioni, mancante d'industria. "Er berechnet die Schulden auf 42 Millionen. Allegander VIII. habe die Ausgaben um 200000 Sc. vermindert und dadurch das Gleichgewicht zwischen Ausgabe und Einnahme wiederbergestellt. In der Dataria habe der Papst eine Aber von Gold. Jedoch mit nichten bleibe nun dieß Geld auch in Rom: einzeln somme es, im Ganzen gehe es fort: Innocenz XI. habe gewiß 2 Millionen Scudi zum Lurkenfrieg in Ungarn beigesteuert. Bon jenen 42 Millionen seyen vielleicht 15 Millionen der Christenheit zu Gute gesommen.

Roch immer findet er, daß Rom ein allgemeines Baterland, einen Sammelplatz für alle Nationen bilde. Jedoch komme Jeder bloß feines Intercses halber. Deutsche und Franzosen sehe man wenig, weil ihre Beforderung nicht vom römischen hofe abhange, Spanier nur von der geringeren Classe; würde jeder Kürst auch in Italien seine geistlichen Stellen selber besetzen, so würde der römische hof zu Grunde gebn. Italien habe dafür aber auch den Genuß des Napsithums. Tutta la corte, tutte le dignitä, tutte le cariche, tutto lo stato ecclesiastico resta tra gli Italiani. Und wie viel trage dieß Verhaltniß aus. Bei der Unsschepeit der Succession

١

١

in allen italienischen Sausern beruhe bas Seil von Stalien ganz allein auf ber Bereinigung zwischen Benedig und Rom. Er nimmt Anlag sich über die Nothwendigkeit des guten Bernehmens zwischen geleiden zu verdreiten. Er meint doch, man könne in Benedig man ches nachgeben. Den Schut, den man unruhigen Frati angedeihen ließ, — gewisse Praktenssonen der Gerichtsbarkeit — nehme man in

Rom fehr übel.

Das find mm, wie wir seben, alles recht aute, brauchbare Bemerkungen, die von redlicher Gefinnung zeugen, aber uns, die wir positivere Nachrichten über die Staatsverwaltung suchen, konnen fie nicht genügen. - - Ueber die beiben Papfte bei benen er biente. faat Lando - übrigens ein sonderbarer Autor, der unter den Rebeformen keine so febr liebt, wie das Anakoluth - mur Kob gendes: Quando io riflotto a quello che ho sentito a risuomare senza ritegne contro Innocenzio XI, il quale veniva acousato di non dare audienza, d'asprezza, di crudeltà, d'inflessibile nemico di principi, di studioso di controversie, d'irresolute e tenace, di distruttore delle diocesi e beni ecclesiastici: perche stava molti anni senza pravederli, perche aveva calati li monti cenza nollevare lo stato coll' avvanzo risultatone, per avere tenuta ferma l'estorsione che chiamano dell' annona, per essere stato indulgente a' quietisti, e tante altre cose con che non vi era persona che non esclamasse contre di lui: e pareva all'ora al volgo indiscreto che non fossero virtù d'alcuna importanza al pontificato, quale memorabilissimo d'una costante alienatione del suo sangue ed un' illibata disinteressatezza per lasciare intatto tutto quello era della camera, fuorche impiegato nelle guerre contro gl'infedeli; e s'auguravano all' ora un pontefice che, ae bene un poco indulgente alli suoi, lo fosse anco per gl'altri, e che fosse dotato di quelle virtù che all'ora si giudicavano più necessarie, perche pareva mancassero. Ma veduto poi che assonto Alessandro VIII, benche tutto umanità, facile all' audienze, dolce, compassionevole, pieghevole, rispettoso a principi, nemico d'impegni, sbrigativo, franco nei negetii ed in tutte le sorti di speditioni, benefico allo stato sollevato di 200 mila scudi di gabella e dell'angaria dell'annona, che ha fulminato li quietisti, che ha finito quietamente il negotio molestissimo del quartiere, ha soccorso lui pure la guerra contro il Turco, ed ha fatto ancora altre attioni importanti nella gran Erevità del suo pontificato ad egni modo, perche all'incontro ha mostrato affetto alli suoi nipoti, perche ha voluto fidarsi di loro più che degl'altri nelle cariche, perche ha veluto provederli con qualche larghezza ma di molto inferiore a quello hanno fatto tanti altri, e perche in questa parte ha mostrato un poco d'umanità e la tolleranza del sangue, è stato anche egli bersaglio d'invettive maligne e continue fin alla morte, ma equalmente ingiuste dell' uno e dell' altro.

Bulett bezieht er sich noch auf seine übrigen Dienste, wie er bem im Laufe seines Amtes mehr als 700 Depelden geschrieben habe. Diese mogen bem wohl besto mehr Thatsachen enthalten. Rum

Theil befinden fie fich in Benedig, jum Theil in Bien.

### 152.

Confessione di papa Alessandro VIII fatta al suo confessore il padre Giuseppe Gesuita negli ultimi estremi della sua vita. (MS Rom. 21 BL)

Alles Ernstes berichtet ein Scriptor des vaticanischen Archives, G. B. Perint, unter andern Papieren der Zeit Alexanders VIII. habe er auch dieses Actenstück gesunden. Er schreibt dieß 9 April 1736, wo Niemand ein Interesse haben konnte einen Papst zu verungsimpfen der schon so viele Nachfolger gehabt hatte. Das Werkchen ist daher troß seines omindsen Litels der Betrachtung werth.

2Bas ift es, mas ber Papft barin befennt?

Er beginnt damit, seit 1669 habe er niemals ordentlich gebeichtet; — durch himmlische Stimmen der Absolution versichert wolle er es jeto. Und hierauf bekennt er nun handlungen wie folgt: — er habe sich der Erlaudniß, die ihm Papst Elemens einstmals ertheilt, für ihn zu unterschreiben, zu den unerlaudtesten Concessionen bedient; Papst Innocenz XI. zu feinen Schritten gegen Frankreich veranlaßt, und doch mit den Franzosen insgeheim gegen den Papst conspirirt; selbst zum Papstthum erhöht, habe er dann mit Wissen und Willen untaugliche, sa verruchte Leute befördert, nur auf die Bereicherung seiner Angehörigen gedacht, darüber himveg gesehen, daß man in dem Pallast Gerechtigkeit und Gnade verkaufte; und was dem mehr ist.

Man wird wohl inne, daß da keine Beichte des Papfies zu finden ift: die wurde ganz anders lauten, ganz andere Particularitäten wurde sie enthullen. Ich glaube, es ist eine von jenen Schmähschriften, wie sie damals so dausig erschienen, die eine Meinung darstellen mag welche sich über Alexander gebildet hatte, aber keineswegs die Bahrheit. Sie wird unter die Scripturen der Epoche gerathen sen, wo sie dann ein dienseifriger Archivbeamter fand und für echt nahm. Auch in dem venezianischen Archiv stieß ich auf offenbar un-

echte Stucke.

# ten 10,75% alternant ama 153, a

processor. Supports and you truly, and that we arente

Relatione di Domenico Contarini K. Roma 1696 5 Luglio. (Arch. Ven. 18 BL)

Contarini hatte schon an bem franzosischen und an bem kaiferlichen Hofe gestanden, als er an den papstlichen geschickt wurde. Ursprünglich zu Merander bem VIII, den er jedoch schon so frank fand, daß er ihm nicht vorgestellt werden konnte. Seine Melation ist

Innocens XII. gewibmet.

Antonio Pignatelli — geb. 1615 — flammte aus der Familie der Herzoge von Montelione in Neapel, und trat früh in die Prästatur ein. Er ward Vicelegat von Urbino, Inquisitor von Malta, Governator von Perugia; eine Carriere zwar an sich nicht zu verwerfen, die aber dem Ebrgeiz nur wenig Befriedigung darbot. Zuweilen hätte Pignatelli Neigung gehabt die kirchliche Laufbahn völlig

Doch gelang es ihm endlich, in eine Runtiatur au u verlaffen. tommen, was ihm der sicherfte Beg ber Beforberung fchien. verwaltete die florentinische, acht Jahr die polnische, die deutsche, welche in der Regel den Cardinalsbut verschaffte; allein, war es nun, fagt Contarini, der Einfluß ungunstiger Gestirne, ober Abneigung ber bamaligen Regierung Clemens IX, fatt belohnt zu werben, ward er abberufen umb als Bifchof nach Lezze an die außerften Grengen von Reapel geschickt. Er mußte unter Diefen Umftanden Die gange Kraft feines Beifes aufbieten, Die mannlichfte Standhaftigkeit, und in ber That feste die Maffigung und Ergebung Die er bewies, ben gefamme ten Sof in Erftamen. Dit übernaturlicher Beiterfeit banfte er noch får diese Bestimmung, "weit er nun boch nicht mehr die schwere Last jener Runtiaturen zu fragen babe." Contarini nimmt an, Clemens LX. habe Pignatelli nach jenem Bisthum verwiefen, und Clomens K. ibn wieder nach Rom berufen: bei ben romifchen Autoren findet fich jeboch, bag beibes unter Clemens X. geftheben. Wie bem nun auch fon, - mag El. Altieri ein eigenes ober ein frembes Unrecht baben gut machen wollen, er fellte Pignatelli bei seinem Obeim als Raftro di Camera an: in diefem Amte fand und bestätigte ibn Inmocena XI.

Nun aber nahm sein Glück einen plotlichen Ausschwung. Er ward im Jahre 1681 Carbinal, gleich barauf Bischof von Faenza, Legat von Bologna, Erzbischof von Reapel. Schon nach Imnocenz XI. Tobe bachte man im Conclave an ihn: nach Alexanders VIII. Abgang waren, was Niemand erwartet hatte, selbst die Franzosen für ihn, einen Reapolitaner. Der Grund lag darin, daß sie einen mitben und ruhigen Rann bedurften. So ward er gewählt, obwohl auf nach einem schwingen Enach einem schwierigen Conclave von fünf Monaten, das alle Car-

bináše ermidete.

Much Innoceng XII. befidtigte ben Secretar ber Breven und ben Datar die er im Amte fand, obwohl sie Creaturen seines Borgangers waren, Panetatichi und Albano. Allgemeinen Beifall fand die Erneunung Spadas zum Staatsfeeretar: fie geschah auf den Rath Altieris. Nur die Nepoten Alexanders VIII. bestätigte er nicht in ihren Aemtern: er hielt sich gang an bas Beispiel Innoceng XI. Andava procurando il papa d'imitare Innocentio XI, di cui è creatura et aveva preso il nome forzandosi servisse al modello del suo la forma di quel governo, levandoli però quella parte che nell' austerità e rigidezza non era stata laudata. Bie wir seben, durch größere Milbe luchte er fein Mufter noch zu übertreffen. Leicht gab er Audieng: vornehmlich machte ihm die diffentliche, far die Armen, nen guten Namen: obwohl fie nicht, wie biefe hofften, zur rafchen Entscheidung ihrer Streithandel führte, so hielt sie boch die Gewaltfamfeit ber Bornehmen im Zaum. Tutti confessavano che questo publico ricorso portava un gran freno a tutti li ministri e giudici: mentre era troppe facile la strada di avvicinarsi all' orecchie del principe e di scoprirli quello che in altri tempi era impedito o dalla autorità o dall'astutia di chi s'appressava al papa.

Ein unglücklicher Fall binberte eine Zeit lang feine Chatigfeit; balb

aber nahm er fie wieher auf.

Die frangolische Sache ward beigelegt; Die wichtigften Reformen begannen. Es ericbien die Bulle über den Nepotismus, in welcher bestimmt wurde, daß die Pfrunden und firchlichen Ginfunfte, Die in Bufunft einem nepoten übertragen murben, die Gumme von 12000 Sc. nicht überfleigen durften. Innoceng XII. bob bie Rauflichfeit fo wichtiger Stellen wie ber Chierici Di Camera auf, er gablte ben Preis, 1,016070 Gc., gurud: "er nahm bamit bem Gelbe feine Macht und öffnete der Eugend wieder die Moglichfeit, ju ben boben Stellen gu fteigen." Schon erwartete man viele andere Reformen. "Der Dapft", fagt Contarini, "bat nichts vor Augen, als Gott, die Armen und die Reform der Digbrauche. Er lebt mit der gröfften Enthalts famfeit: jede Stunde widmet er ohne Rudficht auf die Gefundbeit feinem Umte. Er ift unbescholten in feinen Gitten, gemiffenhaft, obne Intereffe ober Rudficht auf Bermanbte, voll Liebe gu ben Urmen, mit allen Borgugen ausgestattet die man an einem Dberhampte ber Rirde munichen fann. Konnte er überall felbft banbeln, fo murbe er einer ber erften Papite fenn."

Jedoch nicht Jedermann war das lieb. Contarini bedauert, daß Imnocenz feine Nepoten habe, die sich für den Nuhm ihres Oheims persönlich interessiren könnten — (vedendosi offuscate quelle grandi e risplendenti virtu dalla solertia de' ministri troppo pratici dell'arte della corte). Um dem Eiser Innocenz XII. eine andere Nichtung zu geben, wandte man sein Augenmerk ausschließend auf die Untersützung der Armen. Es ward das Hospital im Lateran vorgeschlagen. Bald fesselte es alle Gedanken des Papstes. "Questo chiodo fermò l'ardente volontà del papa di riformare."

Der Autor ift überzeugt, daß der Papft bei 2 Millionen Scubi erspart und guruckgelegt haben konne. Bon der Neinheit der Gefinnung desselben ist er tief durchdrungen: er nennt ihn einen Mann von Unbescholtenbeit, ja Unschuld der Sitten.

## 154.

Relazione di Roma di Nicolò Erizzo Kr 1702 29 Ottobre. (40 Bl.)

N. Erizzo hatte ichon P. Mocenigo auf feiner Gefandtschaft unter Clemens X. begleitet; er wurde nun felbst Ambassadeur; noch unter Innocenz XII. langte er an; und machte dann die ersten Jahre Clemens XI. mit. Daß er schon långer mit Rom bekannt war,

aibt feiner Relation doppelten 2Berth.

Er bandelt zuerst von den frühern Papsten. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen kommt er auf Innocenz XI, "diesen heitigen Mann, dessen vornehmstes Berdienst allerdings nicht die Bissenschaften waren, der aber dafür deonomische Kenntnisse besaß, und es nicht
allein dahin brachte, das Gleichgewicht zwischen Ausgabe und Einnahme berzustellen, sondern auch den Kaiser und Polen in ihren
Kampse gegen die Osmanen reichlich unterstüßen zu können." Alerander VIII. gab seinem Nepoten wenigstens nicht das Geld der
Kammer. Dagegen versor er bei dem Kallissement des Haufes Nersi
ungehener, und Manche wollten seinen Lod diesem Berluste zuschrei-

ben. Innveriz All: ichlast ben Mogrund bes Vepaldund: obgleich er so viel får die Armen that, eine Gabelle erließ, Bauten für den Hof, hafenbauten ausfährete, so hinterbieß er dech noch eine beträchtliche Gumme im Schak. Aber dem Cardinalcollegium, das er auch eine nerfeids nicht sehr hoch schäpte, lebte er zu lange. Er schien ihnen das Anteresse des heitigen Studies der Nachaiediakeit gegen die fürst-

Nichen Hofe aufzwopfern

Endlich ftarb er 27. September 1700, und mit großem Eifer warfen fich bie Carbinalo in die Handel bes Conclaves. Ihre Abfieht war, einen Papie zu ernennen ber ben nach ihrer Dleimma erlittenen Schaben wieder gut machen follte. Sie erfahen dazu Canvinal Marescotti, einen Mann "von farter Bruft, der Regierung wurbig, hartnactig in seinen Borfaten und von unbeugsamer Mannbaftinteit": Exists menut ibn einen großen Mann. Der faiferliche und der spanfiche Botichafter unterfinten ibn. Jedoch allzu großer Eifer ift fur eine Papstwahl oft geführlich und war fur Marescott todtlich. Es gelang den Frangosen, die von ihm offene Feindschaft befürchteten, ibn ausznichtießen. Hierauf tam eine gange Angall Anberer in Borfchlag; aber gegen Seben gab es Einwendungen: ber eine war zu heftig; ber andere zu mild, ein britter hatte zu viele Repoten: bem Carbinal Roris wiedersetten fich bie Frambe ber So stiten, weil er ihnen in feiner Geschichte bes Pelagianismus zu nabe getreten war. Die Gifrigen, bier gum erften Ral fo unterfcbioben, Belanti, hatten gern Collvredo erhoben, boch fam biefer ben Uebrigen gu frenge vor; — endlich als die Nachricht von dem Zode Caple II. einlief, "murben die Carbindie," fagt Erizzo, "fichtbarlich von ber Hand Gottes berührt, so daß sie in Einem Augenblick von ihren Leibenfchaften und ben hoffnungen mit benen ein Reber fich felbit fthmeichelte, abließen, und ihre Augen auf den Cardinal Albani warfen, mit ber innern Bewegung, welche bas großte Beichen bes gobit-lichen Antriebes ift." Cardinal Albani widerfeste fich: Eriggo finbet, ber Biberstand ben er geleistet, fen mahrhaft und ernft gemeint gemefen. Er schien endlich nachzugeben, mehr aus Scrupel und um nicht langer gebeten zu werden, als aus freiem Billen.

Erizzo geht nun baran, bas Berfommen und bie Perfonlichfeit

bes Gerodbiten ju fchitbern.

Albani fammte aus Urbino. Als ber alte Franz Maria von Arbino sich entichtoß sein Herzogthum noch vor seinem Tode am Uerban VIII. aufzugeben, schiefte er einen Albani, der ihm selbst dieben Math ertheilt hatte, um es dem Papst anzuzeigen. Zweimal schießte er ihn. Das erste Mat ward es ihm wieder leid, und er derief den Botschafter zurück. Erizzo behauptet, auch das zweite Mal hade er sich anders besonnen und Gezenbeschl erlassen, aber Albani hade sich dieß Mal nicht daram gesehrt, und die Arben Albani habe sich dieß Mal nicht daram gesehrt, und die Arben er Serziehtseistung ohne Weiteres troan VIII. überliefert. Dafür warder Schanz von Kom, sein Sohn Mastro die Camera det dem Cardinal Varberini. Dessen Sohn war dann Johann Franz Albani, der neue Papst.

Johann Franz Albani wiemete fich ber Literatur und ber geisch lichen Laufbahn: bas Gluck wollte ihm so wohl, daß er ben bametigen Papiten balb perfonlich naber trat. "Aluter Innocenz XII», fagt Erizzo, "lernte er seine Entschläffe bedachtsamer fassen, als ihm von Backet eigen wat; und in bem Anternammenen ausharven; wieler Mapunder nahm er freiere, kedere Kormen der Unterhandlung an: wan fand ihn zugleich vorsichtig und entschlossen, rasch und bedachtig, und dem außern Ausäheine nach Jedermann zugekhan: diese Kümste übbe er dann unter Innocenz XII. aus. Weber seinen Datar noch seinem Staatssecreter konnte dieser argwöhnische Alte leiden. Albani allem hatte Jutritt und fand das Mittel um zugleich ihm und dem Hofe unentbehrlich zu werden."

Der erste Schritt Clemens XI. nach feiner Erwählung war, das er den Gesandien andeuntete, wiele Renerungen, die unter seinem Worfahren eingerissen, musse er abstellen: — er berief den Governature zur Krönung, was diese ihrer Rangstreitigkeiten halber nicht wünschten: — er kandigte alle Freisikkten auf: — die Gesandten sowenschten: — die Gesandten sowenschten: — er kandigte alle Freisikkten auf: — die Gesandten sowenschten:

Die Ernennungen, die er hierauf vornahm, fcheinen unferen Erizzo nicht sehr glücklich. Elemens umgab sich mit lauter schwachen Sabjecten. Felicitato il coraggio di questi suoi ordini dal suocosso e dal rispetto de' regj rappresentanti, non credette Sua Si d'aver bisogno a palazzo de' ministri di gran valore: onde chiamevvi per segretario di stato il cardinale Paulucci di certiusima esperienza, ed elesse per datario il cardinale Sacripante, infaticabile e diligentissimo per quell' impiego, ma non insignito che della qualità di buon curiale. Indi diede a mons Olivieri suo parente la segretaria de' brevi, che aveva digià egregiamente esencitata sotte di lui stesso: e pese nelle cariche che più le avvicinavano, li antichi suoi amici e parenti, come monse Parusciani gran legista, mons. Origo per segretario delle lettere latine e Maffei per coppiere considente, tutta gente di pochissima estrazione, urbinati o delli vicini municipi, che non avendo veduto se non Rema hanno per conseguenza pechissima cognizione delli principi e molto meno poi degli affari del mondo. Non volle presso di se cardinali di grande testa nè ministri che da essi dipendessero, preferendo la sua quiete e la sua autorità a que' consigli, che non gli potevano venire dalle suddette persone domestiche non esercitate nelli maneggi e digià tra loro gelose e discerdi. Meno volle Don Orazio suo fratello, padre ui tre figlioli di grande aspettazione nomo d'una singolare mo-destia ed integrità, lasciatolo alle sue angustie per pompa dell' esservanza della bolla contro il nipotismo, che la Sta Sua giurò mel giorno della sua esaltazione con aspetto d'evitarne interamente lo scandolo, il quale però, per sentimento di molti, semper vetabltur et retinebitur semper.

Isboch sogieich zeigten sich die größten Schwierigkeiten. Der Streit ider die spanische Erbichaft wurde dem romischen Hose hocht gefährlich. Gleinens XI. benahm sich im Ansange außerordentlich ichronafend. Der Gesandte glandt sein ganzes Betragen aus einer ibertriebenen Feinheit herleiten zu kommen. Wenne den Benezia reen einen itakensichen Bund vorschlug, so habe das hauptschich gum Zweit gehabt die Gesimungen von Benedig auszusprischen.

Bon Diefen Bemerkungen politifcher und allgemeiner Bebeutung

geibt Erbega auf bie bireblichen Berbaltmiffe, befenders auf bie Stool fragen über, welche moiften Benedig und Rom unaufhorlich in Sange waren. Rom, fagt er, habe eine boppelte Geftalt: bie eine beilig, in fo fern der Papft Bachten bes Seiligthums und des gotte lachen Rechtes fen; diese maffe man verehren: die andere weltlich, in fo fern er feine Macht zu erweitern suche, was mit dem Gebrand der erften Jahrhunderte nichts gemein habes gegen biefe muffe man auf ber hut fenn. Er tann es boch nicht verfchmergen, bag Benes dig bei einer Cardinalpromotion unter der letten Regierung übergangen morben: - er bekingt es, duß die Nepublif bas Recht ihre Bisthumer zu vergeben nicht mehr befige, wie ebebem : wie viel arme Soellente wurde fie bann unterflugen tonnen: - jest fuchen bie von negianifchen Unterthanen auf mgerabem Bege, auch burch Bermendungen fremder Fürften, zu den Aemtern zu gefangen; - Carbinel Nanciatichi babe die Maxime in der Dataria aufgebracht, daß man gernde Diejenigen begunftigen muffe welche von ben Furgen in bevon Gebiete bie Pfrante liege, am unabhangigften fegen; - er fin bet es einen Migbrauch, bag die Nepoten ber Pappe fo vielen Um theil an ben gentlichen Gatern feines Baterlanbes befiten; warung verteibe man ihnen auch so leicht den Rang venezianischer Robitis - Andern Staaten, felbit bem Groffbergog von Estenna, werbe eine Lifte ber Runtien misgetheilt unter deuen man fich einen ausfuchen tonne, ber Nepublik widerfahre eine folche Ehre nicht; - and ben Titel Carissimo verfage man gu Rom bem Dogen von Benebig. . - Bir feben, daß fich zu ben alten Streitigkeiten manfhorlich neme anfammeln.

Der Gesandte empsiehtt beshalb seiner Nepublik sich der vomissiehen Angelegenheiten ernstlicher anzunehmen. Könne ein Papsk jast ench nicht mehr so viel helfen wie ehebem, so vermöge er doch woch sehr zu schaden, besonders wenn er jung, mathig und sparsam sep.

155.

Relatione del N. U. Gio. Franc. Morosini K. fu ambasciatore al sommo pontefice Clemente XI. 1707 17 Dec. (36 Bl.)

Morofini, ber Nachfolger Erizzok, ftand vom Januar 1702 bis gum Nov. 1706 bei Clomens XI, bessen Berwaltung nun erft ihre

volle Eigenthumlichkeit entwickelte. Morosini schildert ausführlich, wie so eifrig der Papst das **Bei**spiel seiner berühmtesten Borfabre nachahme. Selbst die Ehranen mit benen er die Würde ausgeschlagen, senen nicht ohne ein Muster. Er erfülle alle Aeugerlichkeiten mit benen man ein gutes Exempel Vita sobria e regolata: frequenti pubbliche deveticai alla scala santa , a visite di chiese, al servitio negli hospitali: somma edificatione et accuratezza nei riti sacri e nelle più solenni ed bumili funtioni, ai quali vuol supplire anche con pregiuditio della salute. Al paragone pure dell' interesse comparisce egualmente incolpabile: prima consultore, poi esecutore delle bella del mipotismo. Con ogni facilità dona ai vescovi povezi le sue prepine, e nudrisce del proprio molti operari ed opere pie. Nella scalta de' vascovi, sopra tutto essentiale al servitio della shicas, con esu la debita pesatezza procede, cercando l'informationi dat fenti più sinceri, senza dar luogo che molto parcamente al favore. Ne esamina talvolta alcuno egli stesso ad usanza dei papi antichi. Dell'altre dignità parimenti e benefici ecclesiastici va così misurato ed attento nella distributione che anche sopra gli stessi suoi congiunti vuol che si scorga giustificata la convenienza d'accomodarli dal requisito di studi e costumi comendabili.

In biesem Sinne behandelte Clemens nun auch die juriedictios wellen Sachen, b. b. mit allem Eifer ben fein Amt von ibm forderte. Hie und da gewann er sogar Terrain. Der neue Konig von Spanien fand fich bewogen, ihn um die Erlaubnis zu bitten Beifts liche vor das weltliche Gericht zu ziehen und Zehnten einzufordern. Der Konig von Bolen fellte einige Mitglieber ber boben Geiftlichkeit vor das Gericht des Vapites. Der Bicetonia von Neavel unterwarf fich nach langem Biderstand in dem fritischen Augenblick als die Deutfchen nach Unteritalien vorrückten, ben papstlichen Befehlen — (un trionfo che sarà registrato nelli annali della chiesa —); defin lebhafter wurden nun Savonen und Lothringen angegriffen. Der Papft verftand es, ben gunftigen Moment zu benuten (studiosissimo d'ingrandire con i motivi di pietà la potenza). Bon cinem abnlichen Geifte findet Morofini den gefammten hof burchbrungen. Man wolle nichts wissen von dem Unterschied zwischen Kirche und Staat: Alles fen Kirche: jebe Congregation nenne fich beilig, moge ber Begenstand ihrer Berathungen fenn welcher er wolle: man mache keinen Unterschied zwischen hirten ber Rirche und Pralaten bes Hofes; anch jene entbinde man von ihrem Amt und brauche fie in Uebrigens bebiene man fich die Frommigfeit Staatsgeldaften. gleichsam wie einer Munge, die gum Fortfommen unentbebrlich geworden. Bon den Congregationen werden vier als besonders bemer-Fendwerth berausgehoben : - ber Inquifition, welche alle Unterflugung verdiene, da fie die reine Lehre bewache, nur fen es auffallend, daß man die schlimmsten Regereien gerade in Rom antreffe (er meint ben Quietismus), - ber Propaganda, leiber finde man jest wenig Lente die fich mit voller Singebung bem Geschafte der Miffion wibmen wollten, - ber Bischofe und Klostergeiftlichen, bie besonders iber die letten eine fehr nothwendige Aufficht fubre, - und ber Immunitat: Diese fen wie eine Bache aufgestellt, um die Grenzen ber geiftlichen und weltlichen Autorität zu besbachten: wurde es nach ib rem Sinne gebn, so wurde die fürftliche Macht gang vernichtet merben.

Morofini geht nun auf den Staat über. Er wiederholt die seit einiger Zeit so häufigen Klagen über den Mangel an Einwohnern und Eultur; gern hatte der Papst Berbesserungen eingestührt, z. B. des Andau's der Sampagna, aber es kam zu nichts, als zu glanzenden Projecten. Der Gesandte bemerkt, daß das geistliche Anseden auch die fürstliche Gewalt vermehre. Die Macht des Senates kindet er einen Spott für einen solchen Namen. Die Barone seyen in hinsicht der Bestrafungen dem geringsten Pobel gleichgestellt, der Papst halte sie unter strenger Aufsicht, weil er sehr gut wiffe, das

ax ibrem Justamb etwas Gewaltsames liene. -- Zulent kommt er auf Die politischen Berbaltniffe. Die wichtigsto Stelle über bas Berhaltnig bes Papftes zu Frankreich und bem Raifer, auf welches bamals wieber einmat alles ankam, muß ich wortlich mittheilen. Se il papa abbia avuta mane e partecipatione nel testamento di Carlo II, io non ardirò d'asserirlo , nè è facile penetrare il vero con sicurezza. Bensi adurrò solo due fatti. L'une che questo arcane. non si sa se con verità, fu esposto in un manifesto uscito alle stampe in Roma ne' primi mesi del mio ingresso all' ambasciata, all' ora che dall' uno e l'altro partito si trattava la guerra nen meno con l'armi che con le carte. L'altro che il papa non s'astenne di far pubblici elogi al christianissimo d'essersi ritirate dal partaggio, ricevendo la monarchia intiera per il ninote. Fatte rifiesso a tali premesse, non pare che rendano stupore le conseguenze vedutesi di direttione fluttuante e fra se stessa contraria, non potendo mai riuscir uniformi attioni nate da diversi principj : e tali erano l'obbligo da una parte d'ostentar indifferenza propria di padre comune, e l'occulto affetto et impegne preso dall' altra nel giudicare senza maggior pesatezza li vantaggi et il merito della causa. Considerò piamente la S<sup>tà</sup> Sua il dacero e beneficio della religione nell' escludere gli eretici dall' usurpato. Concepi speranza, facilitata dal genio a Francesi, che o pon vi sarebbe guerra e si farebbe inutilmente contro le forze di quell'invitta natione: e dandosi a credere che la monarchia si manterebbe unita, non stimò in un tal vaticinio meritar disprezzo, errando con la finezza Spagnola, la quale in tal caso ebbe ragioni di necessità più che di politica. L'esito instrui dell'altre ponderationi che dovevano avanzarsi. S'ammassò, scoppiò e tuttavia infuria fatale agl'inimici et agli amici quel fiero nembo che la gelosia, l'astio, l'interesse eccitarone nelle potenze collegate ad abbattere la macchina sospettata nella Francia di monarchia universale. - Riuscì ad ogni modo per molto tempo ai Francesi lo studio di mantenersi nel credito d'invincibili appresso il papa, il quale pieno di confidenza seguendo tacitamente i loro consigli veniva dagl'incauti lodato d'una condotta che oscurasse quella d'ogni altro: perche dove la Ser-Republica in particolare osservando una sincera neutralità papevan patisce danni nelle sostanze de' sudditi, aggravi al decoro e lo sdegno d'ambi li partiti; egli all' incontro col professare neutralità e minacciare assieme di romperla immantinente contre quel partito che l'offendesse, ma intendendosela occultamente con Francesi, era da questi coltivato et occorrendo difeso senza dispendio, da Cesarei trattato con riguardo per non fornirlo di protesti a deponer anche l'apparenza di neutrale: furen immuni per un pezzo li suoi stati: vide rispettate le censure in mezzo all'armi, e comparse flotte di eretici ne' suoi mari senza il mipimo oltraggio. Ma il rovesciamento della fortuna Francese, particolarmente in Italia, ha fatto scorgere se meritasse allora encomii o la condotta o la sorte, e se le sane e sincere insinuationi fatteli da VV EE replicar apesso col mezzo dei loro

ministri di sodà indifferenza come padre comune per rendersi arbitro e venerato a beneficio proprio e della cristianità e d'aumentare le sue truppe sotto buoni officiali per appoggiar meglio il rispetto contro l'altrui intemperanza, dovessero shracciarsi come consigli infelici, anche nell'esperienza di chi li porgeva. frutto d'aver preferite arti più obblique e studj d'economia, la peggior consigliora della politica, fu di soffrir dopo e tutt'ora ció ch'è noto, ma quel ch'è più, con apparenza di non soffrir senza colpa nel tribunale della fama, ch'è sovrano anche ai principi. Spedi, come adduce in sua difesa, nuncj estraordinarj per la pace universale senza riguardo a spesa et all'ingiuria dell' esclusione incontrata a Vienna: propose leghe, accordi, armistitij per la quiete particolare di questa provincia, ma fuor di tempo e dopo che le dimostrationi di partialità del principio e nel progresso notate introdussero il verme nei migliori semi: onde l'essersi reso una volta sospetto fu un spogliar il zelo di autorità e constituire per sempre impotente il principal instrumento della concordia. Difficile riuscirà in effetto alla Stà Sua il purgar questa imputatione, anzi quella d'aver contribuito a tirare nel suo senso tutti li principi d'Italia appresso quali voleva, netoria essendo la condotta non solo di quelli di Parma, suo feudatario, ma della casa di Fiorenze: onde la sola cautelá costante della Serma Republica ha data soggetione al papa e documento agli altri, mercandone però immeritata odiosità appresso Francesi che sopra di lei fu da Sua Bne scaricata.

## 156.

Lorenzo Tiepolo Kr Proce Relatione di Roma 1712. (40 Bl.)

Die Competenzen zwischen geistlichem und weltlichem Forum nehmen von Jahr zu Jahr die Aufmerksamkeit mehr in Anspruch. L. Tiepolo beginnt gleich mit denselben.

Er thut das aber mit einem ungewöhnlichen Ernst. Die Materie, sagt er, sen absichtlich verwirrt; um sie zu scheiden, ben Kurssten das Ihre zukommen zu lassen, und doch auch die Berehrung die dem papstlichen Stuhl gebuhre nicht zu verletzen, brauche man

boppelt die Gnade Gottes.

Buerst schibert er aufs neue die Personlichkeit Clemens XI. Auch er bewundert die Gelehrsamkeit, den Eifer, die Leutseligkeit und Massigung desselben; jedoch es konnte senn, sagt er, daß sie nicht den einzig zulässigen Iweet hatten, die Lugend selbst, sondern menschliche Nebenrucksichten, und daß sie darum nicht von Gott gesegnet würden: es konnte sein, daß der Eiser, mit welchem er sich der Regierung widmen, von einer zu großen Meinung von seinem personlichen Berdienst umgeben, und weniger auf die Sache selbst, als auf das Lod und das Ansehen das daher entspringen kann, gerichtet wäre; — Lod vermöge alles über ihn; sein Arzt z. B., um seinen Einstügzu behaupten, pflege diese Reigung; die Schmeichelei seuere ihn an, die Ehre des h. Stuhles aufrecht zu erholten: — daher komme es, daß er die Reinte und Staaten so wenig berückschiedige;

feine Umgebung wage es sogar, von biesen auf eine so schmabfactige Beise zu reben, wie es sich weder mit ber hohen Steffung bes Pap-

fes noch vielleicht auch mit ber driftlichen Liebe vertrage.

Bon bem Papft geht er auf deffen Minifter über, welche er fo menia wie feine Borfahren befonders ausgezeichnet und nur zu Dienfts leistungen nicht zur Leitung ber Angelegenheiten geeignet findet. 1. Cardinal Albani. Der Papst hatte bis nach seiner Mission nach Deutschland gewartet, ehe er ihn zum Cardinal ernannte. Der hof billigte biefe Ernennung, weil er bamit einen Canal gu bem Bapft finden gu konnen glaubte, ein Intereffe; jeboch Clemens XI. gewährte ibm wenig ober gar keinen Einfluß - (è certo che l'autorità del cardle nipote non apparisce a quel segno che per l'ordinario s'haveva veduto in quella corte). 2. Der Staatsserretar Carbinal Paulucci, herzensgut, aber nicht eben sehr geschickt, mit einer Art von Furcht von bem Papst abhängig. 3. Corrabini, Aubitore bi Papa: "dotto nel dritto, ma di non uguale esperienza negli interessi dei principi: - forte nell' impegno, ma pieghevole alla ragione": ber einzige, auf ben man fich durchaus verlaffen burfte: es war nutlich, Sachen an ihn zu bringen wo man entschieben Recht batte: weniger bei den zweifelhaften: - mit dem Repoten fand er nicht gut, man glaubte fogar, biefer habe ibn jum Carbinalat beforbert um ihn aus der Rabe des Papstes los zu werden. 4. Drighi, Gecretar der Consulta, Nebenbuhler Corradinis, der sich eben deshalb enge an ben Nepoten anschloß: "pare che più con l'accortezza et adulatione che con la fermezza et ingennità abbia avanzato la sua fortuna. " 5. Carbinal Sagripante, Datario: nur burch Sparfamteit reich geworden, streng in feinen Geschaften, von aller Politit entfernt. Die Dataria verliert täglich mehr: auch in Spanien will man den Unterschleif nicht mehr bulben; daher kommt es, daß die Cardinale, die nicht gelernt haben ihre Guter zu bewirthichaften — si può dire essere un vero distintivo dell' abbadie de' cardinali il ritrovare le case in abandono e le chiese dirocate, - ben alten Glang nicht mehr behaupten fonnen. - Rame es zu einer Papstwahl, so murben boch bie Creaturen Clemens XI. sich schwerlich fehr enge an den Cardinal Albani anschließen, schon darum weil er weniger Einfluß habe.

Und nun geht Liepolo an eine Schilberung ber politischen Berhaltniffe. Wie gesagt, sein Gesichtepunkt ift politische firchlich; er erdrtert die Streitigkeiten zwischen dem romischen hofe und den Furften; man sage, ber Papit habe eine gleiche Liebe zu allen: man konne aber besser sagen, er habe eine gleich schwache Liebe, eine gleich

geringe Achtung gegen alle.

E' ben vero che se pochi pontefici si hanno preso a tal punto quest' assunto di far pompa di superiorità sopra i principi, è forza di dire che anche pochi pontefici banno havuto la sfortuna uguale al presente di non poter uscire dagl' impegni volontariamente con gli stessi principi presi, se non con qualche diminutione del suo honore. Pure se ha qualche interna inclinatione, quest' è riposta verso la Francia, benchè quella corte replicatamente si dolga delle sue partialità verse la casa d'Austria, e in

satti in più incontri l'evento ha comprovato i suoi lamenti, ma perchè ha havuto tutta la parte il timore. In ciò la corte di Vienna, o sia a caso o per la cognitione, rilevata del vero temperamento del pontefice ha nel trattar seco fatta la profittevole acielta delle minaccie e delle apprensioni.

Diese allgemeinen Bemerkungen führt er bann nach den einzelnen Staaten weiter durch, bis er auf Benedig kommt, bei bessen nun freilich nicht weltbedeutenden Berhaltnissen er am langsten verweilt.

## 157.

Relatione di Andrea Corner Kr ritornato dall ambria di Roma 1724 25 Luglio. (42 SI.)

So lebhafte Antipathien erweckte Clemens XI. trot bes besten Willens und einer untadelhaften Aufführung. Hier, wo er noch eins mal auftritt, sehen wir jedoch, daß sich wenigstens nach seinem Tode die Stimmung gewaltig anderte. Dann bewunderte ihn Jedermann: selbst diejenigen stimmten ein, die ihn kurz vorher getadelt. Man fand, was man nie geglaubt, wenn er zuweilen mehr versprochen als er habe halten können, so sen das wirklich Gutmuthigseit gewesen. Es kam an Tag, daß er aus seinem Privatvermögen die reichsten Almosen ausgetheilt hatte, deren Betrag in 20 Jahren seiner Henreschaft sich die auf I Million Sc. belief; eine Summe die er mit gutem Gewissen seinem Hause hätte zuwenden können. Corner erzählt, Clemens habe kurz vor seinem Tode Cardinal Hannibal, seinen Nepoten, um Verzeihung gebeten, daß er das Haus nicht besser

stato estimero, quando su de' più lunghi).

In dem Conclave trat die Beränderung ein die man erwartete. Mit wenigen Ausnahmen war das ganze Collegium unter Clemens XI ernenert worden; aber da Cardinal Albani wie überhaupt an der Regie: rung so auch an diesen Ernennungen nur wenig Antheil genommen, so trennten fich die Cardinale nach ihren Nationen. Zuerst ward Paulucci vorgeschlagen, wie wir miffen, Staatsfecretar bes vorigen Papftes; allein ber faiferliche Gefandte Graf Althan ertlarte, fein herr werde Paulucci niemals als Papft anerkennen, er gebe bieg Ihren Eminengen zu bebenken. Nun hatten ichon vorher einige Freunde des Saufes Albani ihr Auge auf Michel Angelo Conti geworfen: einer von ih. nen, Monfignor Riviera, wurde Secretar bes Conclaves. Zuerft fprach er darüber mit Cardinal Spinola, der nachdem er den Boden uns tersucht und gefunden hatte, daß Conti nicht mißfalle, fich mit Beranugen an die Spite der Partei ftellte und ihn vorschlug. Allthan fragte unverzuglich bei feinem hofe an. Da fam es nun Conti zu Statten, bag er Runtius in Portugal gewefen und bort die Gunft der Konigin Maria Unna von Destreich, Schwester Carls VI, erworben hatte. Der offreichische Hof mar fur Conti: auf die ganze offreichische Bermandtichaft, namentlich Portugal und Polen, konnte men rechnen. Auch der spanische Gesandte befragte feinen Sof; beffen Antwort war nicht gunftig, aber fie tam ju fpat an: indes war Imocens XIII. icon gewählt (8. Mai 1721).

Impering besaß treffliche Eigenschaften für die geistliche sonscht wie für die welkliche Regierung. Nur war er von frankhafter Leibesbeschaffenheit, und daher kam es, daß er mit seinen Audienzen sehr sehr sparkam war. Dafür hatte es aber auch Bedeutung, dei ihm Audienz zu haben: Eine war statt vieler. Er faste sehr gut, und gab entscheidende Antworten. Der Gesandte von Malta, sagt Corner, wird daran benken, wie ihm auf ein etwas stürmisches Gesuch um Unterstützung der Papst auf der Stelle seinen Segen gab, und die Klingel zog, um ihn zu entlassen. Als der portugiesische Gesandte die Erhebung jenes Bicchi zum Cardinal forderte, wollte ihn Innocenz zulest gar nicht mehr anhören (non ritrovando merito nel prelato e passando sopra tutti li riguardi che potea avere per una corona di cui era stato protettore).

Die mit Innocenz XIII. verwandten römischen Kamisien, die von ihm befordert zu werden gehofft hatten, fanden sich sehr betrogen: selbst seine Nepoten konnten nur mit Mühe zu dem Gemuß der 12000 Dnacaten kommen, welche jest das gewöhnliche Cinkommen: eines Repos

ten geworden.

Das vornehmfte Bemuben des Papfies war, die Streitigkeiten über die kirchliche Jurisdiction beizulegen; doch gelang ihm das keinesweges überall. Nur mit dem kaiferlichen hofe bildete sich ein befferes Berhaltniß: wie das jener Bahl zufolge in der Natur der Sache lag.

158.

Relatione del N. H. Pietro Capello Kr ritornato d'ambasciator di Roma 1728 6 Marzo. (14 Bl.)

Schon am 7. Merz 1724, nach wenig mehr als 34 monatti-

cher Regierung, farb Innocens XIII.

Capello, der noch zu Innocenz geschieft wurde, fimmt in der Schilderung beffelben mit seinem Borganger überein. Er finbet ibn friedfertig, von gutem Urtheil, wohlbedachtig, fest in feinem Bornehmen. Er bestätigt das Gerucht, daß diesem Papfe die Ernennung des Dubois zum Cardinal, zu der er fich aus Ructsicht auf die Mache und den Einfluß dieses Menschen hatte bewegen laffen, in seinen letten Augenblicken fewere Scrupel gemacht habe. La di lui morte fu ben un'argomento delle più morali riflessioni: mentre attaccato da scrupoli di coscienza, tarlo che non lascia di rodere anco la mente dei papi, non potè mai lasciarsi persuadere a compire la nomina di quattre cardinali nella vacanza d'altrettanti cappelli: e per quello si è potuto iscoprire fu giudicato che non sentisse di consumare una tale elettione forse per pontimento d'averne eseguita alcun' altra con maniere atte a turbare la di lui delicata coscienza. Tale non ordinario accidente partori funeste conseguenze alla di kui casa, a favor della quale non restò alcua partito da disponere dopo la di lui morte: ma con tutto ciò vi fu universale argomento per giudicar melto bene di sua persona, che dimestro per tali suoi ottimi sentimenti un spirito egualmento nobile che rassegnato. Um 29. Mai 1724 folgte Benedict XIII. Capello findet ibn von feinem Borganger sehr verschieden: besonders entschieffen und feurig in allen geistlichen Angelegenheiten. In dem Cardinalcollogium bemerkt er wenig ausgezeichnete Leute, keine starke Faction, auch keine Ausssicht, daß sich unter Benedict eine solche bilde, da schon die Eisersucht zwischen Soscia und Fini es nicht dahin kommen lasse. Eine Faction der Aronen gibt es, aber sie hat anch keine rechte Festigkeit. Einen großen Eindruck hatte es an dem Hofe gemacht, daß der Horges von Savoyen doch zulest seine Absichten erreichte. Capello schließt daraus, daß man bier mit der Zeit alles erlangen konne. Er fordert nur Ause: der Eifer den man für seine Sache habe, multe nie in Klagen ausbrechen.

Capello geht nun naher auf die eigentlich venezianischen Interessen ein. Zuerst stellt er aufs neue vor, daß sich Benedig eines festern Ansehens zu Rom bemächtigen musse. Er gibt nochmals an, wie wan den Papst zu behandeln habe. Man musse ihn immer mit geistlichen Zuvorkommenheiten zu gewinnen und unvermerkt geneigt zu machen such den Wohnen Sedann tritt er auch den weltlichen Berhättnisseit, besonders des Handels, naher. Es zeigt sich, daß der römische Stank im Anfang des Isten Zahrhumderts sehr ernstlich auf commercielle und

industrielle Berbesserungen gebacht hatte.

Die Dulcignoten und Nagusaner trieben einen Handel in Ancona, ber den Benezianern nicht sehr willsommen war. Besonders
führten sie viel Wachs ein, das man sonst von Benedig bezog, und
das man jest auch in dem Kirchenstaate zu bearbeiten ansing.
Innocenz XII. hatte S. Michiel a Ripa zu bauen angefangen:

Clemens XI. hatte es erweitert; jest war es durch Boll- und Seibenarbeiten bedeutenb: "dalla figura d'un' ospitale, dove per carità alimentavano molti giovani, fu convertita con amplificatione di sito e con grandissima giunta di fabriche in una casa di commercio, nella quale a presente si travagliano le manifatture di lana e di seta." Dan wetteiferte bereits mit bem frangofischen Tuche, und führte über Ancona nach der Türkei und nach Spanien aus. Ich will boch biese ganze Stelle wortlich mittheilen. In questo sontuoso edificio vi si è introdotto la fabrica degl' arazzi con egual perfettione di quelli che si travagliano in Fiandra et in Francia: e vi è fondato un lanificio, nel quale vi entra la lana et escono i panni perfetionati di tutto punto. La fabrica di seta dipendente da questo luogo s'esercita in più contrade di Roma, e quelle della lana sono in tanti generi divise, con idea d'addattarle all' uso del paese per haverne con un spaccio facile il pronto ritratto. Si fabricano in S. Michele tutti li panni per le militie, li scoti per servitio de' monasterj, le tele di tutti i generi per il vestiario delle ciurme, e li panni sono divisi in varii generi che restano distribuiti per una data quantità, con obligo alli mercanti di farne l'esito. Di recente si è date ance mano alla fabrica di panni colorati ad uso di Francia, che parsano in Ancona e Sinigaglia per concambio alle mercantie che vengono di Turchia. In somma, la casa di S. Michele è una delle più vaste idee che possa esser compita da un principe grande, e sarebbe sicuramente l'emperio di tutta l'Italia, se non

feuse costituita in una città dove ad ogn'altra cesa si pensa che al commercio et alla mercatura, essendo diretti questi gran capitali da una congregatione di tre cardinali, tra quali vi è il segretario di stato, sempre occupato e divertito ne' più gravi affari del governo. Con tutto ciò questa casa di commercio sussista con floridezza, e colli suoi travagli s'alimentano migliara di persone ricavandosi dalle sue manifatture prento il ritratto. La fabrica degl'aranzi si mantiene da se stessa, perchè si lavora ad uso de' particolari, et il maggior effetto di questi lavori si è quello desiderabile a tutti li stati, che il danaro non esca ad

impinguare l'estere nationi.

Wie sonderbar, daß ein Benezianer seiner Baterstadt anrath, ein industrielles Inftitut ber Papfte gum Miufter ju nehmen. Schon hatten fie auch Einrichtungen fur geiftige Cultur getroffen, die er zur Oltre le arti mecaniche vi sone pure Rachahmung empfiehit. le arti liberali, che servono ad ornamento ed utilità dello stato. Il solo nome di Roma ed il credito degli antichi suoi monumenti attrae a se stessa molte estere nationi et in particolare gl'oltramontani. Sono in quella città instituite molte accademie, dove oltre lo studio delle belle lettere non meno fiorisce quello della pittura e scoltura: oltre quella di Campidoglio, che sussiste sotto la protettione di quel rettaglio d'autorità esercitata con tanto credito ne' secoli passati da quella insigne republica. Ve ne sono pure anco dell' altre instituite e governate dall'estere nationi, tra le quali si distingue quella che sussiste col nome della corona di Francia.

Der Autor meint nun, man folle auch in Benedig eine ähnliche Afademie errichten. Man besitze auch in Benedig die schonken Denkmale des Alterthums. habe dach sogar Bologna etwas ahnliches

mit großem Gucceff unternehmen fonnen! -

Uebrigens waren mit den Tendenzen, welche Correr bezeichnet, bamals noch einige andere, gleichartige verknupft, über welche und andere Denkmale Auskunft geben.

159.

Osservationi della presente situatione dello stato ecclesiastico con alcuni progetti utili al governo civile ed economico per ristabilire l'erario della rev<sup>da</sup> camera apostolica dalli passati e correnti suoi discapiti. (MS Rom.)

Im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts gelangte man über das ganze südliche Europa din zu der lleberzeugung, daß man sich schliecht besinde, daß man sich unverantwortlicher Weise vernachläßigt habe: es regte sich Bedurfniß und Neigung einen bessen Aufantheperbeizuführen. Wie viel ward in Spanien geschrieben und verlucht, um die Kinanzen, den Handel berzustellen! In dem Airchenstaate ist das Testamento politics d'un accademico Fiorentino, Colomia 1734 — weiches die Mittel angibt, durch welche man Handel, Ackerdau und die Einstünfte der Kammer verbessern könne — noch immeren gutem Andenken. In der That eine wohlmeinende, geschickte, eind vingende Schrift, voll von gesunden Bemerkungen. Zodoch bliede es nicht bei den Bemühungen bloger Privatseute. In den Sammer

Immgen jener Zeit finden fich eine Menge Entwürfe, Berechnungen, Plane zu demfelben Zwecke, mehr oder minder officiell. Sine Schrift diefer Art, für Clemens XII. selbst bestimmt, sind unsere Offervationi, welche in die Zeit des politischen Testamentes fallen. Der Berfasser incht besonders die Unordnungen und Misstanche anzugesden die man abzustellen habe.

Rachbem er einen Augenblick bei der traurigen Erscheinung verweilt hat, daß im Kirchenstaate so viele Mordthaten erfolgen, selbst außerhalb Roms und ber vier Legationen jahrlich wohl noch taufenb, ber Berf. meint, man muffe boch feben, was andere Furfien bagegen thun, - tommt er auf die Finangen. Das Deficit gibt er auf 120000 Sc. jahrlich an. Er macht folgende Vorschläge. 1. Reform ber Offiziere, welche farte Befoldungen ziehen, ohne fich auch nur in ihren Garnisonen aufzuhalten. 2. Beschränfung ber Ausgaben des Pallastes. 3. Eigene Berwaltung der Dogana flatt der Berpachtung, die er auch deshalb verdammt, weil fich der Pächter dem Berbot ausländischer Manufacturen widersete. 4. Einschränfung bes Einflusses der Subalternbeamten, die ihren Vortheil bei ber Bermehrung der Auflagen feben. — Er bemerkt, bag bie Annona Ach auch darum nicht halten konne, weil man jest von der Turkei, so wie aus dem Norden so viel Zufuhr habe; der Kornhandler konne bie Concurrenz nicht aushalten. Bor allem entsett ihn, bag so viel Geld aus dem Lande gehe fur Bieh, Del, Bein, was man alles felbst in Ueberfluß besite. Bas komme barauf an, daß man diefe Artifet ein wenig theurer bezahlen muffe, wenn nur bafur bas Gelb, "bas Blut bes Ctaates", feinen gehorigen Umlauf habe. Die Inbaber ber Monti, welche die Zinsen ziehen ohne daß sie sich im Lande aufhatten, follte man wenigstens besteuern, wie bas ja auch mit ab. wesenden Lebenbesigern im benachbarten Neapel geschebe.

Namentlich den Justand der Mark, die jährlich an Einwohners zahl verliere, findet er beklagenswerth. Er leitet ihn besonders das ber ab, weil man die Auskuhr des Getreides so sehr erschwere. Zwischen Juni und October sen sie geradezu verboten; dann werde sie nur gegen Abgaden erlaubt, deren Ertrag für die Kammer geringsügig, deren Wirkung aber doch die sen, daß der Fremde sich lieber wo anders wohlfeileres Korn suche. Die Messe won Sinigaglia erweise sich verderblich. Sie mache die Umgegend von dem Auslande ahhangig: man brauche nur hinzugehn nach Urdino, der Mark und Umbrien, wo man weder. Kunst noch Wohlstand mehr sinde, sondern

alles in tiefem Berfall.

Der Autor beschwört den Papft, eine Congregation von wenisgen aber erwählten Mitgliedern niederzuseten um heilmittel für diese Uebel aufzusinden, vor allem nur geschickte und redliche Beamte anzustellen, die übrigen aber zu züchtigen. "Dieß hoffen," schließt er, "die Unterthanen von E. heiligkeit!"

160.

Provedimento per lo stato ecclesiastico. (MS Rom. Autograph für Staatsbeamte.)

Man fieht, es war auch bier auf Einfahrung des Mercantilspstems abgesehen, welches damals in Europa so großen Beifall fand. Und ware man nur muthig baran gegangen. Einen gemissen Aufschwung warde boch vielleicht die Industrie genommen haben. Aber bas Unglud der römischen Abministration war, daß die nachfolgenden Papste so gern das Gegentheil von dem thaten, was ihren Borfahren gut geschienen. Ein Beispiel davon gibt mus vorliegende Schrift.

Im Jahre 1719 nahm die Einfuhr fremder Tuche and Benedig und Napoli hauptsächlich auch aus Deutschland dergekolt zu, daß Elemens XI. sich demogen fühlte sie geradezu zu verdieten. Auch bei Bergani (dolla importanza del nuovo sistema di sinanza) geschieht der beiden Decrete Melbung, vonn 7. August 1719 und 1. Aug. 1720, durch welche dieß geschah. Wenn aber Bergani leugnet, daß es etwas geholfen, so ist er damit ohne Zweisel in Frethum. Den Ausschweiseln, so ist er damit ohne Zweisel in Frethum. Den Ausschweiselich versichen Industrie demerste Pietro Copello schon 1728. In unserm Provedimento, versätzt unter Clemens XIII, wird ausdrücklich versichert, daß sich gerade in Volge jener Berdote die Manusacturen bedeutend gehoben. Innocenz XIII, Benedist XIII bestätigten dieß Berdot. "In pochi anni si erossero a proprie spesse de particolari in molte città e terre dello stato sabriche nuovo di lanisicii, di valche, di spurghi, di tintorie et altre, in specio a Roma, Narni, Porcugia, Rieti, Tivoli, Alatri, Vereli, Segui, Sudiaeo, S. Severino, Giulianello."

Allein eine Congregation, von Clemens XII. im Jahre 1735 eingesetht, fand sich bewogen dieß Berbot aufzuheben und die Einsuhr ber Zuche gegen einen Zoll von 12 Proc. in den Provinzen und 20 Proc. in Kom wieder zu gestatten. Die Folge war, wie wenigstens unfere Schrift versichert, daß die eben gegründeten Fabriken zu Grunde gerichtet wurden. Sie berechnet, daß eine Summe von 100000 der für das Zuch aus dem Laude gehe. Sie wünscht eine Ernenerung des Verbotes, eine Ausbehmung deffelben auch auf die Seidenwaaren; — doch sinde ich nicht, daß sie einen Erfolg gehabt batte.

## 161. Altri provedimenti di commercio. (MS Rom.)

Bestdtigung ber momentanen Erhebung ber Manusacturen seit jenem Berbote. Die alten Klagen über das Verbot der Ausstuhr. Es komme so vieles aus Toscana: wollte jemand aber aus mu einen, Scheffel Korn hinüberschaffen, so würde er Consiscation der Guter, Excommunication, ja selbst das Leben verwirft haben. Uebrigens war auch hier wie in Deutschland eine gewaltige Münzverwirrung eingerissen. Die papstliche Münze war zu schwer, obwohl schon Innocenz XI. und Clemens XI. leichtere geprägt hatten. Eine Menge fremdes Geld, bei dem man viel verlor, drang ein. Man sorderte den Papst auf, auch seinerseits leichtere Sorten zu prägen, wie er dies schon mit den Zechinen zu thun ansing.

Noch mehrere andere Schriften abnition Inhaltes liegen uns vor: alle zu ercerpiren, wurde uns in allzwiel Detail ziehen. Genug wenn wir bemerken, daß auch der Kirchenstaat die industriellen und denomischen Tendenzen theilte, die das übrige Europa ergriffen hatten, obwohl Zustand, Berfastung und unwertighare Migbrauche es zu keinem rechten Gedeihen kommen liesen. Die Ruse der Aristo-

fratie: die Behaglickeit eines genichmben Lebens, ohne anderes Object: die Gäsigkeit des Richtsthuns. Unser Winckelmann war entzielt als er dalb nach dieser Zeit nach Italien kam. Das dortige Wesen däuchte ihn wie eine Erlösung aus der betriebsamen Thätigekeit und strengen Unserordung unserer Gegenden. Der Gelehrte hatte Recht für sich, er bedurste der Muse, der Anerkennung, er nachte freier Athen schöpfen können: auch mögen sich diese Dinge für den Augendick, für das Prwatteben ins Gleiche sehen. Sine Kation aber wird doch nicht anders als durch allseitige Anstrengung biährend und mächtig zu werden verwögen.

Relazione 28 9<sup>bre</sup> 1737 del N. U. Aluise Mocenigo IV Kr e Proc<sup>e</sup> ritornato di Roma. (Arch. Ven.)

Wir sehen hier, was dem Emportommen von Seiten der Berwaltung entgegenstand. Wosenigo ist keineswegs ein Zadler: die esmunercielle Aufmahme von Anema erkennt er an, und sie macht ihm sognr Gedanken: die Diesig kindet er im gutem Zustand, namentlich am der Roda: aber die Verwaltung erklart er für von Grund verdordt; Veruntreuung sen an der Zagesordnung; die Ausgade gröfier als die Sinnahme; keine Husse abgrieben. Papst Clemens hatte das Lotto ergriffen: aber der Gesandte bazeichnet es als höchst verderb-

tich (l'evidente esterminio e ruina de' popoli).

Bom Vant Clemens XII. ift fein Urtheil, er fen mehr burch bie Gaben eines Cavaliers und eines prächtigen Prälaten ausgezeichnet als durch dus Talent ober die Kraft die schwere Last des Pontificates zu tragen. Er schildert ihn und seine Regierung nur mit folgenden wenigen Zügen. Il pontificato presente influisce piuttosto le mebili intraprese e la magnificenza, tale essendo stata sempre l'inclinazione del papa sino dalla sua gioventù, e tuttavia nell' età sua cadente e rovincea sostenuta dal genio e dagli esempj del cardle Corsini nipote, che più ancora si distingue nell' inclinazione per le belle arti e per il modo affabile di trattare che per un feudo di vera sufficienza negli affari del governo. La serie dei successi nel cadente pentificato, in cui per lo più ha gevernate l'Emineusa Sua, rende chiara testimonianza a questa verità, e si puè dire che i dissapori violenti occorsi quasi con tutte le corti avrebbone devute opprimere il cardi nipote, se egli non fosse stato sostenuto da un credito fondato in un cuore disinteressato e mancante piuttosto per difetto di talento che di cattiva volontà. Vere è che Roma non scusa in lui la premura een cui vuole in egni caso disperre di tutti gli affari politici, geloso sino ali eosesse della sua autorità, e quindi aver egli allentanate dal ministere il cardle Riviera, il più capace di tutti per gli affari di stato, ed aver ivi sostituito il card<sup>i</sup> Firau per isponerne a piacere e senza contrasto. Per altro, sia inclinazione, sia virtù, certa cosa è che durante tutto il pontificato di Clemente XII nel corse di sette anni con la disposizione asseluta delli tesori pontifici la casa Corsini non ha aumentate le rendite sue patrimoniali di 8 m. scudi annui, esempio ben raro.

Der Repot hatte wieder große Macht, obwohl er sich nicht bereicherte. Der Staatssecretar hing gang von ihm ab, und man mußte sich huten auf die Aeußerungen des lesten zu trauen, wenn man des ersten nicht gewiß war.

Bon ben innern Geschäften geht Mocenigo zu ben Berhältniffen mit ben Hofen über, welche, wie schon berührt, von Tage zu Tage schwieriger wurden. Ich will biese für die Geschichte ber kirchennechte

chen Streitigkeiten bedeutende Stelle gang aufnehmen.

La corte di Napoli anela continuamente all' abolimente della solita investitura con argomenti legali, istorici e naturali: nè acrebbe difficile che vi riuscisse, quando il re Don Carlo acconsentisse ad una solenne rinunzia di ogni sua pretesa sopra Castro e Ronciglione. Ma questo non è il tutto: mentre i Napolitani condotti dalle scuole dei loro giurisconsulti sono talmente avversi alla corte di Roma che ogni cosa studiano per settrarsi dalla dipendenza del papa nel temporale: e quindi ogni giozno escono nuovi regolamenti e nuove pretese così ben socionute dai scrittori loro valenti che la corte Romana n'è più che mai imbarazzata e già si vede nella necessità di rilasciarne una gran parte per mettere in salvo il resto. Il punto si è che queste riforme tendono principalmente ad impinguare l'erario regio e quindi a scemare le rendite e l'autorità pontificia in quegli stati. Il padre Galliani, uomo di profonda dottrina ed erudizione, è in Roma il grande propugnatore per la corte di Napoli, tanto più efficace quanto nelle sue lunghe consuetudini in quella metropoli ha penetrato nel più fondo dei misteri del papato, e proveduto d'una memoria felicissima tutte ha presente per prevalersene nell' opportunità.

Il grande appoggio della corte di Napoli è quella di Spagna, dove l'irritamento parve tempo fa giunto all'eccesse e dette eccasioni a quelle strepitose propositioni di riforma della dataria e ristabilimento del juspatronato regio, delle quali ebbi più volte l'onore di trattenere Vra Serenità nei riverenti mici dispacci, e che ora si vedono già concluse con aggiustamento più utile per

la corte di Spagna che per quella di Roma.

La corte di Torino con costante direzione nel maneggio degli affari politici, protetta dalle bolle e concessioni di Benedette XIII, non si è mai lasciata rilasciare un momento da quei fondamenti che per essa sono inconcussi e troppo facilmente attaccati dal presente pontificato. Il cardle Albani, uomo per sagacità e risoluzione senza pari, ha sin ura sostenuto con tuna Pefficacia le ragioni di quella corte, a segno che non lascio mai giungere ad effettuazione le minaccie fatte dal pontefice presente, e secondo tutte le apparenze ne deve sortire fastoso col successore.

Anco la corte di Francia pati alcuni motivi di querela per le vicende della Polonia: ma furono cose di si pace memente che può ella sola contarsi affezionata e atabile al presente pertificato, e ciò perchè negli affari ecclesiastici poco o nulla priresta da discutere con Roma, oaservandosi pontualmente dall'una e dall'altra parte i concordati e la prammatica, ma principalmente perchè la certe di Roma va con essa più canta che cou qualciveglia altro nell' introdurre, sostenere e resistere alle novità che intervenir potessero. Il sempre mai lodevole cardie Fluntigrand' esemplare nel ministero politico, ha sapute tener sempre soggetta la politica alla religione senza mai confondere l'autorità spirituale con la temporale: e questo fa che durante il sua ministere la certe di Roma sia si trattenuta nei limiti dovuti e quasi con una perpetua condescenza, a segno che l'avrebbe costituito l'arbitro di tutte le sua differenze, se gli altri potentati non avessero temputa la grande equità e l'imparzialità di quell'

eroe nel ministero politico.

Gravissimi furono i sconcerti, tuttavia non appianati ancora, con la corte di Portogallo, dove il carattere di quel re fa che acquistano giornalmente vigore ed insistenza le sue pretese quanto più si contrastano: e per dirla con chiarezza, le differenze insorte col Portogallo e con la Spagna avendo da qualche tempo sospese le rendite opulentissime di que' vasti regni, ha quasi scompaginata la corte e la città di Roma, dove migliaja di famiglie da qualche anno in quà sono ridotte dall' opulenza alla povertà e tante altre dalla sufficienza alla miseria. Questo fa che la disposizione d'infiniti beneficj in Spagna, in Portogallo e nel regno di Napoli rimanendo sospesa, anzi correndo apparenza che rimaner possa all'autorità temporale di que' regnanti. gran numero dei loro sudditi secolari e regolari altre volte consacrati a sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran numero ancera dei Romani stessi vengono condotti a celtivar le petenze straniere dall' avidità e necessità loro. Particolare e curiesa è stata la condotta della corte di Roma verso le pretese di questo principe di aver il cardinale nato il patriarca di Lisbona. Fu considerato da quel re come condiziene indispensabile dell'accomodamento delle vertenze che corrono tra le due corti, di godere una tal distinzione, ed il papa, usando in ciò dell'antico costume Romano, si è dimostrato alcane velte del tette alieno, altre quasi propenso di soddisfare le premure del re. La cosa non è ancora decisa, ed in ogni maniera che venghi consumata fornirà argomenti non indifferenti di discorsi e forse di querele tra gli altri principi.

Altre volte il pretendente faceva un' oggetto massimo della certe di Roma, la quale si lusingava molto sopra l'appoggio delle cesti di Francia e Spagna, dacchè si riunirono ambedue nella casa di Berben: ma in oggi scopertasi la gelosia tra la linea primogenita e la cadetta e conosciutosi che la regina di Spagna mon ha veramente altre mire che l'ingrandimento dei propri figli, l'esule pretendente e la degna sua famiglia divengono presto a

molti eggetto più grave ancora che di conforto.

L'imperatore ha fatto e fa tuttavia tremare il presente ministere di Roma, vedendosi egli stesso dar mano ad introdurre nei suoi stati d'Italia quelle riforme d'abusi che devono col tempo servire di esempio sommamente pregiudiciale ai Romani: e ciò ch'è peggio per loro, appena ha introdotto le sue truppe nella

Toscana, che ivi pure si veggono incamminate le medesime direzioni, a segno che di tutti gli stati esteri al dominio Romano non se ne vede pur uno continuar clecamente sul piede dei secoli passati. La corte di Vienna professando tempo fa acri motivi di querela per le distinzioni usate a Spagneli, poce amati dal popolo Romano, si è totalmente attratto il favor d'esso popolo in Roma e nello stato sotto il pontificato presente col maneggio accortissimo de' suoi ministri ed emissarj, ch'è cosa maravigliosa l'udire in universale il popolo Romano dichiarato in favore dell' imperatore. Tuttavia in oggi tanta è la forza dell' interesse della famiglia Corsini che non vi è sagrificio che non si faccia affine di guadagnarsi l'amicizia di Cesare: di che l'Ecc. Senato ne ha abbondanti prove nelle direzioni de' negozi vertenti.

163.

Relazione del N. H. Franc. Venier Kr ritornato ambasciat. da Roma 1744 24 Apr.

Leiber nur zwei finchtige Blatter, Benebict XIV. gewöhmet. Benier versichert, bag bie Carbinale eigentlich biefen Vapft nie gewofft haben: inalizato anzi dalle sue rare virtù, dalle vicende di quel conclave, dalle sue note lunghezze, che da un' efficace favore de' Cardinali che lo esaltarone. Fu epera sola del divino spirito.

"Il papa," fabrt er fort, "dotato di cuore aperto e sincere trascurò sempre ogn'una di quelle arti che si chiemane remanesche, e lo stesso carattere che fece conoscere senza riserva allora che era prelato, fu quello del carda Lambertini e si può dire quello del papa."

164.

Relazione di Aluise Mocenigo IV Kave ritornato ambasciat, di Roma 1750 14 Apr.

Nicht etwa neuerdings ber Gefandte von 1737. Der erfte war ein Sohn Alnise Mocenigo des Dritten: Diefer meite ift ein Sohn Muffe Mocenigo bes Erften.

Leider hat er fich auch mit 3 Blattern begnügt; ich will bei der Sparlichkeit authentischer Notizen über ben romischen Sof in dieser

Beit die wichtigfte Stelle wortlich mittheilen.

Il regnante Benedetto XIV non solo non è mai stato mell' impiego di nunziature presso alcuna corte, ma ne pur ha sestenuto alcuna legazione: egli essendo vescovo d'Ancona è stato fatto cardinale, et essendo arcivescevo di Bolegna fu assento al supremo grado in cui regna. Pessede per pratica fatta sin dagli anni suoi più freschi l'ordine della curia, e non se me scorda certamente, oltre di che si picca d'esser perfetto canenista et ottimo legale, non ammettendo egli in ciò differenza dall' esser suo di decretalista, studio che non lascia al di d'oggi aucora. Perciò egli è parzialissimo del suo uditore monse Argivilliers, perchè si dirige colle stesse dottrine. Confermandesi dunque la massime del papa con qualle del suo aditore, si rende questi nel pontificato presente uemo d'importanza, quando particolarmente per l'esercizio suo, ch'è ristretto alle sole civili ispezioni, non avrebbe altro che il vantaggio di vedere in ogni giorno il monarca ed ora entra a dir parere negli affari di stato. Per dir vero, egli è uomo di probità, ma di nessuna esperienza nogl' interessi dei principi, austero ed inaccessibile, scarso di corrispondenza forastiere non solo ma ancora tra li stessi palatini. Per l'aura di favore ch'ei gode sembra che contrasti al card! Valenti segretario di stato l'accesso vantaggioso presso del papa, che la gran mente di quel porporato, quando voglia gli prema et a hui convenga, in mezzo alle più difficili determinazioni e massime sempre possiede ed ottiene. Ed eccomi al case di superfluità e repetizione. Di questo soggetto, perspicace nella coltura degli affari politici e di stato, ministro d'esperienza accorto e manieroso, avran detto quello conviene li mici coemi predecessori, e circa questo non altro posso aggiungere se non ch'egli col muovo poeto di camerlengo di S. Chiesa, conferitogli da S. Sta in tempo della mia ambasciata, ha fermato anche dopo la vita del pontefice quel ben onorifico e lucroso posto, che le renderà ancora necessario e ricercato quando forse dopo di aver dimessa la secretaria di stato l'emulazione, l'invidia e li mal contenti avrebbero potuto spiegar la loro forza ed il loro sdegno. Va ora esente da questi sfoghi, non perchè sia da ogni parte circondato: ma sa egli far fronte e scansar ogni assalto: se a lui giova, cimenta; in caso diverso non cura. Oltre al nominato uditor del papa, poco o niente amico suo vi è ancora mone Millo datario, con il quale benchè a mio tempo apparissere riconciliati in amicizia, in sostanza non le erano, ed il dette datario è piuttoste del partito dell'uditore. Questi tre soggetti si possono dir quelli che nel presente pontificato abbino ingerenza ed intelligenza negli affari dello stato. Ma se li due prelati sono accetti per l'esposto di sopra ed il cardi sa rendersi noscesario per le tante ragioni ben note, però arrivano dei momenti che il papa ascolta gli uni e l'altre e poscia tutto a sua volontà e talento differentemente risolve. Per questo ancera, se vi sono degli altri bon distinti soggetti tra li palatini, non contano gran cosa nel presente pontificato o almeno in rapporto ai gravi affari dello stato. Uno è il cardle Passionei, studiosissimo ed amante delle scienze, pratico ministro per le nunziature sostenute, e non ha altra ingerenza che nella secretaria dei brevi. Del giovane prelato monse Marcantonio Colonna maggiorduomo il zio card! Girolamo promaggiorduomo è uno tra li prediletti del papa: ma egli non si da pena d'altro che di quelle cose che interessino le particolari sue brame. Il segretario alle zifre monere Antonio Rota, conosciuto dal papa e dall' universale di tutto il sagro collegio ed a parte dalle congregazioni coram sanctissimo per un' uomo della più scelta politica ed un pensamento il più fino, che per l'aggiustatezza dell' estero, dove abbia ad esservi un tratto d'accortezza, altro non ha migliore,

ij

talmente conosciute necessarie che con distinte mode si ammette anche podagroso nelle occorrenti congregazioni, non ha però maggiori ispezioni che quelle del suo carico o le avventizie.

165.

Girolamo Zulian Relazione di Roma 15 Decembre 1783.

Gegen bas Ende ber Republit nahm auch ber Sinn fur biefe

Art politischer Thatigkeit ab.

Die Relationen werben farzer: die Beobachtungen die fie mittheilen find an Penetration und Umfassung mit den alten nicht zu vergleichen.

Julian, bessen Relation die lette ist die mir vorgekommen, hanbeit gleich gar nicht mehr von der Politik, ben auswärtigen Geschäfsten, ober ber Personlichkeit Pius des VI; er dleibt bloß bei einigen

Momenten ber innern Staatsverwaltung ftehn.

Die papftliche Kammer, meldet er, habe ein ftartes Deficit, das burch die außerordentlichen Ausgaben, ben Bau ber Sacriftei in S. Pietro und die Arbeiten in ben pontinischen Gumpfen - beibe mochten schon damals 2 Mill. gekostet haben — noch vermehrt worden: bas man mit Anticipationen und Creation von Papiergeld zu becken Auch gehe sonft viel Gelb aus dem Lande. Le canapi, le sete, le lane che si estraggono dallo state, non compensano li pesci salati, li piombi, le droghe e la immensa serie delle manifatture che si importano in esso da Genova specialmente e dalla Francia. Il gran mezzo di bilanciar la nazione devrebbe essere il commercio de' grani: ma la necessità di regolarlo per mezzo di tratte affine di proveder sempre l'annona di Roma a prezzi bassi lo rende misero e spesso dannoso. Quindi resta oppressa l'agricoltura e spesso succedono le scarsezze del genere che obligano a comprare il formento fuori dello stato a prezzi gravissimi. E' comune epinione pertanto che questo commercio cumulativamente preso pochissimo profitto dia alla nazione. Resta essa debitrice con tutte quasi le piazze colle quali è in relazione, e da ciò deriva in gran parte quella rapida estrazion di monete che mette in discredito le cedole e forma la povertà estrema della nazione. Si considera che il maggior vantaggio di Roma sta colla piazza di Venezia per li varj generi che lo stato pontificio tramanda a quelle di Vostra Serenità.

Man weiß, welche Mittel Bins VI. ergriff um bem Lanbe aufzuhelfen. Sie werben bier erortert, jedoch ohne besondere Tiefe.

Julian bemerkt, Hins VI. habe die Carbindle noch unbedeutenber gemacht, als sie schon waren. Bei seiner Rückfunft von Wien habe er sie mit dunkeln und kurzen Notizen abgefunden. Da läßt sich freilich entgegnen: er hatte ihnen wenig mitzutheilen. Die Sache aber ist wahr. Der Staatssecretär Pallavicini, übrigens ein trefflicher Mann, konnte doch um so weniger ausrichten, da er häusig erkrankte. Rezzonico, meint der Verfasser, habe noch den meissten Einsluß bei diesem Papste gehabt.

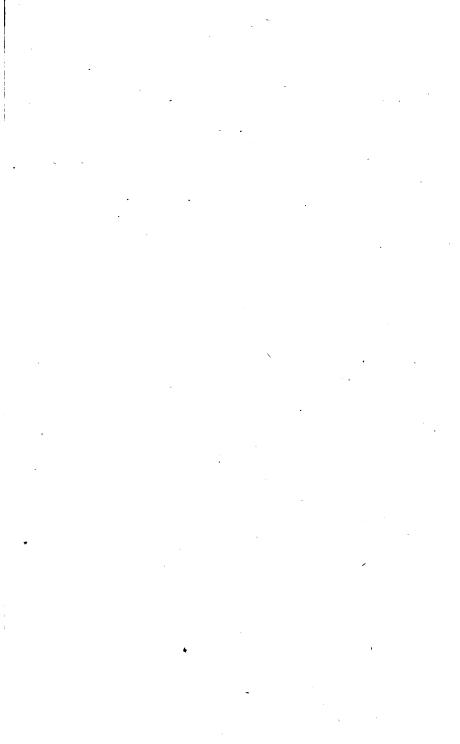

· • . , ,



